

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





HARVARD ENGINEERING SCHOOL

Transferred to Engin. Silvary.



### Marbard College Library

BOUGHT WITH THE INCOME

FROM THE BEQUEST OF

### PROF. JOHN FARRAR, LL.D.,

AND HIS WIDOW,

#### ELIZA FARRAR,

FOR

"BOOKS IN THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS.
ASTRONOMY, AND NATURAL PHILOSOPHY."

26 Feb. 1902.

ia.

## Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

- Föppl, Dr. A., Professor an der Kgl. Technischen Hochschule zu München, früher Oberlehrer a. d. städt. Gewerbeschule zu Leipzig, Vorlesungen über technische Mechanik. 4 Bände. gr. 8. In Leinw. geb.
  - I. Band. Einführung in die Mechanik. Zweite Auflage. Mit 96 Figuren im Text. [XIV u. 412 S.] 1900. n. & 10.—
  - II. Graphische Statik. [X u. 452 S.] 1900. n. M. 10.-
  - III. Festigkeitslehre. Zweite Auflage. Mit 79 Figuren im Text. [XVIII u. 512 S.] 1900. n. M. 12.—
  - IV. Dynamik. Mit 69 Fig. im Text. [XIV u. 456 S.] 1899. n. # 12.—
  - Einführung in die Maxwell'sche Theorie der Elektricität. Mit einem einleitenden Abschnitte über das Rechnen mit Vectorgrössen in der Physik. Mit Figuren im Texte. [XVI u. 413 S.] gr. 8. 1894. geh. n. M. 10.—
- Buch des Verfassers über die Maxwell'sche Theorie der Elektricität und zu dessen Ergänzung. [Xu. 108 S.] gr. 8. 1897. geh. n. M. 3.60.
- Figuren und 2 lithogr. Tafeln. [VIII u. 156 S.] gr. 8. 1892. geh. n. M. 3.60.
- ——— Leitfaben und Aufgabensammlung für den Unterricht in der angewandten Wechanik. Mit zahlreichen Figuren im Texte. 2 Hefte. gr. 8. 1890. In Leinwand geb. n. M. 4.40. Einzeln:
- I. Heft. [IV u. 140 S.] n. M. 2. -; II. Heft. [VI u. 180 S.] n. M. 2.40.
- Helm, Dr. Georg, Oberlehrer an der Annenrealschule zu Dresden, die Elemente der Mechanik und mathematischen Physik. Ein Lehr- und Übungsbuch für höhere Schulen. Mit Figuren im Text. [IV u. 222 S.] gr. 8. 1884. geh. n. M. 3.60.
- Henrici, Julius, Prof. am Gymn. in Heidelberg, Elementar-Mechanik des Punktes und des starren Systemes. Mit 159 in den Text gedr. Holzschn. [VI u. 186 S.] gr. 8. 1869. geh. n. M. 2.40.
- Holzmüller, Dr. Gustav, Direktor der Kgl. Gewerbeschule zu Hagen, Einführung in das stereometrische Zeichnen. Mit Berücksichtigung der Krystallographie und Kartographie. Mit 16 lithogr. Tafeln. [VI u. 102 S.] 1886. gr. 8. kart. n. # 4.40.
- Einführung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften und der conformen Abbildungen, verbunden mit Anwendungen auf mathematische Physik. Mit 26 lithographierten Tafeln. [VIII u. 284 S.] gr. 8. 1882. geh. n. M. 11.20.

# Verlag von B. G. Teubner in Leipzig.

# Encyklopädie Mathematischen Wissenschaften

### mit Einschluss ihrer Auwendungen.

Herausgegeben im Auftrage

der Akademieen der Wissenschaften zu München und Wien und der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen,

sowie unter Mitwirkung zahlreicher Fachgenossen.

In 7 Bänden zu je etwa 40 Bogen. Jährlich 1 Band von 5-6 Heften. gr. 8. geh.

| $\mathbf{Band}$ | I: Arithmetik u. Algebra, redigiert von W. Fr. Meyer in Königsberg.                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | II: Analysis H. Burkhardt in Zürich.                                                                                                                               |
|                 | III: Geometrie W. Fr. Meyer in Königsberg.                                                                                                                         |
| -               | IV: Mechanik F. Klein in Göttingen.                                                                                                                                |
| _               | V: Physik A. Sommerfeld in Aachen.                                                                                                                                 |
| _               | V: Physik                                                                                                                                                          |
|                 | VI, 2: Astronomie (In Vorbereitung).                                                                                                                               |
|                 | VII: historische, philosophische und didak-                                                                                                                        |
|                 | tische Fragen behandelnd, sowie                                                                                                                                    |
|                 | Generalregister W. Fr. Meyer in Königsberg.                                                                                                                        |
|                 | Bisher erschienen:                                                                                                                                                 |
| I. Ban          | dd. 1. Heft. 1898. n. M. 3.40. 2. Heft. 1899. n. M. 3.40. 3. Heft. 1899. n. M. 3.80.                                                                               |
| п. –            | 4. Heft. 1899. n. #4.80. 5. Heft. 1900. n. #6.40. 6. Heft. 1900. Unter der Presse.  1. Heft. 1899. n. #4.80. 2/3. Heft. 1900. n. # 7.50. 4. Heft unter der Presse. |

Aufgabe der Encyklopädie ist es, in knapper, zu rascher Orientierung geeigneter Form, aber mit möglichster Vollständigkeit eine Gesamtdarstellung der mathematischen Wissenschaften nach ihrem gegenwärtigen Inhalt an gesicherten Resultaten zu geben und zugleich durch sorgfältige Litteraturangaben die geschichtliche Entwicklung der mathematischen Methoden seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts nachzuweisen. Sie beschränkt sich dabei nicht auf die sogenannte reine Mathematik, sondern berücksichtigt auch ausgiebig die Anwendungen auf Mechanik und Physik, Astronomie und Geodäsie, die verschiedenen Zweige der Technik und andere Gebiete, und zwar in dem Sinne, daß sie einerseits den Mathematiker darüber orientiert, welche Fragen die Anwendungen an ihn stellen, andererseits den Astronomen, Physiker, Techniker darüber, welche Antwort die Mathematik auf diese Fragen giebt. In sieben Bänden von zusammen etwa 280 Bogen sollen die einzelnen Gebiete in einer Reihe sachlich geordneter Artikel behandelt werden; der letzte Band soll ein ausführliches alphabetisches Register enthalten. Auf die Ausführung von Beweisen der mitgeteilten Sätze muß natürlich verzichtet werden.

Die Ansprüche an die Vorkenntnisse der Leser sind so gehalten, daßs das Werk auch demjenigen nützlich sein kann, der nur über ein bestimmtes

Gebiet Orientierung sucht.

Eine von den beteiligten gelehrten Gesellschaften niedergesetzte Kommission, z. Z. bestehend aus den Herren W. Dyck in München, G. v. Escherich in Wien, F. Klein in Göttingen, L. Boltzmann in Wien, H. Weber in Strafsburg, steht der Redaktion zur Seite.

# **VORLESUNGEN**

ÜBER

# TECHNISCHE MECHANIK

NON

DR. AUG. FÖPPL

PROF. A. D. TECHN. HOCHSCHULE IN MUNCHEN

### ZWEITER BAND

# GRAPHISCHE STATIK

MIT 166 FIGUREN IM TEXT

歪

LEIPZIG

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1900

Farrar fund.

805.7 27,
17

. ALLE RECHTE, RINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN.

### Vorwort.

Mit diesem Bande gelangt das ganze Werk, das vor drei Jahren mit der Veröffentlichung des dritten Bandes begonnen wurde, zum Abschlusse. Ueber die Beweggründe, durch die ich mich bei der Auswahl des Stoffes und bei der Darstellungsweise leiten liess, habe ich mich in den Vorreden zu den früher erschienenen Bänden schon so ausführlich ausgesprochen, dass mir jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen bleibt.

Man darf bei der Beurtheilung des Werkes nach dieser Richtung hin nicht vergessen, dass es sich um Vorlesungen über technische Mechanik handelt, die nur in etwas erweiterter Form veröffentlicht wurden. Weitergehende Ausführungen, die zur Theorie der Brücken, zur Statik der Bauconstructionen überhaupt, zur theoretischen Maschinenlehre u. s. f. gehören, darf man in Vorlesungen, die für Studirende der ersten vier Semester gehalten werden, nicht erwarten. Der Vortrag über Mechanik hat nach dieser Richtung hin nur die Grundlage zu bieten, auf der in den einzelnen Fachvorlesungen weiter gebaut werden kann. Andererseits muss freilich Werth darauf gelegt werden, dass nicht Alles nur auf den unmittelbaren praktischen Gebrauch zugeschnitten wird, sondern dass auch solche Untersuchungen zu ihrem Rechte gelangen, auf die man bei den Anwendungen zwar nur ausnahmsweise stösst, die aber zum genaueren Verständnisse der üblichen Methoden wesentlich beitragen.

Bei der Vertheilung des Stoffes auf die einzelnen Bände haben übrigens neben anderen auch manche Erwägungen beiIV Vorwort.

getragen, die in dem besonderen Unterrichtsbetriebe an der hiesigen Hochschule begründet sind. So ist z. B. zu beachten, dass die in diesem Bande behandelte Vorlesung über graphische Statik in demselben Semester mit der Vorlesung über Festigkeitslehre abgehalten wird und dass beide im Wesentlichen von denselben Hörern besucht werden, abgesehen von den Studirenden der Architektur, die nur die graphische Statik hören. Hieraus erklären sich manche Hinweise in diesem Bande auf die Lehren des dritten Bandes. Auch für das Privatstudium empfiehlt es sich daher, diese beiden Bände gleichzeitig neben einander zu gebrauchen.

Von den beiden zuerst erschienenen Bänden (dem dritten und dem ersten) haben sich inzwischen schon neue Auflagen nöthig gemacht, die ebenso wie der hier vorliegende Band in doppelter Anzahl gedruckt wurden, so dass sich annehmen lässt, dass der Vorrath nun für eine längere Zeit ausreichen wird.

Bei der Ausarbeitung und der Herstellung dieses Bandes hat mich Herr Ingenieur Julius Schenk, z. Z. Assistent für technische Mechanik an unserer Hochschule, wesentlich unterstützt. Er hat nicht nur die dazu gehörigen Figuren gezeichnet und die Correcturabzüge durchgesehen, sondern mir auch manche Aufgaben vorgeschlagen, die ich hier aufgenommen habe. Für seine eifrige und nützliche Beihülfe spreche ich ihm auch an dieser Stelle meinen besten Dank aus. Auch der Verlagshandlung bin ich für die treffliche Ausführung des Druckes zu grossem Danke verbunden.

Möge auch diesem Bande eine ebenso wohlwollende Aufnahme beschieden sein, wie sie den anderen zu Theil wurde.

München, im Juli 1900.

A. Föppl.

# Inhaltsübersicht.

| Erster       | Abschnitt. Zusammensetzung und Zerlegung              | Seite     |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|
|              | räfte am materiellen Punkte und in der Ebene          | 165       |
|              | Zeichnung und Rechnung in der Mechanik                | 1         |
| 5 ÷.         | Genauigkeit, Zeichenfehler                            | 4         |
|              | Zusammensetzen von Kräften an einem Punkte            | 6         |
| 8 9          | Zerlegung einer Kraft nach gegebenen Richtungslinien  | 7         |
| g 4.         | Bockgerüst, Zerlegung nach Culmann                    | 10        |
|              | Zerlegung nach Müller-Breslau                         | 13        |
|              | Geometrischer Satz über veränderliche n-Ecke          | 14        |
|              | Ausnahmefälle                                         | 16        |
| 0 9          | Kräftepläne für einfache Dachbinder                   | 18        |
| g <b>s</b> . | Zweckmässigste Anordnung des Kräfteplans              | 23        |
|              | Die reciproken Kräftepläne                            | 25<br>25  |
| 9 4.         | · · · ·                                               | 20        |
|              | Geometrische Beziehungen zwischen Kräfteplan und      | 26        |
|              | Binderfigur                                           |           |
|              | Aufeinanderfolge der äusseren Kräfte                  | 28        |
| 9 o.         | Construction des reciproken Krüfteplans nach dem Ver- | 0.0       |
|              | fahren von Bow                                        | 30        |
| § 6.         | Die Aufeinanderfolge der Pfeile an einer Ecke des     | 0.0       |
|              | reciproken Kräfteplans                                | 36        |
| -            | Zusammensetzen der Kräfte in der Ebene                | 40        |
| § 8.         | Zerlegen ron Kräften in der Ebene                     | 42        |
|              | Culmann'sches Verfahren                               | 43        |
|              | Momentenmethode von Ritter                            | 44        |
| § 9.         | Anwendung der Ritter'schen Methode auf die Berech-    |           |
|              | nung von Fachwerkträgern                              | 45        |
|              | Wiegmann-Binder                                       | 46        |
|              | Andere Lösung der Aufgabe, mit Hülfe des Satzes       |           |
|              | über die Eigenschaften veränderlicher Vielecke.       | 50        |
|              | Brückenträger                                         | <b>52</b> |
| Auf          | gaben 1-9                                             | 53        |
|              | Kräfteplan für Winddruckbelastung (Aufg. 3 und 4)     | 55        |

### Inhaltsübersicht.

|               |                                                         | Seite     |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|               | Krangerüst (Aufg. 6)                                    | <b>59</b> |
|               | Derrik-Kran (Aufg. 9)                                   | 63        |
| Zweiter       | Abschnitt. Das Seilpolygon oder Seileck                 | 66-130    |
| § 10.         | Zusammensetzen von Kräften in der Ebene mit Hülfe       |           |
|               | des Seilpolygons                                        | 66        |
|               | Reciproke Beziehungen zwischen Seilpolygon und          |           |
|               | Kräfteplan                                              | 67        |
|               | Satz über vollständige Vierecke                         | 68        |
| § 11.         | Seilpolygone, die zu verschiedenen Polen gehören        | 68        |
| § 12.         | Zerlegung paralleler Kräfte nach zwei Richtungslinien   | 71        |
|               | Auflagerkräfte von Balken                               | 73        |
|               | Schlusslinie des Seilpolygons                           | 75        |
| § 13.         | Die Seilcurven                                          | 75        |
|               | Belastungslinie und Belastungsfläche                    | 76        |
|               | Construction der Seilcurve                              | 76        |
| § 14.         | Differential-Gleichung der Seilcurve                    | <b>78</b> |
|               | Parabel als Seilcurve                                   | 80        |
|               | Näherungsformel für die Bogenlänge der Parabel          | 83        |
| § 15.         | Die Kettenlinie                                         | 84        |
|               | Hyperbel-Functionen                                     | 87        |
| <b>§ 1</b> 6. | Die Momentenfläche , ,                                  | 89        |
|               | Systeme fest mit einander verbundener Lasten            | 91        |
|               | Maximal-Momentenfläche                                  | 92        |
| § 17.         | Besondere Fälle für die Construction der Momentenfläche | 93        |
|               | Indirekte Belastung                                     | 93        |
|               | Gerber'sche Kragträger                                  | 96        |
| § 18.         | Die graphische Ermittelung von Trägheitsmomenten .      | 99        |
|               | Verfahren von Mohr                                      | 99        |
|               | Verfahren von Nehls                                     | 103       |
| § 19.         | Die elastische Linie als Seilcurve                      | 105       |
|               | Das zweite Seileck                                      | 107       |
|               | Verzerrung der elastischen Linie                        | 109       |
|               | Beispiel:                                               | 110       |
|               | Veränderliche Trägheitsmomente                          | 112       |
|               | Zerlegung in Componenten bei Lasten, die in ver-        |           |
|               | schiedenen Ebenen liegen                                | 115       |
| <b>§ 2</b> 0. | Ermittelung von Flächeninhalten mit Hülfe des Seil-     |           |
|               | polygons                                                | 116       |
| Auf           | gaben 10-19                                             | 118       |
|               | Trager mit schiefer Auflagerung (Aufg. 10)              | 118       |
|               | Lokomotive (Aufg. 11)                                   | 121       |
|               | Telegraphendraht (Berücksichtigung der Temperatur-      |           |
|               | änderung, Aufg. 13)                                     | 121       |

| Inhaltsübersicht.                                           | VII     |
|-------------------------------------------------------------|---------|
|                                                             | Seite   |
| Drahtseil, Kettenlinie (Aufg. 14)                           | 122     |
| Gerber'scher Kragträger über drei Oeffnungen (Aufg. 17)     | 127     |
| Maximal-Momentenfläche (Aufg. 18)                           | 128     |
| Dritter Abschnitt. Die Kräfte im Raume                      | 131—193 |
| § 21. Zurückführung auf ein Kraftkreuz                      | 131     |
| § 22. Zusammensetzung von Kräftepaaren                      | 134     |
| Momentenvektor als freier Vektor                            | 139     |
| Geometrische Summirung der Momentenvektoren                 |         |
| § 23. Gleichwerthigkeit von Kraftkreuzen                    |         |
| Punkt vorgeschrieben für eine Kraft                         | 145     |
| Ebene vorgeschrieben für eine Kraft                         | 146     |
| Wirkungslinie der einen Kraft vorgeschrieben                | 147     |
| Nulllinie                                                   | 148     |
| Nullpunkt und Null-Ebene                                    | 149     |
| § 24. Das Nullsystem                                        | 150     |
| Conjugirte Geraden                                          | 150     |
| Axenrichtung                                                | 151     |
| Conjugirte Geraden in Axenrichtung projicirt                | 153     |
| Zusammenhang des Nullsystems mit der Theorie der            |         |
| reciproken Kräftepläne                                      | 154     |
| § 25. Praktische Ausführung und specielle Fälle             | 154     |
| Drei windschiefe Kräfte                                     | 156     |
| Vier windschiefe Kräfte                                     | 157     |
| Hyperboloidische Lage der Richtungslinien                   | 158     |
| § 26. Das Kraftkreuz-Tetraeder                              | 159     |
| Bedeutung des Tetraeder-Inhalts                             | 161     |
| § 27. Die Central-Axe eines Kräftesystems                   | 162     |
| § 28. Die Coordinaten eines Kräftesystems nach der ana-     |         |
| lytischen Darstellung                                       | 165     |
| § 29. Zerlegung einer Kraft nach sechs gegebenen Richtungs- |         |
| linien                                                      | 167     |
| Wesentliche Bedingung für den Ausnahmefall                  | 171     |
| Lösung nach der Momenten-Methode                            | 172     |
| § 30. Praktische Anwendungen dieser Zerlegungsaufgabe       | 173     |
| Tisch mit sechs Beinen                                      | 176     |
| Behandlung eines Beispiels                                  | 178     |
| Momentengleichungen für unendlich ferne Axen                | 180     |
| Aufgaben 20—24                                              | 182     |
| Biegungsmomente für Schwungradwelle von Dampf-              | 100     |
| maschine (Aufg. 22)                                         | 186     |
| Beispiel für Tisch mit sechs Beinen (Aufg. 24)              | 192     |
| Vierter Abschnitt. Das ebene Fachwerk                       |         |
| § 31. Die Zahl der nothwendigen Stäbe                       | 194     |

|         | •                                                     | Seite       |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------|
|         | Ueberzählige Stäbe                                    | 195         |
|         | Ausnahmefall                                          | 197         |
|         | Stabvertauschung                                      | 198         |
| •       | Einfache Fachwerke                                    | 199         |
|         | Statisch unbestimmte Fachwerke                        | 199         |
|         | Analytische Berechnung der Stabspannungen             | 200         |
| § 32.   | Die Grundfigur                                        | 205         |
| § 33.   | Die Bildungsweisen des Fachwerks                      | 209         |
| ·       | Scheiben                                              | 209         |
|         | Imaginäre Gelenke                                     | 210         |
|         | Zurückführung jeder Grundfigur durch Stabvertau-      |             |
|         | schungen auf ein einfaches Fachwerk                   | 214         |
| § 34.   | Die Methode von Henneberg                             | 215         |
| ŭ       | Ersatzstäbe                                           | 216         |
|         | Zwei Stabvertauschungen                               | 219         |
| § 35.   | Die Berechnung der sechseckigen Grundfigur mit Hülfe  |             |
| ¥       | der imaginären Gelenke                                | 220         |
|         | Ausnahmefall                                          | 226         |
|         | Pascal'sche Sechsecke                                 | 227         |
| § 36.   | Die Methode von Müller-Breslau                        | 229         |
| ŭ       | Senkrechte Geschwindigkeiten                          | 231         |
|         | Deutung des Ausnahmefalles                            | 234         |
|         | Ersatz der Arbeiten durch statische Momente           | 235         |
| § 37.   | Analytische Untersuchung des Ausnahmefalles           | 237         |
| · ·     | Eliminations-Determinante $\Delta$                    | 240         |
|         | Lehrsatz                                              | 242         |
| § 38.   | Die Fachwerkträger                                    | 243         |
| •       | Auflagerbedingungen                                   | 243         |
|         | Träger mit drei einzelnen Auflagerbedingungen         | 244         |
|         | Beispiele für statisch bestimmte Träger mit vier oder |             |
|         | mehr Auflagerbedingungen                              | 246         |
|         | Versteifte Hängebrücken                               | <b>24</b> 8 |
| § 39.   | Der Dreigelenkbogen                                   | 250         |
| •       | Einflusslinie                                         | 252         |
|         | Seileck durch drei vorgeschriebene Punkte             | 252         |
| Auf     | gaben 25-30                                           | 255         |
| Fünfter | Abschnitt. Das Fachwerk im Raume                      | 266-318     |
| § 40.   | Die Zahl der nothwendigen Stäbe                       | 266         |
| -       | Auflagerbedingungen                                   | 272         |
| § 41.   | Das Flechtwerk                                        | 274         |
|         | Satz von Euler                                        | 275         |
|         | Lehrsatz über das Flechtwerk                          | 276         |
| •       | Flechtwerkträger                                      | 278         |

|               | Inhaltsübersicht.                                             | IX                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|               |                                                               | Seite               |
| § <b>42</b> . | Die Schwedler'sche Kuppel                                     | 280                 |
|               | Berechnung für symmetrische Belastung                         | 282                 |
|               | Gegendiagonalen                                               | 283                 |
|               | Einzellast, spannungslose Stäbe                               | 286                 |
|               | Praktische Brauchbarkeit der Theorie                          | 290                 |
| § <b>4</b> 3. | Die Netzwerkkuppel                                            | 293                 |
|               | Ausnahmefall                                                  | 294                 |
|               | Endliche Verschieblichkeit der quadratischen Netz-            |                     |
|               | werkkuppel                                                    | 297                 |
|               | Berechnung der Stabspannungen für eine Einzellast             | <b>298</b>          |
| _             | Das Tonnenflechtwerk-Dach                                     | <b>3</b> 0 <b>2</b> |
|               | Flechtwerkträger eines Krahngerüstes                          | 307                 |
| Aufg          | abe 31                                                        | 315                 |
|               | Abschnitt. Die elastische Formänderung des                    |                     |
|               | erks und das statisch unbestimmte Fach-                       |                     |
| werk          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                       | 319—388             |
|               | Methode von Maxwell und Mohr                                  | 319                 |
| § 47.         | Der Maxwell'sche Satz von der Gegenseitigkeit der             |                     |
|               | Verschiebungen                                                | 325                 |
| § 48.         | Der Verschiebungsplan                                         | 327                 |
|               | Durchführung eines Beispiels                                  | 332                 |
|               | Zurückdrehen                                                  | 335                 |
|               | Construction von der Mitte her                                | 337                 |
|               | Verbindung des Verschiebungsplans mit der Träger-             |                     |
|               | figur                                                         | 339                 |
| <b>§ 49</b> . | Die Stabspannungen im einfach statisch unbestimmten           |                     |
|               | Träger                                                        | 341                 |
|               | Montirungsspannungen                                          | 342                 |
|               | Verfahren von Maxwell und Mohr                                | 343                 |
| _             | Träger mit zwei oder mehr überzähligen Stäben                 | 347                 |
| •             | Die Temperaturspannungen                                      | 351                 |
|               | Einflusslinien für die statisch unbestimmten Grössen          | 357                 |
| § 53.         | Die Ausnahmefachwerke als statisch unbestimmte Constructionen | 367                 |
|               | Berechnung für Lasten, die nicht zu sehr grossen              |                     |
|               | Spannungen führen                                             | <b>36</b> 9         |
|               | Fortsetzung                                                   | 370                 |
|               | Lasten, die zu verhältnissmässig sehr grossen Span-           |                     |
|               | nungen führen                                                 | 371                 |
|               | Behandlung eines Beispiels                                    | 372                 |
|               | Besondere Verhältnisse beim Verschiebungsplane                | 377                 |
| Aufg          | aben 32—36                                                    | 378                 |

### Inhaltsübersicht.

| Siebenter Abschnitt. Theorie der Gewölbe und der             | Seite       |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| durchlaufenden Träger                                        | 389449      |
| § 55. Gleichgewichtsbedingungen für das Tonnengewölbe        | 389         |
| Belastungslinie                                              | 390         |
| Einsturzmöglichkeiten                                        | 393         |
| Kantenpressungen                                             | 395         |
| Druckhöhe                                                    | 396         |
| § 56. Stützlinie und Drucklinie                              | 397         |
| Lothrechte Fugenschnitte                                     | 398         |
| Gewölbe mit Gelenken                                         | 400         |
| Dreigelenk-Gewölbe, im Raume statisch unbestimmt             | 401         |
| § 57. Schiefe Projektion des Gewölbequerschnitts mit ein-    | 401         |
| gezeichneter Stützlinie                                      | 401         |
| § 58. Aeltere Ansichten über die wirklich auftretende Stütz- | 401         |
| linie                                                        | 403         |
| Princip des kleinsten Widerstandes                           | 403         |
| Theorie der günstigsten Drucklinie                           | 406         |
| § 59. Die Elasticitätstheorie des Tonnengewölbes             | 407         |
| Satz von Winkler                                             | 411         |
| § 60. Vereinfachte Berechnung der Gewölbe                    | 411         |
| § 61. Die Kuppelgewölbe                                      | 415         |
| Minimum der Formänderungsarbeit                              | 416         |
| Stützlinie für die symmetrisch belastete Kuppel              | 418         |
| § 62. Die graphische Berechnung der durchlaufenden Träger    | 423         |
| Träger über zwei Oeffnungen                                  | 429         |
| Träger über drei oder mehr Oeffnungen                        | 431         |
| § 63. Gleichung von Clapeyron                                | 435         |
| Gleichung der drei Momente                                   | 438         |
| Gleichungen für die Enden, wenn diese eingespannt            | <b>±9</b> 0 |
| sind                                                         | 439         |
| Aufgaben 37—40                                               | 440         |
| Zusammenstellung der wichtigsten Formeln 4                   |             |
| Ensumensioning at Aichtighen Lalmein 4                       | 45—40Z      |

### Erster Abschnitt.

### Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte am materiellen Punkte und in der Ebene.

### § 1. Zeichnung und Rechnung in der Mechanik.

Die Kräfte sind gerichtete Grössen, die sich in einer Zeichnung durch Strecken darstellen lassen. Es liegt daher nahe, die zwischen verschiedenen Kräften bestehenden Beziehungen mit Hülfe einer Zeichnung oder überhaupt auf geometrischem Wege zu verfolgen. In der That ist auch schon bei der Entwickelung der heutigen Mechanik mit Vorliebe Gebrauch von geometrischen Betrachtungen gemacht worden. In dem berühmten Galilei'schen Werke, von dem unsere Mechanik ihren Ursprung ableitet und das durch die in der Ostwald'schen Klassiker-Ausgabe erschienene Uebersetzung Jedermann leicht zugänglich gemacht wurde, steht die geometrische Behandlung überall im Vordergrunde, wenn auch von einer graphischen Darstellung der Kräfte im heutigen Sinne damals noch nicht die Rede war. Von Newton und Varignon wurde dann später das Kräfteparallelogramm eingeführt, jenes einfache und sinnfällige Hülfsmittel zur Ermittelung der Resultirenden von zwei an demselben Punkte angreifenden Kräften.

Inzwischen war jedoch von Descartes die Coordinatenmethode in die Geometrie eingeführt worden. Die Lösung geometrischer Probleme wurde hierdurch der Rechnung in weit höherem Maasse zugänglich gemacht, als dies früher möglich war. Die grossen Erfolge, die auf diesem Wege in

der Geometrie gewonnen wurden, konnten ihre Rückwirkung auf die Mechanik nicht verfehlen. So kam es, dass man nun mit Vorliebe alle in der Mechanik vorkommenden Vectoren in ihre Componenten nach den Axenrichtungen eines Coordinatensystems zerlegte und mit diesen rechnete. Wie alle grossen Bewegungen in der Wissenschaft schoss auch diese schliesslich für längere Zeit über ein verständig gestecktes Ziel hinaus. Man verschmähte sowohl die im Maassstabe ausgeführte Zeichnung als auch die sich an das geometrische Bild auf Grund geometrischer Sätze anschliessende Untersuchungsmethode. Unmittelbar nach Newton und von da ab während eines mehr als ein Jahrhundert umfassenden Zeitraumes wurde die Mechanik vorwiegend und zuletzt fast ausschliesslich nach der analytischen Methode, also auf Grund der Rechnung mit Coordinaten und Componenten betrieben. Auch daran, mit den gerichteten Grössen selbst, anstatt mit ihren Componenten zu rechnen, wie man es heute in vielen Fällen mit so grossem Vortheile thut, dachte zu jener Zeit Niemand.

Zwar vermochte sich selbst in jener Zeit wenigstens die Construction des Kräfteparallelogramms zu behaupten. Selten genug mag es freilich wirklich im Maassstabe gezeichnet und zur unmittelbaren Ableitung eines fertigen Resultats gebraucht worden sein. Es diente mehr zur Veranschaulichung und als Grundlage für eine sich daran schliessende Rechnung, wie als Werkzeug für die endgültige Durchführung einer Untersuchung. Bis weit über den Anfang des jetzt abgelaufenen Jahrhunderts hinaus behielt diese rein arithmetische Richtung in der Mechanik die Oberhand und in Lagrange, dem Meister der analytischen Mechanik, erreichte sie ihren Höhepunkt.

Erst die Techniker, die mit dem neunzehnten Jahrhundert als ein wesentlich mitbestimmendes Element in den Kreis der wissenschaftlich Thätigen einzutreten begannen, haben hierin — wie in so vielen anderen Dingen — Wandel geschaffen und sowohl die zeichnerische wie die geometrische Behandlung der Mechanik wieder zu Ehren gebracht. Beides ist nämlich desshalb nicht genau dasselbe, weil man die Geometrie und

hiermit auch die Mechanik rein synthetisch betreiben kann, ohne darum die im Geiste entworfenen und durchgeführten Constructionen auf dem Papiere im Maassstabe verwirklichen zu müssen. Von den grossen Meistern hat wohl Poncelet, der berühmte Militär-Ingenieur, der auch die synthetische Geometrie zu neuem Leben erweckte, der Befestiger von Metz, diesen Weg zuerst wieder eingeschlagen. Andere folgten ihm. Vor allen war es aber Culmann, der durch sein 1864 erschienenes bahnbrechendes Werk "Die graphische Statik" die graphische Methode namentlich für die Theorie der Bauconstructionen zur allgemeinen Anerkennung und Einführung brachte.

Als Hülfsmittel für die Durchführung allgemeiner Betrachtungen benutzte Culmann in erster Linie die synthetische Geometrie. In diesem Punkte freilich folgte man ihm anderwärts, wenigstens nachdem sich der erste Eifer etwas gelegt hatte, minder bereitwillig, so rasch und freudig man auch im Uebrigen die zeichnerische Behandlung der Mechanik der Bauconstructionen allenthalben aufnahm. Man fand bald heraus, dass der grosse praktische Werth der graphischen Methode von einer ausgedehnten Anwendung der projektivischen Geometrie ziemlich unabhängig ist. Der richtige Weg liegt indessen hier wohl in der Mitte. Uebrigens hat Culmann selbst in der zweiten Auflage seines Werkes, von der der erste Band im Jahre 1875 erschien — der in Aussicht gestellte zweite Band blieb leider aus — neben der Geometrie auch von der Rechnung sehr ausgiebigen Gebrauch gemacht.

Heute pflegt man — verständiger Weise — ohne besondere Bevorzugung des einen oder des anderen Verfahrens, bald die Zeichnung, bald die Rechnung anzuwenden, jenachdem sich diese oder jene im Einzelfalle besser eignet. Hierdurch ist die Bezeichnung "graphische Statik" ihres ursprünglichen Sinnes mehr oder weniger entkleidet worden. Die Techniker verstehen darunter gewöhnlich die Statik der Tragconstructionen überhaupt, ohne jene Theile, die besser auf dem Wege der Rechnung behandelt werden, davon auszuschliessen. Abgesehen von manchen allgemeiner gehaltenen Untersuchungen, die in

der graphischen Statik am besten ihren Platz finden, habe ich mich auch selbst in meinen Vorlesungen diesem Gebrauche angeschlossen. Freilich darf man dabei nicht erwarten, die gesammte specielle Theorie der Tragconstructionen in diesem Werke auseinandergesetzt zu finden. Nur die Erörterung der grundlegenden Untersuchungen und Methoden gehört in eine Vorlesung über technische Mechanik, während die weitere Ausführung und die Anwendung dieser Lehren beim Construiren von Bauwerken oder Maschinen den betreffenden Fachvorlesungen zu überlassen ist. — Die ihrem ursprünglichen Sinne nach nicht völlig zutreffende, mit dem heutigen Sprachgebrauche jedoch ganz gut in Uebereinstimmung stehende Bezeichnung dieses Bandes erklärt sich hiernach aus dem historisch Gewordenen.

Im Allgemeinen kann man sagen, dass sich die zeichnerische Behandlung vorwiegend für die Untersuchung eines bestimmt gegebenen Einzelfalles eignet. Für die Ableitung allgemein gültiger Sätze ist dagegen die Rechnung gewöhnlich im Vortheile, — obschon es in beiden Fällen nicht an Ausnahmen fehlt. Bei den Anwendungen der Statik auf die in der Praxis des Ingenieurs oder Architekten vorkommenden Aufgaben hat man es aber meistens mit genau umschriebenen Specialfällen zu thun und hieraus erklärt sich der grosse praktische Nutzen des graphischen Verfahrens.

Zuweilen könnte wohl als ein Vorzug des rechnerischen Verfahrens der Umstand in Betracht kommen, dass die Rechnung eine beliebig genaue Annäherung gestattet, während diese bei der Zeichnung durch die unvermeidlichen Zeichenfehler von vornherein beschränkt ist. Thatsächlich reicht indessen die in der Zeichnung bei gewöhnlicher Sorgfalt zu erreichende Genauigkeit so ziemlich bei allen in der technischen Praxis vorkommenden Aufgaben vollständig aus, so dass sich der genannte Unterschied kaum jemals ein wirklicher Nachtheil des graphischen Verfahrens bemerkbar machen kann. Vielmehr kann umgekehrt die Leichtigkeit, mit der man gröbere Versehen in der Zeichnung herauszufinden vermag, während ein

gröberer Fehler in der Zahlenrechnung weit eher unbemerkt bleibt, als ein Vorzug des graphischen Verfahrens bezeichnet werden, der ganz anders ins Gewicht fällt, als jener geringe oder auch nur vermeintliche Nachtheil.

Von den Lehren des ersten Bandes, die ich als bekannt voraussetze, kommen hier namentlich zwei einfache Sätze in Betracht. Zunächst der Satz, dass die Resultirende von Kräften. die an demselben Punkte angreifen, durch geometrische Summirung der Kräfte gefunden wird, oder dass sich im Falle des Gleichgewichts die zur Darstellung der Kräfte benutzten Strecken zu einem geschlossenen Vielecke aneinander reihen lassen müssen. Und dann der Satz, dass sich der Angriffspunkt einer an einem starren Körper angreifenden Kraft, so lange es auf die Vertheilung der inneren Kräfte in dem Körper nicht ankommt, längs der Richtungslinie verlegen lässt, so dass in solchen Fällen die Angabe eines Angriffspunktes auf der Richtungslinie auch ganz entbehrt werden kann. schliesst sich die Bemerkung, dass Gleichgewicht jedenfalls immer dann besteht, wenn die äusseren Kräfte entweder so an dem Körper vertheilt sind, dass sie sich an jedem Angriffspunkte einzeln im Gleichgewichte halten oder auch dann, wenn sich das gegebene Kräftesystem (durch Anwendung des Satzes von der Verschiebung des Angriffspunktes, nöthigenfalls unter Zufügung von neuen Kräften, die unter sich selbst im Gleichgewichte stehen) auf ein solches zurückführen lässt, das dieser Bedingung genügt.

Wenn die Richtungslinien der Kräfte, deren Resultirende gesucht wird, nicht alle in einer einzigen Ebene enthalten sind, wird der Linienzug, mit dessen Hülfe man ihre geometrische Summe bildet, windschief. Solche Fälle kommen nicht selten vor. Ihre Erledigung macht aber keine Schwierigkeiten: man braucht dazu nur die Projektionen des Linienzuges in mehreren Rissen zu zeichnen. Von den Methoden der darstellenden Geometrie muss man ohnehin schon Gebrauch machen, um die Richtungslinien der Kräfte in die Zeichnung des Körpers, an dem sie angreifen, einzutragen und es macht dann gar keine

weiteren Umstände, im Anschlusse hieran auch das Kräftepolygon oder das Krafteck, wie es neuerdings von Vielen lieber genannt wird, durch seine Risse darzustellen.

In Abb. 1 ist dies ausgeführt. An dem mit A in Abb. 1<sup>a</sup> bezeichneten Angriffspunkte, der durch Aufriss und Grundriss gegeben ist, greifen die mit 1, 2, 3 bezeichneten Kräfte an, die ebenfalls durch ihre Projektionen dargestellt sind. Man wähle nebenan in Abb. 1<sup>b</sup> einen Punkt O bezw. seine Projektionen in beiden Tafeln beliebig aus und setze von ihm aus die

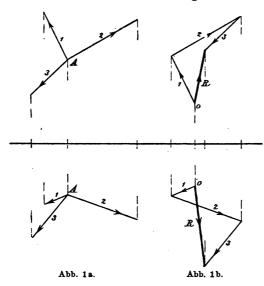

Strecken 1, 2, 3 im Sinne ihrer Pfeile aneinander. Dies geschieht indem man die Projektionen der Kräfte in beiden Rissen aneinander reiht. Die von O aus nach dem Endpunkte des Linienzuges gehende Schlusslinie R des Kraftecks gibt die Resultirende an. Die Reihenfolge der Zusammen-

setzung ist, wie von früher her bekannt ist, ohne Einfluss auf das Resultat. Jedenfalls muss man aber darauf achten, dass die Pfeile der Kräfte 1, 2, 3 u. s. f. im gleichen Umlaufssinne aufeinanderfolgen, während der Pfeil von R diesem Umlaufssinne entgegengesetzt ist. Die absolute Grösse der Resultirenden findet man durch Ermittelung der wahren Länge der durch die Projektionen dargestellten Strecke R, die nach demselben Maassstabe auszumessen ist, der schon beim Auftragen der gegebenen Kräfte 1, 2, 3 zu Grunde gelegt wurde.

Dieses Verfahren bleibt für eine beliebige Anzahl gegebener

Kräfte anwendbar. Hat man, wie in dem gewählten Beispiele, nur drei Kräfte zusammenzusetzen, so kann dies auch durch Construction eines Parallelepipeds geschehen, wovon A eine Ecke ist, von der die drei Strecken 1, 2, 3 als Kanten ausgehen. Die von A aus gezogene Hauptdiagonale des Parallelepipeds gibt die Resultirende der drei Kräfte an. Dies folgt leicht daraus, dass die Hauptdiagonale eines Parallelepipeds als geometrische Summe der drei Kanten angesehen werden kann. Man stellt diesen Satz vom Kräfteparallelepipede gern dem Satze vom Kräfteparallelogramme gegenüber. Für die wirkliche Ermittelung von R ist aber die in Abb. 1 benutzte Construction gewöhnlich weit einfacher und bequemer als die Construction des Parallelepipeds.

Um die gleiche Aufgabe analytisch zu lösen, ermittelt man zunächst die Projektionen der Kräfte 1, 2, 3 auf drei zu einander rechtwinkligen Axen. Die Componenten von R in den Richtungen dieser Axen sind dann gleich den algebraischen Summen der Componenten der gegebenen Kräfte in denselben Axenrichtungen. Hiermit ist auch die Grösse von R als Quadratwurzel aus der Quadratsumme der Componenten bekannt und die Richtung von R lässt sich durch die Cosinus der Winkel zwischen R und den Axenrichtungen hinreichend beschreiben. Aus den Lehren von Band I geht dies bereits hinreichend hervor.

### § 2. Zerlegung einer Kraft nach gegebenen Richtungslinien.

Eine gegebene Kraft  $\mathfrak{P}$ , die am Punkte A angreift (Abb. 2<sup>a</sup>), soll nach zwei mit ihr in derselben Ebene liegenden Richtungs

linien 1 und 2 zerlegt werden. Diese Ebene möge als Zeichenebene gewählt sein. Unter der Zerlegung ist ein Ersatz von B durch



zwei in den bezeichneten Richtungslinien wirkende Kräfte zu verstehen. Die Zerlegung erfolgt mit Hülfe des in Abb. 2<sup>b</sup>

gezeichneten Kräftedreiecks B, 1, 2, von dem die eine Seite B vollständig gegeben ist, während von den beiden anderen Seiten die Richtungen bekannt sind. Bei der Festsetzung der den Seiten des Kräftedreiecks zugehörigen Pfeile hat man darauf zu achten, dass B die Resultirende von 1 und 2 sein soll. -Auch mit Hülfe eines Kräfteparallelogramms, das unmittelbar vom Punkte A aus in den gegebenen Richtungen, mit B als Diagonale, gezeichnet wird, lässt sich die verlangte Zerlegung ausführen. In der Regel ist aber die Benutzung eines nebenan besonders herausgezeichneten Kräftedreiecks für die Lösung der Aufgabe mehr zu empfehlen. Man sieht dies vielleicht zuerst nicht recht ein, wenn man nur einer so einfachen Zeichnung wie in Abb. 2 gegenübersteht; sobald dieselbe Construction aber sehr oft wiederholt auf kleinem Raume in derselben Zeichnung durchgeführt werden muss, ist der Vortheil, den man durch Trennen des Kraftecks von der Zeichnung, in der die Kräfte gegeben sind, erlangt, sehr erheblich.

Die Zerlegungsaufgabe steht im engsten Zusammenhange mit einer Gleichgewichtsaufgabe. Weiss man nämlich, dass die vollständig gegebene Kraft  $\mathfrak P$  mit zwei anderen Kräften, deren Richtungslinien 1, 2 bekannt sind, im Gleichgewichte stehen muss, so findet man aus der Construction des Kräftedreiecks  $\mathfrak P$ , 1, 2 auch die Grössen von 1 und 2. Der einzige Unterschied gegenüber dem vorigen Falle besteht darin, dass jetzt die Pfeile der Kräfte 1 und 2 umzukehren sind, weil die geometrische Summe aller drei Kräfte zu Null werden muss. Dasselbe trifft auch bei den anderen Zerlegungsaufgaben zu, mit denen wir uns in der Folge noch zu beschäftigen haben werden und man kann daher jede Zerlegungsaufgabe als gleichbedeutend mit einer ihr entsprechenden Gleichgewichtsaufgabe betrachten.

Eine gegebene Kraft 

kann ferner auch in eindeutiger Weise nach drei durch ihren Angriffspunkt gehenden Richtungslinien zerlegt werden, wenn diese nicht in derselben Ebene liegen. Am einfachsten gestaltet sich hier die Lösung, oder wenigstens die zu einer Lösung führende Ueberlegung auf

Grund des Satzes vom Kräfteparallelepipede. Von diesem ist die Hauptdiagonale \$\mathbb{B}\$ vollständig gegeben, während man zugleich die Richtungen der drei vom Angriffspunkte ausgehenden Kanten kennt. Man lege drei Ebenen durch diese drei Kanten und ziehe zu jeder durch den Endpunkt von \$\mathbb{B}\$ eine parallele Ebene. Damit hat man die 6 Seitenflächen des Parallelepipeds, dessen Kanten und Eckpunkte nun leicht aufgesucht werden können.

In Abb. 3 ist dies für den Fall ausgeführt, dass zwei der gegebenen Richtungslinien, nämlich 1 und 2, in einer horizon-

talen Ebene liegen. Vereinfachungen dieser Art kommen nämlich bei der wirklichen Ausführung der Construction bei der praktischen Anwendung sehr häufig vor und es schien nützlich, um bei dem ersten Beispiele zu einer möglichst einfachen Figur zu gelangen, den einfacheren Fall von vornherein vorauszusetzen. Das Verfahren selbst bleibt sich ohnehin in allen Fällen gleich. Die

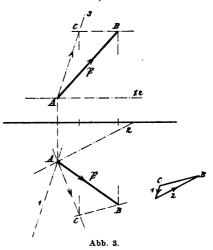

Kraft  $\mathfrak P$  ist durch die Strecken AB in Aufriss und Grundriss dargestellt. Man lege durch den Endpunkt B eine horizontale (d. h. zu 1, 2 parallele) Ebene und suche deren Schnittpunkt C mit der Richtungslinie 3 auf. Die Strecke AC gibt dann schon Grösse, Richtung und Pfeil der Kratt 3 an. Die beiden anderen Kräfte findet man hierauf am einfachsten durch Zerlegung der durch die Strecke CB dargestellten Kraft nach den Richtungen von 1 und 2, also durch Construction eines Kräftedreiecks, von dem CB die vollständig gegebene Seite bildet. Im Grundrisse ist dies nebenan ausgeführt.

Gewöhnlich bedient man sich aber anderer Verfahren zur

Ausführung der Kräftezerlegung oder zur Lösung der ihr entsprechenden Gleichgewichtsaufgabe. Sehr häufig wird namentlich ein von Culmann angegebenes Verfahren benutzt, das in Anlehnung an eine öfters vorkommende Aufgabe näher erläutert werden mag. In Abb. 4° seien 1, 2, 3 die im Aufrisse und Grundrisse gezeichneten Stäbe eines sogenannten Bockgerüstes, die man sich oben gelenkförmig mit einander verbunden denken mag, während die unteren Endpunkte festgehalten sind. \$\Pi\$ sei eine äussere Kraft, die an dem oberen Knotenpunkte angreift; es handele sich um die Bestimmung der drei Stabspannungen, die durch \$\Pi\$ in den drei Stäben hervorgerufen werden.

Wenn die Stäbe an den unteren Endpunkten festgehalten sind, genügen sie, um eine Verschiebung des oberen Knotenpunktes zu verhindern, abgesehen von den kleinen Bewegungen, die durch die elastischen Längenänderungen der Stäbe unter dem Einflusse der in ihnen auftretenden Spannungen ermöglicht sind. Sieht man aber von diesen geringfügigen Längenänderungen ab, so ist die Lage des oberen Knotenpunktes durch die gegebenen Stablängen aus rein geometrischen Gründen, wie man leicht einsieht, fest vorgeschrieben. Daraus folgt, dass der Knotenpunkt unter dem Einflusse der auf ihn wirkenden Kräfte  $\mathfrak{P}$ , 1, 2, 3 im Gleichgewichte bleiben muss. Aus der hiermit festgestellten Gleichgewichtsbedingung lassen sich die drei Stabspannungen ableiten.

Hierzu denke man sich die 4 Kräfte in zwei Gruppen eingetheilt, von denen die eine aus den Stabspannungen 1 und 2, die andere aus \$\psi\$ und 3 gebildet wird. Jede dieser beiden Gruppen kann man sich durch eine Resultirende ersetzt denken. Die Resultirende aus 1 und 2 muss jedenfalls in der durch die Richtungslinien beider Stäbe bestimmten Ebene enthalten sein und ebenso die andere Resultirende in der durch \$\psi\$ und 3 gelegten Ebene. Da die 4 Kräfte im Gleichgewichte standen, müssen auch die beiden Resultirenden Gleichgewicht mit einander halten. Dazu gehört aber, dass sie in die gleiche Richtungslinie fallen. Hiernach muss die gemeinsame Richtungs-

linie von beiden mit der Schnittlinie der Ebenen 1, 2 und  $\mathfrak{P}$ , 3 zusammenfallen. Sobald man aber die Richtungslinie der Resultirenden aus  $\mathfrak{P}$  und 3 kennt, steht nichts mehr im Wege, ein Kräftedreieck aus diesen 3 Kräften zu zeichnen, das zunächst die Spannung im Stabe 3 und zugleich die Resultirende aus den beiden anderen Stabspannungen kennen lehrt. Diese selbst ergeben sich schliesslich durch Zeichnen eines zweiten Kräftedreiecks.

In Abb. 4 sind alle diese Constructionen ausgeführt. Zuerst wurde in Abb. 4<sup>a</sup> die horizontale Spur der Richtungslinie von  $\mathfrak{P}$  aufgesucht. Die Verbindungslinie mit dem Fusspunkte

des Stabes 3 liefert die horizontale Spur der Ebene **B**, 3. Die Spur der Ebene 1, 2 wird durch Verbinden der Fusspunkte beider Stäbe erhalten. Der Schnittpunkt der Spuren beider liefert Ebenen einen Punkt der

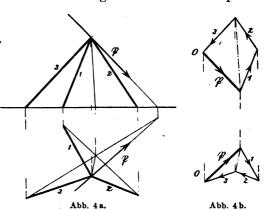

gesuchten Schnittlinie und die Schnittlinie selbst wird durch Ziehen der Verbindungslinie dieses Punktes mit dem oberen Knotenpunkte erhalten. Sie kann dann auch noch in den Aufriss eingetragen werden. Nach diesen Vorbereitungen kann man zur Construction des in Abb. 4<sup>b</sup> gezeichneten Kraftecks übergehen. Man trägt zunächst, von einem beliebigen Punkte O beginnend, die gegebene Last  $\mathfrak P$  in Aufriss und Grundriss auf. Parallelen von den Endpunkten zu 3 und der Schnittlinie beider Ebenen in beiden Projektionstafeln liefern die Risse des ersten Kräftedreiecks. Zur Prüfung der Genauigkeit der Zeichnung dient die Bemerkung, dass die Projektionen des dritten Dreieckspunktes in beiden Tafeln senkrecht über-

einander liegen müssen. Dann reiht man Parallelen zu 1 und 2 an, deren Schnittpunkte in beiden Projektionsebenen wiederum von selbst senkrecht übereinander liegen müssen. Man hat nun den ganzen windschiefen Kräftezug B, 1, 2, 3 vor sich und trägt nachträglich die Pfeile so ein, dass sie alle stetig aufeinander folgen.

Die Grösse der Stabspannungen erhält man hierauf durch Ermittelung der wahren Längen der Krafteckseiten. In der Abbildung ist dies nicht weiter ausgeführt. Ferner ergibt sich aus den Pfeilen, ob die Stäbe gezogen oder gedrückt sind. Hierzu beachte man, dass sich die Pfeile auf jene Kräfte beziehen, die von den Stäben auf den als materiellen Punkt aufgefassten Knotenpunkt übertragen werden. Die rückwärts von dem Knotenpunkte auf die Stäbe übertragenen Kräfte haben nach dem Wechselwirkungsgesetze entgegengesetzte Richtung. Man muss sich dies genau klar machen, weil sonst leicht Fehler in der Bestimmung des Vorzeichens der Stabspannungen vorkommen. Ein Stab, der gezogen ist (für welchen Fall wir der Stabspannung das positive Vorzeichen geben wollen), sucht sich wieder zu verkürzen; er äussert daher an jedem seiner beiden Endpunkte eine Kraft, die diesen Endpunkt nach der Stabmitte hin zu bewegen sucht. Umgekehrt sucht ein gedrückter Stab die Endpunkte (oder die Körper, die ihn an diesen Endpunkten fassen) auseinander zu schieben. Ein Pfeil im Kraftecke der Abb. 4, der an den Knotenpunkt übertragen von der Stabmitte abgewendet ist, zeigt daher eine Druckspannung im Stabe an. Auf Grund dieser Ueberlegung findet man aus der Zeichnung, dass die Stäbe 1 und 2 bei der angenommenen Belastung des Bockgerüstes gedrückt sind, während 3 gezogen ist.

Eine andere Lösung derselben Aufgabe, die sich auf eine auch sonst in der graphischen Statik sehr häufig benutzte Ueberlegung stützt, rührt von Müller-Breslau her. Man beginnt bei ihr sofort mit der Construction des windschiefen Kräftevierecks der Kräfte  $\mathfrak{P}$ , 1, 2, 3. Die Seite  $\mathfrak{P}$  kann im Aufrisse und Grundrisse ohne Weiteres aufgetragen

werden. An beiden Enden dieser Seite zieht man Parallelen zu den Richtungen der Stabkräfte 1 und 3 (oder überhaupt zu irgend zwei der drei Stabrichtungen). Es handelt sich dann nur noch darum, zwischen diese beiden Linien die ihrer Richtung nach gegebene Seite 2 so einzuschieben, dass ihre Endpunkte auf die Linien 1 und 3 fallen.

Zu diesem Zwecke beginnt man damit (vgl. Abb. 5<sup>b</sup>), irgendwo eine Strecke 2' im Grundrisse in der vorgeschriebenen Richtung zwischen die Linien 1 und 3 zu legen. Im Aufrisse

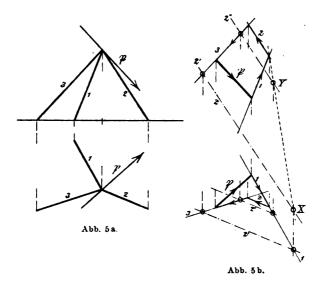

nehme man etwa den linken Eckpunkt auf der Projektion von 3 an und ziehe die Linie 2' dort ebenfalls in der ihr vorgeschriebenen Richtung. Der rechte Eckpunkt X ist damit bestimmt. Sollte nun die Strecke 2' zufällig richtig gewählt gewesen sein, so müsste der Punkt X auf der Vertikalprojektion von 1 enthalten sein. Im Allgemeinen wird dies aber nicht zutreffen. Man verwirft daher die getroffene Wahl und wiederholt die Construction unter einer anderen beliebigen Annahme 2" für 2, womit man auf einen Eckpunkt Y an Stelle von X gelangt, der aber im Allgemeinen wieder nicht auf der

Vertikalprojektion von 1 enthalten ist. Es könnte nun scheinen, als wenn man die gleiche Construction noch sehr oft wiederholen müsste, bis man die richtige Lage von 2 ausprobirt hätte. Hier kommt uns aber ein Satz der projektivischen Geometrie zur Hülfe, der nun schnell zu der gesuchten Lösung führt.

Dieser Satz, der auch bei vielen anderen Constructionen der graphischen Statik mit grossem Nutzen verwendet wird, lautet:

"Drehen sich die Seiten eines veränderlichen n-Ecks um feste Punkte, die auf einer Graden liegen, und verschieben sich hierbei zugleich n—1 Ecken längs beliebig gegebener Graden, so beschreibt auch die letzte Ecke eine Grade."

In Abb. 6 sei ABCD die Anfangsgestalt des veränder-

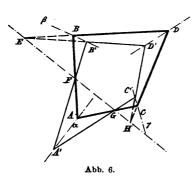

lichen n-Ecks, das wir etwa als Viereck voraussetzen wollen. Die Seiten mögen sich um die auf einer Graden liegenden Punkte E, F, G, H drehen, während drei Ecken A, B, C auf den beliebig gewählten Graden  $\alpha, \beta, \gamma$  fortschreiten. Eine neue Lage erhält man, indem man B' auf  $\beta$  beliebig annimmt, hier-

auf die Seitenrichtungen B'D' durch E und B'A' durch F zieht, im Punkte A' die Seite A'C' durch Punkt G anträgt und von C' aus die Richtung der Seite C'D' durch Punkt H führt: Der vierte Eckpunkt D' ergibt sich dann als Schnittpunkt der Linien EB' und HC'. Um zu erkennen, dass auch D auf einer geraden Linie nach D' hin fortwandert, beachte man, dass die Seiten des veränderlichen Vielecks projektivische Strahlenbüschel um die Strahlencentren EFGH beschreiben, indem je zwei aufeinander folgende perspektivisch zueinander liegen. Jedenfalls ist also auch Strahlenbüschel E projektivisch

zum Büschel H. Der Schnitt von zwei projektivischen Strahlenbüscheln ist nun zwar im Allgemeinen eine Curve zweiter Ordnung. Hier sind aber die Büschel E und H nicht nur projektivisch, sondern zugleich perspektivisch zu einander, da sie den die beiden Centren E und H verbindenden Strahl entsprechend gemeinsam haben. Eine specielle Lage des veränderlichen Vielecks ist nämlich auch jene, bei der alle Seiten und alle Eckpunkte auf die Grade EH fallen. Der Punkt D beschreibt hiernach als Schnitt von zwei perspektivischen Strahlenbüscheln in der That eine Grade. — Auch ein stereometrischer Beweis des Satzes lässt sich leicht geben, wovon aber hier abgesehen werden kann.

Kehrt man nun zur Betrachtung von Abb. 5b zurück, so erkennt man, dass jeder beliebig getroffenen Wahl 2' oder 2" von 2 im Grundrisse ein Viereck (nämlich ein Trapez) in der Figur entspricht, das aus dieser Strecke, den sich beiderseits anschliessendem Projektionsstrahlen und dem zugehörigen Aufrisse gebildet wird. Die entsprechenden Seiten aller dieser Vierecke sind parallel zu einander, d. h. sie drehen sich, wenn man von einem zu einem andern Vierecke übergeht, wie wir sagen können, um unendlich ferne Punkte, die auf der unendlich fernen Graden der Ebene enthalten sind. Zugleich schreiten drei Eckpunkte auf den Graden 1 und 3 des Grundrisses und 3 des Aufrisses weiter. Die Voraussetzungen des zuvor bewiesenen geometrischen Satzes sind hiernach erfüllt und wir schliessen, dass auch die vierte Ecke auf einer Graden fortschreiten muss, von der zwei Punkte, nämlich X und Y, bereits bekannt sind. Verbinden wir daher X und Y durch eine Grade, so muss auf dieser auch der vierte Eckpunkt des Vierecks enthalten sein, das wir suchen. Der Schnittpunkt der Graden XY mit 1 im Aufrisse liefert diesen Eckpunkt und von ihm aus können wir 2 im Aufrisse richtig eintragen, worauf auch der zugehörige Grundriss folgt. Man hat hierbei noch eine Controlle für die Genauigkeit der Zeichnung, indem der zu 2 im Aufrisse construirte Grundriss von selbst in die vorgeschriebene Richtung fallen muss. — Die Beschreibung

und Begründung des Verfahrens machte zwar eine längere Auseinandersetzung nöthig; die wirkliche Ausführung der Zeichnung erfordert aber nur das Ziehen weniger Linien und gestaltet sich ganz einfach.

Dieselbe Aufgabe kann schliesslich auch noch analytisch gelöst werden. Man zieht zu diesem Zwecke drei rechtwinklig aufeinander stehende Coordinatenaxen und ermittelt die Winkel zwischen den Stabrichtungen und den Coordinatenrichtungen sowie die Projektionen  $P_1P_2P_3$  von  $\mathfrak P$  auf die Coordinatenaxen. Bezeichnet man dann die Spannung des Stabes 1 mit  $S_1$  und die Richtungswinkel dieses Stabes mit  $\alpha_1\beta_1\gamma_1$  und ähnlich bei den übrigen Stäben, so findet man die Unbekannten  $S_1S_2S_3$  durch Auflösen der drei Componentengleichungen

$$S_{1}\cos\alpha_{1} + S_{2}\cos\alpha_{2} + S_{3}\cos\alpha_{3} = P_{1},$$

$$S_{1}\cos\beta_{1} + S_{2}\cos\beta_{2} + S_{3}\cos\beta_{3} = P_{2},$$

$$S_{1}\cos\gamma_{1} + S_{2}\cos\gamma_{2} + S_{3}\cos\gamma_{3} = P_{3},$$
(1)

die alle vom ersten Grade sind. Die Ermittelung der Winkel und die Auflösung der Gleichungen verursacht aber in der Regel weit mehr Mühe, als irgend eine der vorher besprochenen graphischen Lösungen.

Schliesslich muss noch darauf hingewiesen werden, dass die Aufgabe keine Lösung mehr zulässt, sobald die



drei Stäbe in derselben Ebene enthalten sind. Dieser Ausnahmefall, der in ähnlicher Weise auch noch bei manchen anderen Untersuchungen wiederkehren wird, erfordert noch eine aufmerksame Betrachtung. Er lässt sich in zwei Unterfälle spalten, die durch die Abb. 7 und 8 in axonometrischer Zeichnung wiedergegeben sind. Im Falle der Abb. 7 liegen zugleich die Fusspunkte A, B, C der drei Stäbe auf einer Graden. Man

sieht hier sofort ein, dass der obere Knotenpunkt durch die drei Stäbe nicht mehr in seiner Lage festgehalten werden kann: er vermag sich vielmehr um die Grade ABC ohne Widerstand zu drehen. Schon aus dieser geometrischen Betrachtung erkennt man, dass durch die Stabspannungen kein Gleichgewicht mehr am oberen Knotenpunkte hergestellt werden kann; es sei denn, dass die Kraft  $\mathfrak P$  zufällig auch in der Stabebene liegt. Auch mechanisch geht dies daraus hervor, dass die Resultirende der drei Stabspannungen nothwendig wieder in der Stabebene liegen muss und daher mit einer Kraft, die zu dieser Ebene unter irgend einem Winkel geneigt ist, nicht im Gleichgewichte stehen kann. Liegt aber  $\mathfrak P$  selbst in der Stabebene, so bleibt die Aufgabe statisch unbestimmt, da man einer Stabspannung einen beliebigen Werth beilegen und durch geeignete Wahl der beiden anderen Gleichgewicht herstellen könnte.

In dem durch Abb. 8 dargestellten Falle liegen die Fusspunkte A, B, C der drei Stäbe nicht mehr in einer Graden

die Stäbe selbst aber immer noch in einer Ebene. Man nehme etwa an, dass zwei der Stäbe unmittelbar am Fussboden befestigt sind, während der Fusspunkt B des dritten Stabes auf irgend einer Erhöhung liegt, die um BB' über den Fussboden emporragt. In diesem Falle ist zwar eine endliche Verschiebung des oberen Knotenpunktes ohne Aenderung der Stablängen nicht mehr möglich, wohl

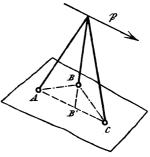

Abb. 8.

aber, wie man zu sagen pflegt, eine unendlich kleine. Der obere Knotenpunkt vermag sich nämlich um eine unendlich kleine Strecke senkrecht zur Stabebene zu verschieben, ohne dass sich die Stablängen um mehr als um unendlich kleine Grössen zweiter Ordnung zu ändern brauchten, d. h. der Knotenpunktsweg ist ungemein gross gegenüber den sehr kleinen Aenderungen der Stablängen, die wegen der Elasticität der Stäbe zu erwarten sind. Man erkennt dies leicht daraus, dass sich die Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks, von

dem eine Kathete unendlich klein ist, nur um eine unendlich kleine Grösse zweiter Ordnung von der anderen Kathete unterscheidet. — Sobald eine solche Verschiebung des Knotenpunktes eingetreten ist, liegen die drei Stäbe nachher nicht mehr genau in derselben Ebene, so dass schliesslich doch wieder Gleichgewicht zwischen den Stabspannungen und der Belastung \$\mathbb{B}\$ zu Stande kommen kann.

Hierbei ist aber noch zu beachten, dass die Stabspannungen sehr gross im Verhältnisse zur Last  $\mathfrak P$  gefunden werden, wenn die Stäbe zwar nicht genau, aber nahezu in einer Ebene liegen. Man pflegt daher auch zu sagen, dass die Stabspannungen im Ausnahmefalle unendlich gross werden müssten, womit nur ausgedrückt werden soll, dass selbst durch noch so grosse Stabspannungen kein Gleichgewicht mehr am Knotenpunkte — im Falle der Abb. 8 wenigstens nicht ohne eine vorausgehende Verschiebung des Knotenpunktes — hergestellt werden könnte.

Im Ausnahmefalle wird die Determinante der Coefficienten aller S in den Gleichungen (1) zu Null; die Auflösung dieser Gleichungen führt daher beim analytischen Verfahren unmittelbar zu den Werthen  $\infty$  für die Stabspannungen.

### $\S~3$ . Kräftepläne für einfache Dachbinder.

Zu den einfachsten und häufigsten Anwendungen der graphischen Statik gehört die Ermittelung der Stabspannungen in einfachen Dachbindern oder ihnen ähnlich gestalteten Brückenträgern. Sie beruht auf einer mehrfachen Wiederholung der im Anschlusse an Abb. 2 besprochenen Lösung der Aufgabe, eine gegebene Kraft nach zwei mit ihr in derselben Ebene liegenden Richtungslinien zu zerlegen. Freilich knüpfen sich daran alsbald noch weitergehende Ueberlegungen, die eine eingehende Besprechung erfordern.

Zur Erläuterung bemerke ich zunächst, dass man zur Errichtung von Brücken oder ähnlichen Tragconstructionen vor Allem zwei, oder bei freitragenden Dächern eine grössene Zahl von "Hauptträgern" oder "Bindern" in parallelen, lothrechten Ebenen aufzustellen pflegt, die die ganze Spannweite über-

decken. Auf diese Binder stützen sich bei den Dächern die "Pfetten" die "Sparren" und die "Haut" des Daches, bei den Brücken die Constructionen der "Fahrbahn". Die Last aller dieser "Sekundärconstructionen" wird auf die Binder an den "Knotenpunkten" übertragen. Die Binder bestehen — wenigstens in dem gewöhnlich vorliegenden Falle, der uns hier beschäftigen soll — aus ebenen Stabverbänden, deren geometrische Figur eine Aneinanderreihung von Dreiecken bildet, so dass sich vom einen Ende anfangend, jedes folgende Dreieck mit einer Seite und zwei Eckpunkten an das vorausgehende anschliesst. Diese Eckpunkte werden die Knotenpunkte des Binders genannt. Da die Gestalt eines Dreiecks unveränderlich ist, so lange die Seiten ihre Längen behalten, ist unter der gleichen Voraussetzung auch die aus allen diesen Dreiecken zusammengesetzte Binderfigur von unveränderlicher Gestalt. Das ist es aber, was man von einer Tragconstruction verlangen muss.

Man erkennt aus dieser einfachen geometrischen Betrachtung, dass es möglich ist, aus Stäben, die nur gegen Längenänderungen, also gegen Zug- oder Druckbeanspruchung hinreichend widerstandsfähig zu sein brauchen, während sie gegen Biegungen nur wenig widerstandsfähig sein können, einen tragfähigen Stabverband nach dem besprochenen Plane herzustellen. Der Vortheil, den man hiermit erreicht, liegt darin, dass die Zug- oder Druckfestigkeit eines langen Stabes von verhältnissmässig kleinem Querschnitte weit grösser ist, als die Biegungsfestigkeit gegenüber gleichen Lasten. — Wegen des geringen Biegungswiderstandes der Stäbe sieht man von diesem bei der Berechnung der Stabspannungen gewöhnlich ganz ab, achtetalso nur auf die Kräfte, die in der Richtung der Stabmittellinien von einem Endpunkte zum andern übertragen werden. Es genügt dann, jeden Stab durch eine Strecke zu veranschaulichen, die man sich längs der Mittellinie des Stabes gezogen Die von der Sekundärconstruction auf die zu denken hat. Knotenpunkte des Binders übertragenen Lasten sind als gegeben anzusehen; es handelt sich dann um die Berechnung der von ihnen hervorgerufenen Stabspannungen.

Dies sei zunächst an dem Beispiele des viel angewendeten einfachen Polonçeau- oder Wiegmannbinders in Abb. 9<sup>a</sup> erläutert. Die Binderfigur entsteht durch Aneinanderreihung von 5 Dreiecken und hat eine lothrechte Symmetrieaxe. Der Stab 6 liegt gewöhnlich etwas höher als die Verbindungslinie beider Auflagerknotenpunkte; doch ist dies nicht wesentlich, die Stäbe



dehnung oder Zusammenziehung bei Temperaturänderungen zu gestatten, andererseits um einen Seitenschub auf die Mauern, so lange nur senkrecht gerichtete Lasten vorkommen, zu vermeiden. Das Rollenlager ist in der Zeichnung am linken Ende angenommen und durch einige kleine Kreise angedeutet. Da die rollende Reibung nur sehr gering ist, kann der Auflager-

druck auf dieser Seite unter allen Umständen als lothrecht gerichtet angesehen werden. Falls nur lothrechte Lasten auf den Binder wirken, muss aber auch der Auflagerdruck am festen Auflager lothrecht gerichtet sein, weil die geometrische Summe aller äusseren Kräfte, also der Lasten und der beiden Auflagerdrücke, zu Null werden muss. In der Abbildung ist ferner angenommen, dass auf die drei mittleren Knotenpunkte der oberen "Gurtung" (so nennt man den Zug der aufeinanderfolgenden Stäbe 1, 4 u. s. f., die die Binderfigur nach oben hin begrenzen) gleich grosse Lasten P einwirken. Der Symmetrie wegen ist dann der Auflagerdruck auf jeder Seite gleich der Hälfte dieser Lasten, also gleich 11/2 P. Eine Last, die etwa ausserdem noch auf einen Auflagerknotenpunkt wirkt, kommt für den Binder nicht in Betracht, da sie unmittelbar auf die Mauer übertragen wird, ohne Stabspannungen hervorzurufen.

Aus der Symmetrie der Gestalt und der Belastung folgt auch, dass die spiegelbildlich zu einander liegenden Stäbe gleiche Spannungen erfahren. Es genügt daher, die zur linken Hälfte der Figur gehörigen Stabspannungen zu berechnen. Diese sind daher auch allein mit arabischen Ordnungsnummern bezeichnet, während den Knotenpunkten römische Ziffern beigeschrieben sind.

Man beginnt mit der Betrachtung des Gleichgewichtes' der Kräfte am Knotenpunkte I. Hier müssen die von den Stäben 1 und 2 übertragenen Spannungen, die nach den vorausgehenden Bemerkungen in die Richtungen der Stäbe fallen, mit dem Auflagerdrucke 1½ P im Gleichgewichte stehen. Man kann also sofort das ebenfalls mit I bezeichnete Kräftedreieck in Abb. 9b zeichnen. Der Pfeil des Auflagerdrucks geht nach oben und damit folgen auch die beiden anderen in die Abbildung eingetragenen Pfeile, da alle drei im selben Umlaufssinne aufeinander folgen müssen. Denkt man sich den Pfeil von 1 in die Binderfigur nach dem Knotenpunkte I übertragen, 80 erkennt man, dass die Stabspannung 1 den Knotenpunkt I vom Stabe fort zu bewegen sucht. Der Stab 1 ist daher gedrückt.

Ebenso erkennt man, dass Stab 2 gezogen ist. Es ist üblich, die gedrückten Stäbe in der Binderfigur durch Beisetzen von Schattenstrichen zu kennzeichnen. Dies ist in der Abbildung durch gestrichelte Linien geschehen, die neben den Stäben her laufen.

Hierauf geht man zu einem anderen Knotenpunkte weiter, an dem nur noch zwei der Grösse nach unbekannte Kräfte an-Dies ist in unserem Falle Knotenpunkt II. Stabspannung 1 ist nämlich aus der vorhergehenden Untersuchung bereits bekannt; wir müssen nur beachten, dass sie am Knotenpunkte II mit dem entgegengesetzten Pfeile angreift, als am Knotenpunkte I. Wir zeichnen hiernach das ebenfalls mit II bezeichnete Kräfteviereck, indem wir zuerst 1 und die Last P mit aufeinander folgenden Pfeilen aneinander reihen und dann durch die Endpunkte Parallelen zu den Richtungen der Stäbe 3 und 4 ziehen. Die Pfeile sind wieder einzutragen und nach ihnen festzustellen, dass die Stäbe 3 und 4 beide gedrückt sind, genau wie dies vorher geschehen war. Da die gleiche Seite 1 im Kraftecke II wie in I vorkommt, wurden, um dies hervorzuheben, beide Kraftecke unmittelbar untereinander gezeichnet.

Dann geht man zu Knotenpunkt III über und verfährt ebenso. Die Stabspannungen 2 und 3 kennt man schon aus den vorausgehenden Kraftecken und man hat nur zu beachten, dass beide entgegengesetzte Pfeile erhalten müssen, als in den früheren Fällen. Man reiht also im Kraftecke III die nach Grösse und Pfeil bekannten Strecken 3 und 2 mit aufeinander folgenden Pfeilen aneinander und zieht die Parallelen zu 5 und 6. Dann kennt man bereits alle Stabspannungen; die Stäbe 5 und 6 sind beide gezogen.

Die Aufgabe ist hiermit gelöst; aber noch nicht auf dem einfachsten Wege. Zunächst erkennt man sofort, dass die Zeichnung vereinfacht wird, wenn man die übereinander liegenden Kraftecke mit den gleich bezeichneten Seiten 1 und 2 zu einer einzigen Figur zusammenrückt. Man spart dadurch nicht nur einige Linien und etwas Platz, sondern die Zeichnung kann auch genauer ausgeführt werden, je weniger Linien sie im Ganzen enthält. Bei den Anwendungen in der Praxis zieht man daher alle Kraftecke stets zu einer einzigen Figur zusammen, die man den Kräfteplan nennt. In Abb. 10, die sich von Abb. 9b im Uebrigen gar nicht unterscheidet, ist dies ausgeführt. Nur die eine kleine Unbequemlichkeit muss man dabei mit in den Kauf nehmen, dass man die Pfeile auf die gemeinsamen Seiten von zwei aneinander grenzenden Kraftecken nicht mehr unmittelbar eintragen kann, da im einen Kraftecke der eine, im anderen der entgegengesetzte Pfeil gilt. Hat man, wie in Abb. 10, die einzelnen Kraftecke so eingerichtet, dass sie alle einfache Polygone bilden, die sich nicht überschlagen

und die nebeneinander liegen, ohne sich zu überdecken, so kann man sich allerdings, wie es auch in der Figur geschehen ist, leicht dadurch helfen, dass man nicht mehr auf den Linien 1 und 2 selbst, aber der zu beiden Seiten davon zwei Pfeile angibt, von denen jeder zu jenem Polygone gehört, in dessen Fläche er hinein fällt.

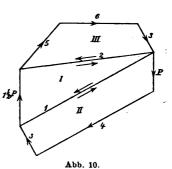

Aber auch hiermit sind wir noch nicht zu dem einfachsten, d. h. aus der Mindestzahl von Linien gebildeten Kräfteplane gelangt. In den Kraftecken II und III kommt noch dieselbe Stabspannung 3 vor und man muss diese Strecke aus dem einen entnehmen und sie in das andere eintragen, was nicht nur unbequem, sondern auch mit unvermeidlichen kleinen Zeichenfehlern verbunden ist. Bei einem so einfachen Beispiele, wie wir es im Augenblicke behandeln, macht dies freilich nicht viel aus; wir wollen aber das Verfahren schon hier so ausbilden, wie es in verwickelteren Fällen am besten verwendet wird. Dass man den Kräfteplan auch so einrichten kann, dass jede Stabspannung nur einmal in ihm als Seite vorkommt, erkennt man sofort aus Abb. 11, die in allen Strecken vollkommen mit

Abb. 10 übereinstimmt und sich nur durch die verschiedene Anordnung der Kraftecke von ihr unterscheidet. Um die Entstehungsart dieser Figur deutlich hervorzuheben — und nur aus diesem Grunde, der späterhin, wenn man sich mit diesen Dingen erst vertraut gemacht hat, wegfällt — ist das Krafteck I, das mit dem in Abb. 10 übereinstimmt, durch starke Striche hervorgehoben. Das Krafteck II (diese Bezeichnungen sind in der Figur weggelassen), oder wenigstens die Seiten, die hinzutreten müssen, um dieses Krafteck zu bilden, sind mit schwächeren Strichen ausgezogen, während die beim Kraftecke III neu hinzukommenden Seiten durch gestrichelte Linien angegeben sind. Das Krafteck II ist mit dem ihm in Abb. 10 entsprechenden immer noch kongruent; es ist nur um 180°

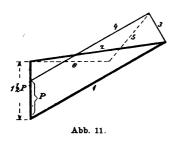

dagegen gedreht und überdeckt sich mit dem Kraftecke I. Auf ein Beisetzen von Pfeilen muss man hier freilich verzichten, da z. B. bei der Seite 1 nicht ersichtlich gemacht werden könnte, welcher von beiden Pfeilen zum Kraftecke I oder zu II gehören soll. Auf diesen kleinen Nachtheil legt man aber nicht viel

Gewicht, da man sich bei einiger Uebung sehr leicht daran gewöhnt, die Pfeile jedesmal in Gedanken richtig beizufügen, sobald man auf irgend eines der in dem Kräfteplane enthaltenen Kraftecke sein Augenmerk richtet.

Das Krafteck III ist in Abb. 11 überschlagen. Man hätte es auch so wie in Abb. 10 zeichnen können, da man das Aneinanderschliessen der Seiten 3 und 2, wodurch ein wiederholtes Auftragen von 3 entbehrlich gemacht werden sollte, schon durch die passende Uebereinanderlagerung der Kraftecke I und II erreicht hat. Dass es so wie geschehen gezeichnet wurde, hat nur den Zweck, einer Fortsetzung des Kräfteplanes auf die übrigen Knotenpunkte den Weg vorzubereiten. Hier kommt eine solche Fortsetzung freilich nicht in Betracht; falls aber die Lasten nicht symmetrisch vertheilt sind, wie sie hier

angenommen wurden, muss man den Kräfteplan auch für die rechte Hälfte des Binders weiter zeichnen. Man kommt dann zum Kraftecke IV und findet hierfür die Zeichnung in Abb. 11 schon vorbereitet, da sich die am Knotenpunkte IV angreifenden bekannten Stabspannungen 4 und 5 schon in richtiger Aufeinanderfolge in der Figur vorfinden. Hätte man das Krafteck III so wie in Abb. 10 gewählt, so würde dies nicht zutreffen.

Neuerdings verwendet man überall, wo es angeht, fast nur noch die nach dem Muster der Abb. 11 angeordneten Kräftepläne. Sie werden aus einem Grunde, der bald hervortreten wird, als reciproke Kräftepläne oder auch als Cremona'sche Kräftepläne bezeichnet, weil Cremona sie, wenn auch nicht selbst zuerst einführte, so doch eingehend in Bezug auf ihre geometrischen Eigenschaften untersuchte und dadurch ihrer Anwendung in der graphischen Statik den Weg ebnete. Gerechter wäre es eigentlich, sie als Bow'sche Kräftepläne zu bezeichnen, da von dem Engländer Bow zuerst eine leicht befolgbare Anweisung dafür gegeben wurde, wie sie in den gewöhnlich vorliegenden einfachen Fällen construirt werden können.

#### § 4. Die reciproken Kräftepläne.

Wir wollen uns jetzt genauer überlegen, wie man den Kräfteplan einrichten muss, um zu erreichen, dass jede Stabspannung in ihm nur einmal als Seite vorkommt, oder so, mit anderen Worten, dass man beim Uebergange zum folgenden Kraftecke die dazu gehörigen bekannten Stabspannungen schon in richtiger Lage zu einander vorfindet. Dabei sollen sich aber unsere Betrachtungen, wie es an dieser Stelle auch nicht anders sein kann, immer noch in erster Linie auf einfache Binderfiguren beziehen, d. h. auf solche, die in der vorher beschriebenen Weise durch Nebeneinanderlegen von Dreiecken, von denen sich jedes folgende mit einer Seite an das vorhergehende anschliesst, erhalten werden können. Im Uebrigen können indessen Zahl und Gestalt dieser Dreiecke beliebig sein.

Zu diesem Zwecke müssen wir uns zunächst die geometrischen Beziehungen zwischen der Binderfigur und dem Kräfteplane klar machen. Zur Binderfigur wollen wir hierbei auch die Richtungslinien der äusseren Kräfte (der Lasten und der Auflagerkräfte) rechnen. Dann ist zunächst klar, dass jeder Linie in der einen Figur eine zu ihr parallele Linie in der anderen Figur entsprechen muss, wenn der Kräfteplan so gezeichnet ist, wie wir ihn wünschen. Ferner entspricht auch jedem Punkte in der Binderfigur ein Polygon im Kräfteplane, nämlich das diesem Knotenpunkte zugehörige Krafteck.

Man kann aber leicht zeigen, dass auch umgekehrt jedem Punkte im Kräfteplane, an dem mehrere Stabspannungen aneinander stossen, ein Polygon in der Binderfigur entsprechen muss. Dies soll zunächst an dem bereits in Abb. 11 vorliegenden Kräfteplane nachgewiesen werden. Man betrachte etwa den Punkt, in dem die Seiten 1, 2, 3 zusammen stossen. Dieser Punkt wird (ebenso wie jeder andere, von dem keine der äusseren Kräfte ausgeht) während der Construction des Kräfteplanes zuerst durch Schnitt von zwei Linien (hier der Linien 1 und 2) gefunden. Diese beiden Linien gehören zu einem Kraftecke, das sich auf einen der Knotenpunkte (hier I) des Binders bezieht. Hiernach gehen die Seiten 1 und 2 im Binder jedenfalls von einem Punkte (nämlich hier von I) aus und sie schliessen sich daher schon so aneinander, wie zwei aufeinander folgende Seiten in einem Polygone. Man wird zugleich bemerken, dass dieser Schluss ganz allgemein und nicht nur für das hier zur Erleichterung der Vorstellung gewählte Beispiel zutrifft; wenn man dieses entbehren zu können glaubt, möge man den Betrachtungen nur ohne Beachtung des Beispiels folgen und man wird sie dann unter allen Umständen zutreffend finden.

Nun bedenke man, dass jeder Stab zwei Knotenpunkte verbindet und dass daher in dem für die ganze Binderfigur bis zu Ende durchgeführten Kräfteplane auch jede Seite, die eine Stabspannung angibt, zu zwei Kraftecken gehört. Bisher haben wir nur eines der Kraftecke ins Auge gefasst, die im Punkte 1, 2, 3 zusammenstossen. Die Seite 1 gehört aber jedenfalls noch zu einem zweiten Kraftecke (hier II) und im Punkte 1, 2, 3 muss sich daher an 1 noch eine andere Stabspannung anreihen, da wir angenommen haben, dass im Punkte 1, 2, 3 keine äusseren Kräfte anstossen sollen. Diese andere Stabspannung (hier 3) greift aber in der Binderfigur mit 1 an demselben Knotenpunkte an und demnach schliessen sich im Binder auch 1 und 3 aneinander an wie zwei aufeinander folgende Seiten in einem Polygone.

Aber auch die Stabspannung 3 kommt jedenfalls noch in einem anderen Kraftecke vor. Am Punkte 1, 2, 3 muss sich daher ausser 1 auch noch eine andere Stabspannung (hier 2) an sie anschliessen und wir schliessen wieder wie vorher, dass sich beide (nämlich 3 und 2) in der Binderfigur an dem betreffenden Knotenpunkte (III) aufeinander folgen müssen. vorliegenden Falle sind wir damit schon zur ersten Stabspannung zurückgelangt, von der wir bei dieser Betrachtung ausgingen. In der Binderfigur schliessen sich alle, wie bewiesen, aneinander an und wenn wir zur ersten zurückkehren, so bilden sie dort ein geschlossenes Polygon. Zugleich erkennt man aber, dass dieselbe Schlussweise, wenn mehr als drei Stabspannungen an einem Punkte des Kräftepolygons zusammen stossen sollten, in der gleichen Art fortgesetzt werden könnte, bis man schliesslich wieder, nachdem alle anderen Seiten erschöpft sind, zur ersten zurückkommen müsste. Hiernach ist ganz allgemein bewiesen, dass jedem Eckpunkte eines reciproken Kräfteplanes, von dem keine äusseren Kräfte ausgehen, ein geschlossenes Polygon in der Binderfigur entsprechen muss, dessen Ecken durch Knotenpunkte gebildet werden. So gehört auch zur Ecke 3, 4, 5 in Abb. 11 das Dreieck 3, 4, 5 in der Binderfigur, Abb. 9.

Es bleibt uns noch übrig, jene Ecken im Kräfteplane zu betrachten, von denen auch äussere Kräfte ausgehen. Eine äussere Kraft kommt im Gegensatze zu den Stabspannungen immer nur in einem Kraftecke vor, nämlich in jenem, das zu dem Knotenpunkte gehört, an dem sie angreift. Daraus folgt,

dass im vollständigen reciproken Kräfteplane von einer Ecke niemals blos eine einzige äussere Kraft ausgehen kann, sondern entweder gar keine oder zwei oder auch vier oder überhaupt eine gerade Anzahl. Um dies zu beweisen nehme man an, es gehe nur eine einzige äussere Kraft von der Ecke aus. Diese gehört zu einem Kraftecke, in dem ausser ihr noch eine Stabspannung vorkommt, die wir (ohne Bezugnahme auf das vorige Beispiel) mit 1 bezeichnen wollen. Die Spannung 1 kommt dann noch in einem zweiten Kraftecke vor, in dem sich eine andere Spannung 2 an sie in der betrachteten Ecke anschliesst. Auch 2 gehört noch zu einem zweiten Kraftecke, von dem wieder eine neue Stabspannung 3 an der Ecke vertreten ist und so fort. Haben wir in dieser Weise alle Stabspannungen erschöpft, so bleibt schliesslich eine übrig, die nur noch in einem Kraftecke vorkäme. Bei einem Kräfteplane, wie wir ihn voraussetzen, ist dies aber nicht möglich, da in ihm jede Seite zu zwei Kraftecken gehören soll. In der That kann also nicht eine einzige äussere Kraft von der Ecke ausgehen, sondern es muss noch eine zweite hinzukommen, die sich mit der vorher übrig gebliebenen Stabspannung zum letzten Kraftecke zusammenschliesst. Ebenso kann man beweisen, dass die Zahl der äusseren Kräfte an der Ecke jedenfalls grad sein muss, wenn mehr als zwei vorkommen sollten. Im Uebrigen kommt dieser Fall bei den einfacheren Aufgaben, die wir jetzt im Auge haben, überhaupt nicht vor.

Gehen von jeder Ecke des Kräfteplanes entweder gar keine oder zwei, aber nicht mehr als zwei Strecken aus, die äussere Kräfte darstellen, so folgt, dass alle Ecken, an denen sie vertreten sind, durch diese Strecken zu einem geschlossenen Polygone verbunden werden. Unter Umständen kann dieses Polygon auch in eine Grade übergehen, nämlich immer dann, wenn die äusseren Kräfte alle parallel zu einander sind. Damit überhaupt Gleichgewicht möglich sei, muss selbstverständlich die geometrische Summe der äusseren Kräfte gleich Null sein. Wir sehen nun, dass das geschlossene Polygon der äusseren Kräfte, das die Erfüllung dieser Bedingung vor Augen führt,

ebenfalls in dem Kräfteplane mit enthalten sein muss. Dies gibt uns einen weiteren Fingerzeig dafür ab, wie man den Kräfteplan einrichten muss, damit er unseren Wünschen entspricht: jede äussere Kraft, die neu hinzukommt, muss an einem Endpunkte der vorigen angesetzt werden. Darin unterschied sich auch in der That die Anordnung der Abb. 10 von der in Abb. 11. Während bei der früheren Figur die äussere Kraft P im Kraftecke II so angetragen wurde, dass beide Kraftecke auseinander fielen, liess man diese in Abb. 11 sich überdecken und reihte P an den Endpunkt des Auflagerdrucks  $1^{1}/_{2}$  P an, der im vorigen Kraftecke I vorkam und zwar so, dass sich die Pfeile beider äusseren Kräfte an dem gemeinsamen Punkte aufeinander folgen.

Kämen schliesslich an einer Ecke des Kräfteplanes vier äussere Kräfte vor, so fielen an dieser Stelle zwei Ecken des Kraftecks der äusseren Kräfte zusammen, oder mit anderen Worten, das Krafteck zerfiele in zwei geschlossene Polygone mit einer gemeinsamen Ecke und ähnlich wäre es in noch verwickelteren Fällen, die hier keine weitere Besprechung erfordern. Dagegen sei noch darauf hingewiesen, dass an einer Ecke des Kräfteplanes auch nur zwei äussere Kräfte und gar keine Stabspannung vorkommen könnten. Dann würden aber in der Binderfigur beide äusseren Kräfte zu demselben Knotenpunkte gehören. Man kann diese Ecke aus dem Kräfteplane abschneiden, indem man die anderen Endpunkte beider Kräfte mit einander verbindet. Diese Verbindungslinie stellt dann die Resultirende der beiden äusseren Kräfte an dem Knotenpunkte dar.

Ferner folgt noch aus den vorhergehenden Betrachtungen, dass jedem Punkte des Kräfteplanes, von dem zwei äussere Kräfte und eine beliebige Zahl Stabspannungen ausgehen, in der Binderfigur ein Linienzug entspricht, der mit der Richtungslinie von einer der äusseren Kräfte beginnt, sich den Stäben entlang fortsetzt und mit der Richtungslinie der anderen äusseren Kraft aufhört. Dieser Linienzug stellt zwar nicht gerade ein Polygon im Sinne der Planimetrie dar; wir können aber diese

Bezeichnung im erweiterten Sinne darauf übertragen. lässt sich aussagen, dass die Binderfigur in ebensoviele Polygone zerlegt werden kann, als Ecken im Kräfteplane vorkommen, und dass ferner auch jede Seite in der Binderfigur zweien dieser Polygone gemeinsam ist. Hiermit zeigt sich aber, dass zwischen der Binderfigur und dem Kräfteplane eine wechselseitige Beziehung besteht, die für beide in der gleichen Art Jeder Ecke in der einen Figur entspricht ein Polygon in der anderen und jeder Seite eine zu ihr parallele Seite. Rein geometrisch betrachtet, könnten daher beide Figuren auch die Rollen mit einander vertauschen, d. h. man kann ebensogut die Aufgabe stellen und lösen, zu dem gegebenen Kräfteplane eine zugehörige Binderfigur zu construiren, als umgekehrt. Zwei Figuren, die in dem näher bezeichneten Verhältnisse zu einander stehen, bezeichnet man als reciprok. Dabei ist noch darauf hinzuweisen, dass dasselbe Wort in der Geometrie freilich noch (und zwar gewöhnlich) zur Bezeichnung einer anderen Art der geometrischen Verwandtschaft verwendet wird; in der graphischen Statik wird es aber immer in dem zuvor durch gesperrten Druck näher angegebenen Sinne gebrancht.

#### § 5. Construction des reciproken Kräfteplanes nach dem Verfahren von Bow.

Die vorausgehenden Betrachtungen sind, obschon darin auch auf ein einfaches Beispiel Bezug genommen wurde, doch immer noch ziemlich abstract gehalten. Es empfiehlt sich, zunächst im Allgemeinen Kenntniss von ihnen zu nehmen und dabei das, was dem Verständnisse Schwierigkeiten bereitet haben sollte, bis auf Weiteres zu übergehen, dafür aber später, wenn man zuvor eine Anzahl reciproker Kräftepläne selbst gezeichnet hat, wieder darauf zurückzukommen. Bei Betrachtungen solcher Art besteht nämlich die Hauptschwierigkeit darin, dass dem Neulinge zugemuthet wird, eine Anzahl Vorstellungen, mit denen er noch nicht vertraut ist, auf einmal zu erfassen. Dazu gehört eine grosse Anstrengung, die Jenem

vollständig oder doch zum grössten Theile erspart bleibt, der sich mit jeder dieser Vorstellungen zuvor im Einzelnen näher vertraut gemacht hat. Zu einer solchen Uebung wird sich im Folgenden und namentlich auch schon in diesem Paragraphen Gelegenheit bieten. Immerhin mussten die allgemeinen Betrachtungen (die ich übrigens in der Vorlesung etwas kürzer zu halten pflege) vorausgehen, damit der Studirende, wenn er später, nachdem ihm diese Dinge schon mehr geläufig geworden sind, darauf zurückkommt, ein in sich geschlossenes, lückenloses System vor sich hat, das jeden Zweifel auszuschliessen vermag.

Wir sind ursprünglich von der Absicht ausgegangen, einen Kräfteplan zu construiren, dem wir die Stabspannungen des Binders entnehmen können, und sind dann zu dem Schlusse gelangt, dass der möglichst einfache Kräfteplan in einer gewissen geometrischen Verwandtschaft zur Binderfigur stehen müsse. Dadurch sind wir jetzt in den Stand gesetzt, die Aufgabe von einer ganz anderen Seite her anzugreifen. brauchen gar nicht mehr von dem Kräfteplane zu reden, sondern nur noch von der dem Binder reciproken Figur, die wir rein geometrisch, ohne auf ihre mechanische Bedeutung zu achten, construiren können. Nur beim Anfange der Zeichnung nehmen wir darauf Rücksicht, dass die Figur nachher als Kräfteplan angesehen werden soll, indem wir mit dem Kraftecke der äusseren Kräfte, die hierbei im Maassstabe aufgetragen werden müssen, beginnen. Nachher denken wir aber bei der Fortsetzung der Zeichnung nur noch an die reciproke Figur, die construirt werden soll. Dabei leistet die von Bow eingeführte Bezeichnung, bei der nicht die Stäbe und Knotenpunkte des Binders, sondern die Polygone der Binderfigur einzeln aufgeführt werden, sehr gute Dienste. Ein einfaches Beispiel wird dies am besten zeigen.

Abb. 12° gibt einen Binder an, der etwa als Brückenträger angesehen werden kann, und an dem in einem Knotenpunkte der unteren Gurtung die einzige Belastung *P* angreift. Kommen mehr Lasten vor, so ändert sich zwar nicht viel; wir wollen

uns aber zunächst auf den einfachsten Fall beschränken. Der Untergurt ist gradlinig angenommen; der Obergurt bilde einen beliebigen Linienzug, der nicht symmetrisch zu sein braucht. Die Einzellast P bringt beiderseits Auflagerkräfte von den Grössen  $\frac{4}{7}$  P und  $\frac{3}{7}$  P hervor. Den Kräfteplan in Abb. 12<sup>b</sup> beginnen wir mit dem Polygone für die drei äusseren Kräfte. Die Seiten und Ecken des Kraftecks fallen hier freilich auf eine Grade, da die Kräfte alle gleich gerichtet sind. Wir

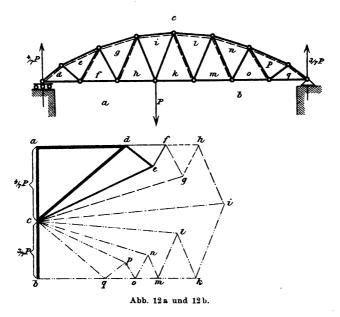

wollen uns aber dadurch nicht stören lassen, in der durch die drei Ecken und ihre Verbindungsstrecken gebildeten gradlinigen Figur ein Dreieck zu erblicken. In der Abbildung ist dieses Dreieck abc durch einen starken, in lothrechter Richtung gehenden Strich angegeben. Die Seite ab stellt die Belastung P, ac den linken und cb den rechten Auflagerdruck dar. Die Pfeile sind in der Figur weggelassen, weil sich die Strecken überdecken; man hat sie sich aber entsprechend hinzu zu denken.

Nun suchen wir in der Binderfigur die Polygone auf, die den Ecken a, b, c des Polygons der äusseren Kräfte im Kräfteplane entsprechen. Im Punkte a stossen im Kräfteplane die Last P und der linke Auflagerdruck zusammen. Daher muss nach den Betrachtungen im vorigen Paragraphen dem Punkte a ein Linienzug im Binder entsprechen, der mit der Richtungslinie des linken Auflagerdrucks beginnt und mit der Richtungslinie von P schliesst, während die zwischenliegenden Seiten jedenfalls aus Stäben gebildet werden. Dieser Ueberlegung entsprechend sind die Buchstaben a, b, c in die Binderfigur eingeschrieben; sie bedeuten alle drei offene Polygone, d. h. solche, die mit der Richtungslinie einer äusseren Kraft anfangen und mit einer anderen endigen.

Allen anderen Punkten des Kräfteplans, die zu a, b, c noch hinzukommen, können in der Binderfigur nur geschlossene Polygone entsprechen, deren Seiten aus Stäben gebildet werden. Bei den einfachen Bindern sind diese Polygone stets die Dreiecke, durch deren Aufeinanderfolge die geometrische Figur des Bildes entstanden gedacht werden kann. Wir schreiben demnach die Zeichen d, e, f u. s. f. in die Stabdreiecke ein. Unsere Aufgabe besteht dann, geometrisch gesprochen, darin, die diesen Polygonen  $d, e, f \cdots$  im Kräfteplane entsprechenden Punkte aufzusuchen.

Punkt d kann leicht gefunden werden. Das Dreieck d in der Binderfigur grenzt nämlich zu beiden Seiten an die Polygone a und c an, die im Kräfteplane bereits durch Punkte vertreten sind. Unter ad sei der Stab verstanden, der den Polygonen a und d gemeinsam ist, also der erste Stab des Untergurts. In derselben Weise können auch alle anderen Stäbe durch Angabe der in ihnen aneinander grenzenden Polygone angegeben werden. Wir brauchen jetzt nur die Linien ad und cd im Kräfteplane von den bekannten Punkten a und c aus parallel zu den gleichbezeichneten Stäben der Binderfigur zu ziehen; der Schnittpunkt liefert den Punkt d.

Dann folgt Punkt e. Das Dreieck e in der Binderfigur grenzt an c und d an; wir ziehen also von den bereits beFoppl, Graphische Statik.

kannten Punkten c und d im Kräfteplane Parallelen zu den Richtungen der Stäbe ce und de. Der Schnitt gibt den Punkt e. Ebenso grenzt nachher f an a und e an und Punkt f wird daher von a und e aus mit Hülfe der Parallelen zu den Stäben af und ef gefunden. In dieser Weise fährt man fort bis zum rechten Ende des Binders hin, also bis zur Construction des Punktes q im Kräfteplane. Man muss nur nach Ueberschreitung des Knotenpunktes, an dem die Last P angebracht ist, beachten, dass die Dreiecke k, m u. s. f. nicht mehr an a, sondern an b angrenzen. Die Punkte k, m, o, q liegen daher auf der durch b gezogenen Horizontalen.

Eine besondere Bemerkung ist nur noch hinsichtlich des letzten Punktes q zu machen. Das Dreieck q in der Binderfigur grenzt nämlich an die Polygone b, c und p an, die alle drei schon durch Punkte im Kräfteplane vertreten sind. Hiernach müssen sich die drei durch diese Punkte zu den Stäben bq, cq und pq gezogenen Parallelen in demselben Punkte q schneiden. Zieht man also die Linie pq parallel zum Stabe pq, und sucht deren Schnitt q mit der durch b gelegten Horizontalen auf, so muss die Verbindungslinie cq von selbst parallel zum Stabe cq gehen. Hiermit erhält man eine sehr willkommene Probe für die Richtigkeit und Genauigkeit der Zeichnung. Hätte man z. B. die Auflagerkräfte nicht richtig gewählt, würde also Punkt c auf der Graden ab nicht an der richtigen Stelle sitzen, so könnte man die ganze Figur zunächst genau so wie vorher construiren; die Verbindungslinie cq würde aber dann nicht parallel zum Stabe cq laufen und wir würden dadurch auf den begangenen Fehler aufmerksam gemacht.

Auch in Abb. 12<sup>b</sup> sind, wie schon in Abb. 11, die zuerst zu ziehenden Linien stark ausgezogen, die folgenden schwächer, dann gestrichelt, mit Strichpunkten u. s. f. Dem Anfänger soll hierdurch der Ueberblick über die Entstehungsart der Figur erleichtert werden.

Nachdem die reciproke Figur construirt ist, überzeuge man sich davon, dass sie in der That als der Kräfteplan des Binders aufgefasst werden kann. Zu diesem Zwecke greife

man irgend einen Knotenpunkt des Binders heraus und suche das ihm zugehörige Krafteck im Kräfteplane auf. In jenem Punkte z. B., an dem die Last P angreift, stossen die Polygone a, h, i, k, b in der Binderfigur zusammen; wir können ihn geradezu als den Knotenpunkt ahikb bezeichnen. spricht im Kräfteplane das gleich bezeichnete Krafteck ahikb und in derselben Weise kann zu jedem Knotenpunkte das zugehörige Krafteck angegeben werden. - Wir haben ferner noch die Vorzeichen der Stabspannungen festzustellen. einfachsten geschieht dies für jene Stäbe, die von einem Knotenpunkte ausgehen, an dem zugleich eine äussere Kraft angreift, weil deren Pfeil von vornherein bekannt ist. Im Kraftecke ahikb stellt die Seite ab die Last P mit dem Pfeile nach abwärts dar. Daraus folgt z. B. der Pfeil von bk, sofern er auf den Knotenpunkt ahikb bezogen wird, nach rechts hin u. s. f. Trägt man diese Pfeile an dem Knotenpunkte in der Binderfigur ab, so überzeugt man sich, dass alle vier von diesem Knotenpunkte ausgehenden Stäbe gezogen sind. Um die Pfeile der Stabspannungen für einen Knotenpunkt, an dem keine äussere Kraft angreift, ermitteln zu können, muss man von einem Stabe das Vorzeichen der Stabspannung bereits kennen. So wirken z. B. am Knotenpunkte bklm vier Stabspannungen, die im Kräfteplane das Krafteck bklm bilden. Aus der vorhergehenden Betrachtung wissen wir bereits, dass Stab bk gezogen ist. Für den jetzt betrachteten Knotenpunkt geht also der Pfeil von bk nach links; hieraus folgt der Pfeil von bm nach rechts, von ml nach rechts oben und von lk nach rechts unten. Die Stäbe bm und ml sind daher gezogen und lk ist gedrückt. Dass in dem Vierecke bklm drei Punkte und zwei Seiten auf eine Grade fallen, rührt nur von dem zufälligen Umstande her, dass der Untergurt des Binders gradlinig angenommen war. Darum hört aber dieses Krafteck (ebenso wie die übrigen, bei denen dasselbe zutrifft) nicht auf, als Viereck zu gelten.

Es kann dem Anfänger nicht eindringlich genug empfohlen werden, der Reihe nach sämmtliche Kraftecke im Kräfteplane aufzusuchen und die Vorzeichen aller Stabspannungen festzustellen. Die gedrückten Stäbe sind in der Binderfigur wieder durch beigesetzte Schattenstriche gekennzeichnet.

# § 6. Die Aufeinanderfolge der Pfeile an einer Ecke des reciproken Kräfteplans.

Die früheren Betrachtungen lehren wohl, dass ein Kräfteplan, in dem jede Stabspannung nur einmal als Seite auftritt,
eine zur Binderfigur reciproke Figur bilden muss. Ob aber
die reciproke Figur, die wir zur Binderfigur auf Grund rein
geometrischer Ueberlegungen construirt haben, auch wirklich
einen Kräfteplan bildet, geht daraus noch nicht deutlich genug
hervor. Man könnte sich zwar, um diesen Zweifel zu heben,
damit begnügen, nach Aufzeichnung der Figur nachträglich
jedes Krafteck in ihr aufzusuchen und sich davon zu über-



zeugen, dass in ihm nicht nur die richtigen Seiten vorkommen (woran auf Grund der früheren Ueberlegungen kein Zweifel möglich ist), sondern dass auch die Pfeile der Stabspannungen in ihm richtig aufeinanderfolgen. Für den Praktiker genügt dies in der That und für den Anfänger ist es auf alle Fälle entschieden zu empfehlen, dass er sich zunächst einmal auf diese empirische

Weise Rechenschaft darüber gibt, ob die genannte Bedingung erfüllt ist. Darauf war auch schon hingewiesen. Wünschenswerth bleibt aber immerhin eine allgemein gültige Entscheidung der Frage, die uns der Sorge überhebt, in jedem Einzelfalle von Neuem zu prüfen, ob die richtige Aufeinanderfolge der Pfeile gewahrt ist.

Dies lehrt die folgende Ueberlegung. Man betrachte zunächst irgend eine Ecke a des Kräfteplans (Abb. 13) von der nur drei Stabspannungen ausgehen mögen. Während der Construction des Kräfteplans erhält man diesen Punkt zuerst als Schnitt von zwei Stabspannungen, die in Abb. 13 mit 1 und 2 bezeichnet seien. In dem zugehörigen Kraftecke müssen die Pfeile von 1 und 2 aufeinanderfolgen; der eine Pfeil muss

also auf die Ecke zu, der andere von ihr ab gerichtet sein. In der Abbildung sind diese Pfeile auf die Linien 1 und 2 selbst eingetragen und zwar ist jene Stabspannung, deren Pfeil auf die Ecke zu gerichtet ist, mit 1, die andere mit 2 bezeichnet. Offenbar steht es uns nämlich frei, diese Bezeichnungen so zu vertheilen, wie es uns beliebt, ohne dadurch die Allgemeingültigkeit der Betrachtung einzuschränken. Späterhin kommt dann die Stabspannung 3 hinzu. Während wir sie ziehen, sind wir im Begriffe, ein Krafteck zu zeichnen, in dem ausser 3 noch eine der beiden anderen Stabspannungen sagen wir 2 — vorkommt. In diesem zweiten Kraftecke, das zu dem anderen der durch den Stab 2 in der Binderfigur verbundenen Knotenpunkte gehört, hat aber die Stabspannung 2 den entgegengesetzten Pfeil wie vorher; dieser zweite Pfeil ist neben der Linie 2 in die Abbildung eingetragen. Der Pfeil von 3 im zweiten Kraftecke folgt dann aus der Bedingung, dass er in diesem auf den Pfeil von 2 folgen muss. Er ist vom Knotenpunkte ab gerichtet und so auf die Linie 3 selbst eingetragen. Bei der weiteren Construction des Kräfteplans kommt man aber noch zu einem dritten Kraftecke, in dem die Spannungen 1 und 3 an der betrachteten Ecke aufeinanderfolgen. Die Frage, um deren Entscheidung es sich handelt, besteht nun darin, ob auch in diesem dritten Kraftecke die Pfeile von 1 und 3, die durch die vorhergehenden Ueberlegungen bereits festgelegt sind, unter allen Umständen richtig aufeinanderfolgen. Man sieht bereits, dass die Frage zu bejahen ist. Im dritten Kraftecke sind nämlich an Stelle der auf die Linien selbst eingetragenen die daneben angegebenen umgekehrten Pfeilrichtungen zu nehmen und diese folgen in der That richtig aufeinander.

Dies bleibt auch noch gültig, wenn beliebig viele Stabspannungen in derselben Ecke a des Kräfteplans zusammentreffen. Es wird genügen, wenn ich es für 4 Stabspannungen nachweise, da die Betrachtung in anderen Fällen ebenso durchgeführt werden kann. Die Spannungen, durch deren Schnitt die Ecke zuerst gefunden wird, seien wieder mit 1, 2, die bei

der weiteren Construction zunächst hinzutretende mit 3 und die letzte mit 4 bezeichnet. Dabei sollen die Bezeichnungen überdies noch so vertheilt sein, dass 2 mit 3 zum zweiten Kraftecke und — wie dies dann nicht anders sein kann — 3 mit 4 zum dritten und 1 mit 4 zum letzten Kraftecke gehören. Angenommen der Pfeil von 1 gehe im Kraftecke 1, 2 (wie es der Kürze halber genannt werden kann) auf die Ecke a zu; der von 2 ist dann von a ab gerichtet. Im Kraftecke 2, 3 hat dann 2 den entgegengesetzten Pfeil, der in Abb. 14 wieder neben die Linie eingetragen ist. Ueberhaupt sollen die auf die Linien selbst eingetragenen Pfeile immer jene sein, die beim ersten Auftreten dieser Linien gültig sind, während sie beim zweiten Auftreten entgegengesetzt sind und mit dieser



Richtung daneben eingetragen wurden. Man sieht jetzt, dass der auf Linie 3 einzutragende Pfeil von a ab gerichtet ist. Da sich der Pfeil von 3 beim zweiten Auftreten wieder umkehrt, ist auch der auf 4 selbst einzutragende Pfeil von a ab gerichtet. Beim letzten Kraftecke sind sowohl von 4 als von 1 die daneben

gezeichneten Pfeile zu nehmen und diese folgen wieder richtig aufeinander, wie wir es verlangen müssen. Wären noch mehr Stabspannungen von a ausgegangen, so wären alle auf die Linien selbst einzutragenden Pfeile von a ab gerichtet anzunehmen gewesen, mit Ausnahme von 1. Dies hätte in jedem Falle zuletzt auch zur richtigen Aufeinanderfolge von 1 und der letzten Stabspannung führen müssen. — Wenn der erste Pfeil von 1 etwa entgegengesetzt dem hier angenommenen gewesen sein sollte, so hätte man nur auch alle übrigen umzukehren, ohne dass dadurch am Schlussresultate etwas geändert würde.

Auch auf den Fall, dass an der Ecke a ausser Stabspannungen noch zwei äussere Kräfte zusammenstossen, lässt sich die vorige Ueberlegung ohne Weiteres übertragen. Man muss nur beachten, dass die Pfeile der beiden äusseren Kräfte ebenfalls aufeinander folgen müssen, da der Punkt a zugleich zum Kraftecke der äusseren Kräfte gehört. Eine der äusseren Kräfte ist daher auf den Punkt a zu, die andere von ihm ab gerichtet. Betrachtet man nun die Stabspannung 1, die zuerst von a aus während der Construction des Kräfteplans gezogen wird, so bestimmt sich deren Pfeil aus jenem der äusseren Kraft, die mit ihr zum selben Kraftecke gehört. Beim nächsten Kraftecke, in dem 1 vorkommt, ist deren Pfeil umzukehren u. s. f. Man findet dann auch im letzten Kraftecke die richtige Aufeinanderfolge der Pfeile an der Ecke a.

Aus dieser Untersuchung folgt, dass in der That der zur Bindergestalt construirten reciproken Figur — falls nur die äusseren Kräfte vorher richtig aufgetragen waren - alle Pfeile vorschriftsmässig aufeinanderfolgen müssen. Die reciproke Figur ist daher der gesuchte Kräfteplan.

Anmerkung. Schliesslich mache ich noch darauf aufmerksam, dass selbstverständlich nicht jedem Polygone, das man aus beliebig herausgegriffenen zusammenhängenden Stäben in der Binderfigur bilden kann, eine Ecke im reciproken Kräfteplane entspricht. Betrachtet man z. B. das aus den Dreiecken d und e in Abb. 12 zusammengesetzte Viereck, so entspricht diesem keine Ecke im Kräfteplane. Die Spannungen der vier Umfangsstäbe gehen im Kräfteplane weder von einem Punkte aus, noch schliessen sie sich überhaupt stetig aneinander. Die Aufgabe, den Kräfteplan als reciproke Figur zu construiren, setzt vielmehr im allgemeinsten Falle voraus, dass man bereits eine Zerlegung der Binderfigur in solche Polygone kennt, deren Seiten nur aus je einem Stabe oder der Richtungslinie einer äusseren Kraft gebildet werden und von denen je zwei in einer Seite aneinandergrenzen. Eine solche Zerlegung zu finden, kann unter Umständen recht schwierig sein. Bei den einfach gegliederten Bindern, um die es sich in diesem Abschnitte in erster Linie handelt, ist diese Zerlegung aber von selbst gegeben.

#### § 7. Zusammensetzen der Kräfte in der Ebene.

Wenn hier und in der Folge von der Zusammensetzung von Kräften die Rede ist, die nicht alle an demselben Punkte angreifen, so ist in Gedanken überall die Voraussetzung hinzuzufügen, dass die Angriffspunkte alle auf demselben starren Körper oder auch auf einer Verbindung von Körpern enthalten sein sollen, die von unveränderlicher Gestalt ist und die daher als ein einziger starrer Körper aufgefasst werden kann. Sehr häufig werde ich von dem starren Körper, an dem die Kräfte angreifen, nicht einmal den Umriss hinzeichnen, da seine Gestalt für das, was gerade auseinandergesetzt werden soll, gleichgültig ist. Man darf aber darum niemals ausser Acht lassen,

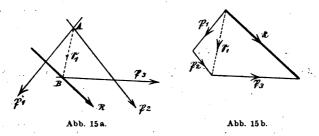

dass ein solcher Körper hinzugedacht werden muss, da Kräfte, die an verschiedenen starren Körpern angreifen, überhaupt nicht zusammengesetzt werden können.

Wenn die Richtungslinien gegebener Kräfte in einer Ebene liegen, aber nicht parallel zu einander sind, führt das durch Abb.  $15^a$  und  $15^b$  erläuterte Verfahren am schnellsten zu ihrer Vereinigung. Man suche zuerst den Schnittpunkt A der Richtungslinien von  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_2$  in Abb.  $15^a$  auf, verlege diese beiden Kräfte nach A als Angriffspunkt und ersetze sie durch ihre geometrische Summe  $\mathfrak{S}_1$ , die in Abb.  $15^b$  mit Hülfe eines Kräftedreiecks construirt werden kann. Dann suche man den Schnittpunkt B von  $\mathfrak{S}_1$ , mit  $\mathfrak{P}_3$  auf und setze an diesem  $\mathfrak{S}_1$  mit  $\mathfrak{P}_3$  auf dieselbe Weise zur Resultirenden  $\mathfrak{R}$  zusammen. In der Abbildung waren nur  $\mathfrak{R}$  gegebene Kräfte angenommen;

man sieht aber sofort ein, dass bei einer grösseren Zahl dasselbe Verfahren fortgesetzt werden kann, bis schliesslich alle Kräfte durch eine einzige Resultirende R ersetzt sind.

Natürlich hätte man die Reihenfolge in der Zusammensetzung auch ändern, also z. B. mit der Zusammensetzung von  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_3$  beginnen können. Auf das Schlussresultat kann dies aber keinen Einfluss haben. Dies folgt daraus, dass eine auf diesem Wege gefundene Resultirende die gegebenen Kräfte (sofern von der Vertheilung der inneren Kräfte im starren Körper abgesehen wird), vollständig ersetzt. Eine einzelne Kraft  $\mathfrak{R}$  kann aber niemals durch eine von ihr verschiedene vollständig ersetzt werden. Gelangt man also auf zwei verschiedenen Wegen zu Resultirenden gegebener Kräfte, so müssen beide in jeder Hinsicht, d. h. nach Richtung, Grösse und Lage mit einander übereinstimmen.

Sind die Kräfte parallel zu einander, so fügt man zwei neue,  $\mathfrak T$  und  $\mathfrak T'=-\mathfrak T$  hinzu, die sich gegenseitig aufheben, die sonst aber beliebig in passender Weise gewählt werden können, vereinigt  $\mathfrak T$  mit  $\mathfrak P_1$  zu  $\mathfrak S_1$ , dies mit  $\mathfrak P_2$  zu  $\mathfrak S_2$  u. s. f. und setzt das letzte  $\mathfrak S$  mit  $\mathfrak T'$  zur Resultirenden  $\mathfrak R$  zusammen. Im I. Bande war dies schon beschrieben und im nächsten Abschnitte werde ich darauf nochmals ausführlicher zurückkommen.

Im Allgemeinen kann man, wie aus diesen Betrachtungen hervorgeht, Kräfte in der Ebene stets durch eine einzige Kraft R ersetzen. Nur der eine Ausnahmefall kommt in Betracht, dass man zuletzt auf zwei Kräfte geführt wird, die gleich gross, parallel, aber entgegengesetzt gerichtet sind. Im ersten Bande setzte ich schon auseinander, dass man ein solches "Kräftepaar" auch als gleichwerthig mit einer unendlich kleinen Kraft ansehen kann, deren Richtungslinie die unendlich ferne Grade der Ebene ist. Macht man von dieser Ausdrucksweise Gebrauch, so kann man sagen, dass sich Kräfte in der Ebene immer durch eine einzige Resultirende ersetzen lassen.

Die Aufgabe der Kräftezusammensetzung in der Ebene lässt auch noch manche andere Lösungen zu. Man kann z. B.

eine beliebige Grade ziehen, die die Richtungslinien aller Kräfte schneidet und einen beliebigen Punkt ausserhalb dieser Graden annehmen. Dann verlege man die Angriffspunkte aller Kräfte auf die Grade und verbinde sie mit dem beliebig gewählten Punkte. Jede Kraft kann dann in zwei andere zerlegt werden, von denen eine längs der gezogenen Verbindungslinie durch den gewählten Punkt geht, während die andere auf die gewählte Grade fällt. Die Kräfte auf der Graden lassen sich ohne Weiteres durch eine Resultirende ersetzen und ebenso die durch den gewählten Punkt gehenden, indem man ihre graphische Summe bildet. Hiermit ist das gegebene Kraftsystem zunächst auf zwei Kräfte zurückgeführt, von denen eine mit der Graden zusammenfällt, während die andere durch den gewählten Punkt geht. Diese beiden Kräfte können nachträglich auf gewöhnliche Art zu einer einzigen Resultirenden vereinigt werden. — Im Allgemeinen ist dieses Verfahren umständlicher als die vorher beschriebenen und daher wenig im Gebrauche. Es ist aber nützlich, sich auch mit ihm vertraut zu machen, weil die Zusammensetzung von Kräften, die im Raume windschief zu einander liegen, diesem Verfahren nachgebildet ist. Hat man sich mit dem einfachen Falle schon vertraut gemacht. so werden die später vorzutragenden Lehren über die Kräftezusammensetzung im Raume dadurch leichter verständlich. -Ein Beispiel wird sich jeder Leser selbst leicht bilden können, um sich daran in der Durchführung des Verfahrens zu üben.

## § 8. Zerlegen von Kräften in der Ebene.

Hier handelt es sich namentlich um die Lösung der Aufgabe, eine nach Grösse, Richtung und Lage gegebene Kraft B in drei andere zu zerlegen, deren Richtungslinien gegeben sind, mit der Richtungslinie von B in einer Ebene liegen, dabei aber nicht durch denselben Punkt gehen. Diese Aufgabe lässt immer eine eindeutige Lösung zu. Dabei kann man, wie bei allen Zerlegungsaufgaben, auch verlangen, dass die drei gesuchten Kräfte mit B im

Gleichgewichte stehen, ohne dadurch in der Lösung eine weitere Aenderung als die Umkehrung der Pfeile der gesuchten Kräfte herbeizuführen.

Die Aufgabe ist ganz ähnlich der in § 2 behandelten, eine gegebene Kraft nach drei nicht in derselben Ebene liegenden, aber durch den gleichen Angriffspunkt gehenden Richtungslinien zu zerlegen. Auch hier kennt man verschiedene Wege, die zum Ziele führen und der eine, der von Culmann angegeben ist, stimmt im Wesentlichen mit dem schon damals beschriebenen Culmann'schen Verfahren überein. In Abb. 16<sup>a</sup> seien 1, 2, 3 die Richtungslinien, nach denen die gegebene Kraft B zerlegt werden soll. Man theile die vier Kräfte in zwei Gruppen ein, so dass zur einen Gruppe etwa \$\mathbb{B}\$ und 1,

zur andern die Kräfte 2 und 3 gehören. Sollen die Kräfte 1, 2,3 mit \$ im Gleichgewichte sein, Resultimuss die rende aus B und 1 mit der Resultirenden aus 2 und 3 in die-

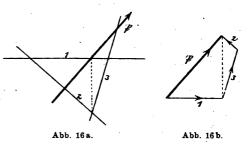

selbe Grade fallen. Diese Grade kann nur die Verbindungslinie der Schnittpunkte von B und 1 und von 2 und 3 sein. Sie ist in die Abbildung gestrichelt eingetragen. Nachdem man die Richtungslinie der Resultirenden aus B und 1 kennt, kann man für diese drei Kräfte in Abb. 16b ein Kräftedreieck zeichnen. Daran lässt sich sofort ein zweites anreihen, das der Zusammensetzung von 2 und 3 zu ihrer Resultirenden entspricht, wie es in der Abbildung geschehen ist. Die Pfeile der Kräfte 1, 2, 3 trägt man nachträglich so ein, dass sie unter sich auf einander folgen, dem Pfeile von \$\mathbb{B}\$ aber entgegengesetzt sind, falls die 1, 2, 3 die Kraft B ersetzen sollen. Sollen sie mit B Gleichgewicht halten, so sind die drei Pfeile umzukehren. - Die beiden Zeichnungen in Abb. 16<sup>a</sup> und 16<sup>b</sup> können übrigens in dem früher besprochenen Sinne als reciproke Figuren aufgefasst werden.

Obschon das Verfahren einfach genug ist, zieht man ihm doch gewöhnlich ein anderes vor, das von Aug. Ritter herrührt und das als die Momenten-Methode oder als die Ritter'sche Methode bezeichnet zu werden pflegt. Man geht dabei von der Erwägung aus, dass die Summe der statischen Momente aller Kräfte, wenn diese Gleichgewicht mit einander halten sollen, für jeden Momentenpunkt zu Null werden muss. Um hiernach die Kraft 1 in der durch Abb. 16ª gestellten Aufgabe zu ermitteln, lege man den Momentenpunkt auf den Schnittpunkt der Richtungslinien von 2 und 3. Momentengleichung kommen dann nur die Momente von % und 1 vor. Man erkennt zunächst, dass der Pfeil von 1 nach links gehen muss und findet die Grösse von 1 durch Ziehen der Hebelarme (rechtwinklig zu 1 und B) und Gleichsetzen der Momente. Die Grösse von 2 oder 3 findet man auf dieselbe Art unter Verlegung des Momentenpunktes nach dem Schnittpunkte von 1 und 3 oder von 1 und 2. Man pflegt daher bei der Anwendung des Verfahrens den Schnittpunkt von zwei der gegebenen Richtungslinien auch geradezu als den zur dritten der gesuchten Kräfte gehörigen Momentenpunkt zu bezeichnen.

Sind mehrere Kräfte gegeben, die alle in derselben Ebene liegen und die mit drei den Richtungslinien nach bekannten Kräften im Gleichgewichte stehen sollen, so lässt sich das Culmann'sche Verfahren ebenso anwenden, wie im vorhergehenden Falle, nachdem man zuvor die gegebenen Kräfte nach den Lehren des vorigen Paragraphen durch eine Resultirende ersetzt hat. Bei dem Ritter'schen Verfahren ist es nicht nöthig, die Resultirende selbst aufzusuchen. Man hat nur ihr statisches Moment nöthig und dieses ist, wie man weiss, gleich der algebraischen Summe der statischen Momente aller gegebenen Kräfte.

Dass die Richtungslinien 1, 2, 3 nicht durch einen Punktgehen dürfen, wenn die Lösung der Aufgabe möglich sein soll, war schon vorher bemerkt. Gehen sie nicht genau, sondern nur nahezu durch einen Punkt, schneiden also die

drei Richtungslinien etwa ein unendlich kleines Dreieck in der Ebene ab, so werden die Kräfte 1, 2, 3 unendlich gross, denn der Hebelarm einer jeden wird für den zugehörigen Momentenpunkt unendlich klein, während das Moment von B endlich ist. Auch parallel zu einander dürfen die drei Richtungslinien nicht sein, weil sie sonst niemals eine Resultirende von beliebiger Richtung liefern könnten. Dieser Fall ist indessen im vorigen schon mit enthalten, da auch parallele Linien durch denselben Punkt, nämlich durch den ihnen gemeinsamen unendlich fernen Punkt gehen.

Zwei der Richtungslinien dürfen indessen parallel zu einander sein. Die Momentenmethode bleibt in diesem Falle allerdings zur Bestimmung der in der dritten Richtungslinie gehenden Kraft nicht mehr verwendbar, weil der ihr zugehörige Momentenpunkt im Unendlichen liegt. Man hilft sich aber leicht, indem man entweder auf die Culmann'sche Methode zurückgreift oder indem man den Componentensatz an die Stelle des Momentensatzes treten lässt. Nach dem Componentensatze muss nämlich die algebraische Summe der Projectionen auf jede Grade, also auch auf eine senkrecht zu den beiden parallelen Richtungslinien gezogene, gleich Null sein. Da in der Componentengleichung im vorliegenden Falle nur zwei Glieder auftreten, erhält man daraus sofort die Grösse der gesuchten Kraft.

### § 9. Anwendung der Ritter'schen Methode auf die Berechnung von Fachwerkträgern.

Die Ritter'sche Methode wird sehr häufig zur Berechnung der Stabspannungen in Dachbindern oder Brückenträgern benützt. Durch einen solchen Binder kann man nämlich gewöhnlich einen Schnitt in ungefähr senkrechter Richtung legen, der nur drei Stäbe trifft, deren Richtungslinien nicht durch einen Punkt gehen. Denkt man sich dann die rechte Hälfte des Binders entfernt, so muss die linke Hälfte immer noch im Gleichgewichte bleiben, wenn man an den Stümpfen der durch den Schnitt getroffenen Stäbe Kräfte anbringt, die nach

Grösse und Richtungssinn mit den vorher in den Stäben übertragenen Stabspannungen übereinstimmen. Von diesen Kräften kennt man die Richtungslinien und die Lösung der vorher besprochenen Aufgabe führt daher zur Kenntniss der Stabspannungen.

Hiernach tritt die Ritter'sche Methode in Wettbewerb mit dem früher für die Ermittelung der Stabspannungen angegebenen Verfahren, einen Kräfteplan zu zeichnen. Dieses Verfahren bleibt freilich immer im Vortheile, sobald man, wie es gewöhnlich verlangt wird, alle Stabspannungen ermitteln soll, die zu einer gegebenen Belastung gehören. Wünscht man aber aus irgend einem Grunde nur eine einzige Stabspannung zu kennen, während die Spannungen der übrigen Stäbe gleichgültig sind, so kommt man mit der Ritter'schen Methode weit schneller zum Ziele.

Ausserdem hat die Ritter'sche Methode auch noch den Vorzug, dass sie in manchen Fällen ohne jede Schwierigkeit zum Ziele führt, bei denen der Kräfteplan nach den bisher dafür gegebenen Anleitungen nicht mehr construirt werden kann. Das bekannteste Beispiel dafür bildet der sog. zusammengesetzte Polonceau- oder Wiegmann-Binder, der in Abb. 17ª dargestellt ist. Aus dem einfachen Binder in Abb. 9 (Seite 20) geht er dadurch hervor, dass jeder Stab des Obergurts, sowie die Stäbe 2, 5 und die ihnen auf der anderen Seite entsprechenden in Abb. 9 durch einen in der Mitte liegenden Knotenpunkt in zwei Hälften zerlegt werden, worauf die neu hinzugekommenen Knotenpunkte durch Einfügen von Stäben unter Einhaltung des Dreiecksverbandes gegen die übrigen abgestützt werden. Die Absicht bei der Construction des "zusammengesetzten" Binders in Abb. 17ª geht darauf hinaus, eine grössere Zahl von Stützpunkten am Binder für die Auflagerung der Sekundärconstruction zu gewinnen. Bei grossen Spannweiten würden die Dachsparren bei der Anordnung in Abb. 9 auf eine zu grosse Länge frei zu tragen haben, während in Abbildung 17 diese Länge nämlich der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Knotenpunkten des Obergurts — auf die Hälfte herabgesetzt ist.

Der Binder in Abb. 17<sup>a</sup> bildet keinen einfachen Fachwerkträger mehr. Er kann nämlich nicht auf die früher an-

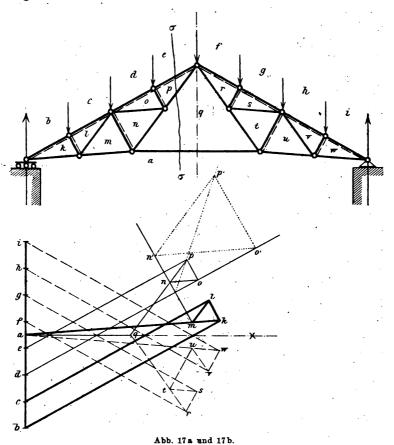

gegebene Art durch Aneinanderfügen von Dreiecken erhalten werden, nämlich nicht so, dass jedes folgende Dreieck mit einer Seite an das vorhergehende angeschlossen wird. Auf den ersten Blick erkennt man den Unterschied vielleicht nicht; man bedenke aber, dass sich das mit q bezeichnete Polygon

gleichzeitig an die beiden vorhergehenden Dreiecke n und p mit einer Seite anschliesst, was der früher gegebenen Vorschrift widerspricht. In der That ist daher q auch gar nicht als Dreieck in dem hier in Frage kommenden Sinne aufzufassen, sondern als Fünfeck, von dem nur zweimal zwei Seiten zufällig in je eine Grade fallen.

Zu ähnlichen Schlüssen gelangt man auch, wenn man von dem fertig vorliegenden Binder die einzelnen Dreiecke wieder abzubauen sucht, so dass man jedes Dreieck längs einer Seite abbricht, in der es mit dem Reste zusammenhängt. Die Dreiecke k, l, m auf der linken Seite und die ihnen entsprechenden w, v, u auf der rechten Seite kann man in dieser Weise nacheinander abbrechen. Dann gelangt man aber auf ein Gebilde, das in der gleichen Weise nicht weiter zerlegt werden kann und das man als die Grundfigur des Fachwerks bezeichnet. In einem späteren Abschnitte wird auf diese Dinge ausführlicher eingegangen werden. Hier genügt es, wenn im Uebrigen nur darauf hingewiesen wird, dass die geometrische Gestalt des Binders jedenfalls immer noch unveränderlich ist, so lange die Stablängen sich nicht ändern.

In Abb.  $17^{b}$  ist der reciproke Kräfteplan für den Binder gezeichnet. Er kann zunächst genau so begonnen werden, wie es früher auseinandergesetzt war. Dadurch erhält man die mit starken Strichen ausgezogenen Linien. Sowie man so weit gekommen ist, versagt aber das früher angegebene Verfahren. Das Polygon n, auf das man in der Binderfigur stösst, sobald die Polygone k, l, m erledigt sind, grenzt nur an eines der bereits im Kräfteplane vertretenen, nämlich an m an. Man weiss daher nur, dass der Punkt n im Kräfteplane auf der durch m zum Stabe mn gezogenen Parallelen enthalten sein muss.

Auch rein mechanisch betrachtet, ist die Schwierigkeit, auf die man hier stösst, leicht verständlich. Sobald man nämlich alle Stabspannungen bis auf jene, die zur Grundfigur des Binders gehören, ermittelt hat, vermag man keinen Knotenpunkt mehr anzugeben, an dem nur noch zwei der Grösse

nach unbekannte Kräfte angreifen. In der Grundfigur gehen nämlich, wie man leicht erkennt, von jedem Knotenpunkte mindestens drei zur Grundfigur gehörigen Stäbe aus.

Für die Ritter'sche Methode besteht eine solche Schwierigkeit im vorliegenden Falle aber keineswegs. Man vermag nämlich in Abb. 17ª den Schnitt oo zu legen, der durch die Grundfigur geht und nur drei Stäbe trifft, die sich nicht in demselben Punkte schneiden. Die Spannung des untersten Stabes aq z. B. kann daher leicht mit Hülfe einer Momentengleichung ermittelt werden. Der zu diesem Stabe gehörige Momentenpunkt ist der Scheitelknotenpunkt des Binders. Auch die Spannungen der übrigen Stäbe können hierauf nach der Ritter'schen Methode ohne Schwierigkeit berechnet werden.

Anstatt dessen kann man auch nach Berechnung der Stabspannung aq mit dem Zeichnen des Kräfteplans fortfahren Man trage zu diesem Zwecke die Spannung aq im Maassstabe von a aus ab, wodurch man in Abb. 17b zum Punkte q ge-Nachdem dieser Punkt bekannt ist, erhält man auf gewöhnliche Art Punkt n als Schnitt der zum Stabe qn gezogenen Parallelen qn mit der schon von vorher bekannten Parallelen mn. Ebenso findet man o und p. Beim Polygone pist aber zu beachten, dass dieses an die drei schon im Kräfteplane vertretenen Polygone o, e und q anstösst. Die zu den drei Anschlussseiten von den Punkten o, e, g des Kräfteplans gezogenen Parallelen müssen sich daher von selbst in dem gleichen Punkte p treffen. Dies dient zur Prüfung für die Genauigkeit der Zeichnung und auch für die Richtigkeit der Berechnung der Stabspannung ag nach der Ritter'schen Methode. - Nachdem der Kräfteplan bis zum Punkte p construirt ist, kann er in derselben Weise auch für die rechtsseitige Binderhälfte weiter gezeichnet werden. Die zugehörigen Linien sind in Abb. 17<sup>b</sup> gestrichelt ausgezogen. Da der Binder symmetrisch gestaltet und symmetrisch belastet sein sollte, wird auch der Kräfteplan symmetrisch; die vom Punkte a aus gezogene Horizontale bildet die Symmetrieaxe.

Freilich kann man die Schwierigkeit, auf die man bei der Föppl, Graphische Statik.

Construction des Kräfteplans stösst, sobald man an der Grundfigur angelangt ist, auch auf rein geometrischem Wege, ohne Zuhülfenahme der Momentenmethode, überwinden. Zwecke dienen die ebenfalls in Abb. 17<sup>b</sup> eingetragenen punktiert ausgezogenen Linien. Man bedenke nämlich, dass in dem Kraftecke nopq, das zu dem gleichnamigen Knotenpunkte des Binders gehört, zwei Seiten, nämlich ng und pg, wie aus der Binderfigur hervorgeht, gleichgerichtet sein müssen. Da sie ferner auch von demselben Punkte q ausgehen, müssen sie demnach auf dieselbe Grade fallen. Das gesuchte Krafteck besteht also aus einem Dreiecke nop und einem auf der Verlängerung der Dreieckseite np liegenden Punkte q. Dreieck nop muss aber sechs geometrischen Bedingungen entsprechen, auf Grund deren es gefunden werden kann. Die drei Ecken müssen nämlich auf den durch die bereits bekannten Punkte m, d, e zu den Stäben mn, do, ep gezogenen Parallelen liegen und die Seiten müssen zu den Stabrichtungen no, op und nq oder pq parallel laufen.

Der schon in § 2 angeführte und bewiesene und damals bereits in ähnlicher Weise benutzte geometrische Satz über Eigenschaften eines veränderlichen Vielecks verhilft uns zur Lösung dieser Aufgabe. Wir ziehen die Linie n'o' in der vorgeschriebenen Richtung no, sonst aber beliebig und von n' und o' aus Parallelen zu den Richtungen op und ng oder pg. Dadurch erhalten wir das durch punktirte Linien angegebene Dreieck n'o'p'. Dieses erfüllt 5 der angegebenen Bedingungen. die sechste aber nicht, da p' nicht auf der von e zum Stabe ep gezogenen Parallelen enthalten ist. Man kann sich unendlich viele Dreiecke n'o'p' construirt denken und unter ihnen muss auch das gesuchte Dreieck nop enthalten sein. Nach dem in Erinnerung gebrachten Satze liegen alle Punkte p' dieser Dreiecke auf einer Graden. Es ist nicht nöthig, noch ein zweites Dreieck n'o'p' zu construiren, um diese Grade zu finden. Man bedenke nämlich, dass das Dreieck n'o'p' auch zu einem Punkte, nämlich zum Schnittpunkte der Linien mn und do zusammenschrumpfen kann. Dieser Schnittpunkt ist daher auch eine mögliche Lage des Punktes p' und die Verbindungslinie des Schnittpunktes mit dem Punkte p' des bereits gezeichneten Dreiecks liefert daher sofort die Grade, auf der alle Punkte p' liegen müssen. Der Punkt p des gesuchten Dreiecks wird nun ohne Weiteres als Schnittpunkt der gezogenen Verbindungslinie mit der bereits bekannten Richtungslinie ep gefunden. Von da aus erhält man sofort auch die Punkte n und o, sowie in der Verlängerung von np den Punkt q. Hiermit sind wir zu demselben Resultate gelangt,

das vorher unter Zuhülfenahme der Ritter'schen Methode ab-

geleitet worden war.

Vergleicht man hier wieder beide Wege mit einander, so lässt sich nicht verkennen, dass der zuletzt betretene für den mit ihm gut Vertrauten der kürzere und bequemere ist. lang nämlich auch die Auseinandersetzung ausfiel, die zur Beschreibung und Begründung des Verfahrens erforderlich war, so schnell ist, wenn man es erst kennt, seine Ausführung. Man braucht in der That nur die vier in Abb. 17b punktirt ausgezogenen Linien als Parallelen zu bekannten Stabrichtungen zu ziehen und spart damit vollständig die Ausrechnung einer Stabspannung nach der Momentenmethode, die wenn auch an sich ganz einfach, immerhin etwas mehr Mühe verursacht. Ausserdem muss man wohl auch sagen, dass die consequente Befolgung der geometrischen Methode beim Zeichnen des Kräfteplans stylgerechter ist, als die Benutzung einer dazwischen hinein geschobenen Rechnung. Diesem letzten Einwande liesse sich freilich dadurch bis zu einem gewissen Grade begegnen, dass man nach Führung des Schnittes oo die Spannungen der durchschnittenen Stäbe nach dem Culmann'schen Verfahren anstatt nach dem Ritter'schen ermittelte. Immerhin wird auch hierbei die Construction des Kräfteplans in störender Weise unterbrochen.

Dies alles ist zuzugeben und auch hinzuzufügen, dass es sich für den Ingenieur einer Eisenconstructionswerkstätte, der solche Kräftepläne sehr häufig zu zeichnen hat, entschieden lohnt, sich mit dem auseinandergesetzten geometrischen Verfahren vertraut zu machen. Andererseits darf man hierin aber auch nicht zu weit gehen. In den Ueberlegungen, die zur Lösung nöthig sind, ist das Ritter'sche Verfahren entschieden das einfachere und wer sich im einzelnen Falle des geometrischen Verfahrens grade nicht mehr recht entsinnt, möge getrost das Ritter'sche Verfahren anwenden. Die Hauptsache bleibt immer, die Stabspannungen in kürzester Zeit zuverlässig zu ermitteln, ohne Rücksicht darauf, wie dies geschieht.

Schliesslich muss noch einer sehr wichtigen Verwendung der Ritter'schen Methode gedacht werden. Bisher war nämlich immer nur von der Ermittelung der Stabspannungen die Rede, die zu einem bestimmten, gegebenen Lastsysteme gehören. Bei der Berechnung von Dachbindern kommt man damit freilich immer aus, indem man ausser auf gleichförmig vertheilte senkrechte Lasten nur noch auf die Belastung durch Winddruck zu achten braucht. Diese erfordert zwar die Construction weiterer Kräftepläne, die aber genau so wie in den vorhergehenden Fällen erfolgen kann. Anders ist es aber bei Brückenträgern, Die Lasten können hier auf sehr verschiedene Arten vertheilt sein und man steht dann vor der Frage, bei welcher Lastvertheilung die grösste Spannung in einem bestimmten Stabe hervorgerufen wird. In diesem Falle braucht man sich in der That jeweilig nur um eine einzige Stabspannung zu kümmern, während die übrigen einstweilen gleichgültig sind. Das Ritter'sche Verfahren ist dann allein praktisch brauchbar. Man verfährt so, dass man zunächst nur eine Belastung des Trägers durch eine Einzellast ins Auge fasst. Nach dem Ritter'schen Verfahren lässt sich schnell entscheiden, bei welchen Stellungen dieser Last auf dem Träger Zug- oder Druckspannungen in dem betrachteten Stabe hervorgerufen werden. Dann weiss man, welche Stellen des Trägers möglichst viel oder möglichst wenig belastet werden müssen, um die grösste Zug- oder Druckspannung in dem Stabe hervorzubringen. — Ausführlichere Betrachtungen dieser Art greifen übrigens schon über den Rahmen der technischen Mechanik hinaus und sind der Lehre vom Brückenbaue vorzubehalten. An einigen Stellen wird indessen darauf in der Folge noch kurz zurückgekommen werden.

#### Aufgaben.

1. Aufgabe. Vier gleich lange Stangen sind an den Enden gelenkförmig mit einander verbunden; ausserdem ist ein Diagonalstab d eingeschaltet (vgl. Abb.  $18^{\rm a}$ ). Man soll die Spannung in d ermitteln, wenn das Viereck längs der anderen Diagonalen mit einer Kraft P zusammengedrückt wird. In welcher Beziehung steht das Verhältniss der Kräfte P und  $S_{\rm d}$  zu den Längen der Diagonalen im Rhombus?

Lösung. Abb. 18<sup>b</sup> gibt den Kräfteplan an, der zu der angenommenen Belastung der Stangenverbindung gehört. Er konnte leicht als reciproker Kräfteplan eingerichtet werden. Man erkennt, dass im vorliegenden Falle der Kräfteplan zugleich der Figur der

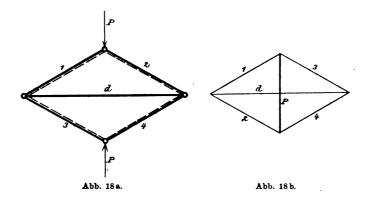

Stangenverbindung ähnlich ist. Freilich entsprechen sich die ähnlich liegenden Seiten in beiden Figuren nicht einander. Die Last P und die Spannung in d verhalten sich, wie aus dem Vergleiche beider Figuren hervorgeht, wie die beiden Rhombusdiagonalen zueinander.

2. Aufgabe. Man soll den Kräfteplan für den in Abb. 19<sup>2</sup> gezeichneten Dachbinder construiren. Die an den Knotenpunkten des Obergurts angreifenden Lasten sind alle senkrecht und gleich gross.

Lösung. In solchen Fällen wird man den Kräfteplan immer als reciproken einrichten. Ich will das Verfahren hier gleich so beschreiben, wie man es handhabt, wenn man schon eine gewisse Uebung erlangt hat. Von früher her ist bekannt, dass man den reciproken Kräfteplan mit dem Kraftecke der äusseren Kräfte beginnen muss. Man zieht also eine Senkrechte, trägt die fünf Knoten-

punktslasten darauf ab, schreibt die Buchstaben b bis g, den im Binder bereits eingetragenen Bezeichnungen entsprechend, bei, halbirt die Strecke bg, beachtet, dass nun jede der beiden Hälften einen Auflagerdruck bedeutet und schreibt dem Halbirungspunkte

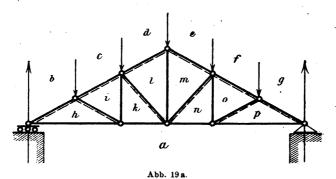

hiernach den Buchstaben a bei. Die doppelt zu denkende Strecke bedefgab bildet das Krafteck der äusseren Kräfte.

Nun zieht man durch a eine Horizontale und bedenkt, dass auf dieser sämmtliche Stabspannungen des Untergurts übereinander

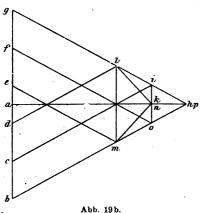

von a aus abgeschnitten werden müssen, d. h. die den Polygonen h, k, n, p in der Binderfigur entsprechenden Punkte des Kräfteplans müssen auf jener Horizontalen liegen. Ebenso zieht man sofort durch die Punkte b, c, d Parallelen zum linksseitigen und durch e, f, g Parallelen zum rechtsseitigen Obergurt des Binders. Auf diesen müssen die Punkte enthalten sein, die den an den Obergurt angrenzenden Polygonen h, i, l und m, o, p des Binders entsprechen.

braucht zwar diese Parallelen erst nach und nach für die Construction des Kräfteplans; es ist aber am vortheilhaftesten, sie alle gleich auf einmal zu ziehen, weil man damit Zeit und Mühe spart und auch grössere Genauigkeit erzielen kann, als wenn man jede später einzeln für sich zöge.

Nachdem die Parallelen zu den Gurtstäben alle gezogen sind, sucht man den Punkt h auf, der als Schnitt von zwei bereits vorhandenen Linien gefunden wird, zieht dann der Reihe nach die Parallelen hi, ik, kl u. s. f., womit schnell alle Punkte des Kräfteplans gefunden werden. Beim Ziehen dieser Linien braucht man übrigens nicht mehr an die Construction einer reciproken Figur zu denken. Es ist vielmehr besser, wenn man dabei den Kräfteplan sofort als solchen, d. h. als Aneinanderreihung von Kraftecken

auffasst. Beim Aufsuchen des in Abb. 19<sup>b</sup> mit h bezeichneten Punktes denke man also sofort an das Kräftedreieck ahb. beim Aufsuchen von i an das Kräfteviereck bcih, das dem gleichbezeichneten Knotenpunkte des Binders entspricht und mittle hieraus das Vorzeichen der Stabspannungen. — Auch das Einschreiben der ·Bow'schen Bezeichnung der Polygone in die Binderfigur wird für den Geübten bald entbehrlich; man kann dann wieder zu der in anderer Hinsicht bequemeren Nummerirung der Stäbe übergehen. Für die erste

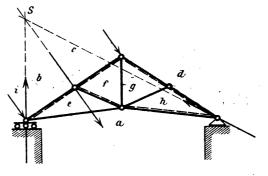

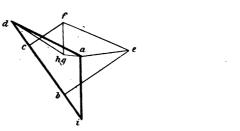

Abb. 20 a und 20 b.

Einübung und so lange man sich noch nicht recht sicher fühlt, wird aber die Bow'sche Bezeichnung die besseren Dienste thun.

3. Aufgabe. Man soll den Kräfteplan für den durch Winddruck einseitig belasteten Dachbinder in Abb. 20° seichnen.

Lösung. Zuerst sind die durch die Windhelastung hervorgerufenen Auflagerkräfte zu ermitteln. In Abb. 20° ist angenommen, dass die zum beweglichen Auflager gehörige Dachseite belastet ist. Die Resultirende des Winddrucks geht durch den in der Mitte der Dachseite gelegenen Knotenpunkt und steht senkrecht zur Dachfläche. Mit dieser Resultirenden müssen die beiden Auflagerkräfte im Gleichgewichte stehen. Die Richtungslinien aller drei Kräfte müssen sich daher in einem Punkte schneiden. Da im beweglichen Auflager (von der geringen rollenden Reibung abgesehen) nur ein senkrecht zur Auflagerbahn stehender Auflagerdruck übertragen werden kann, findet man den Schnittpunkt S der drei Kräfte und hiermit auch die Richtungslinie des im festen Auflager übertragenen Auflagerdrucks ohne Weiteres. Nach dieser Vorbereitung kann man



Abb. 21a und 21b.

mit der Construction Kräfteplans Abb. 20<sup>b</sup> sofort beginnen. Man trägt zuerst den ganzen Winddruck auf und zieht Parallelen zu den Richtungslinien beider Auflagerkräfte. Dann theilt man den Winddruck noch in die zu den drei Knotenpunkten gehörigen Theile dc, cb und bi ein. Dann bleibt nur noch übrig, die zum Binder reciproke Figur zu construiren, was genau so wie in den vorhergehenden Fällen ausgeführt werden kann. Dabei findet man, dass die Punkte q und h zusammenfallen. Der Stab ah

ist nämlich bei diesem Belastungsfalle spannungslos.

4. Aufgabe. Dasselbe für den Fall, dass die Windbelastung auf die zum festen Auflager gehörige Dachseite entfällt (Abb. 21°).

Lösung. In Bezug auf Windbelastung ist der Träger nicht symmetrisch, da sich die zum festen Auflager gehörige Dachseite anders verhält, als die jenseitige. Man muss daher in allen solchen Fällen zwei Kräftepläne construiren, um die ungünstigsten Stabspannungen zu finden. Im Uebrigen ist aber das Verfahren genau so wie vorher; es bedarf daher zu Abb. 21<sup>b</sup> keiner besonderen Erläuterung.

5. Aufgabe. An dem durch Abb. 22° dargestellten Stangenfünfecke mit den sich überkreuzenden Diagonalstäben 6 und 7 greifen die beiden Kräfte P als Lasten an; man soll die Stabspannungen ermitteln.

Lösung. Man beginnt mit dem Knotenpunkte, in dem die Stäbe 1 und 2 zusammenstossen, da an ihm nur zwei der Grösse nach unbekannte Kräfte angreifen; dann geht man zum Knotenpunkte 1, 5, 6 oder auch zu 2, 7, 3 über u. s. f. Wünscht man, dass der Kräfteplan ein reciproker wird, wie in Abb. 22<sup>b</sup>, so lässt sich dies auch leicht nach einigem Probiren erreichen. Im Uebrigen

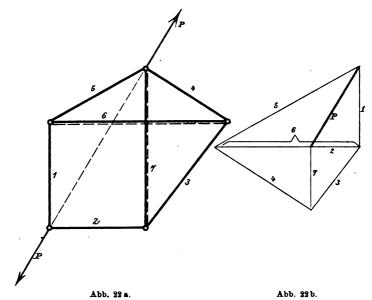

ist darauf in solchen Fällen nicht viel Werth zu legen, da ein beliebig angeordneter anderer Kräfteplan die gleichen Dienste thut. — Eine einfache Regel für die Construction des reciproken Kräfteplans lässt sich im vorliegenden Falle desshalb nicht geben, weil nicht unmittelbar klar ist, wie man die Figur des Stabwerks in Polygone zerlegen kann, so dass jede Richtungslinie als gemeinschaftliche Seite in zwei aneinander grenzenden Polygonen auftritt. Die Zerlegung ist freilich möglich; die Polygone greifen aber dann übereinander. Es sind die polygonalen Züge P, 1, 5, P und P, 2, 7, P, ferner die geschlossenen Stabpolygone 1, 2, 3, 6; 3, 4, 7 und 4, 5, 6.

Eine andere Lösung derselben Aufgabe ist in den Abb. 23

dargestellt. Bei ihr ist angenommen, dass die sich überkreuzenden Stäbe 6 und 7 an der Kreuzungsstelle mit einander verbunden seien. Jeder von beiden Stäben zerfällt dann in zwei andere; man hat daher zwei Unbekannte mehr, wofür aber auch ein neuer Knotenpunkt hinzutritt, für den Gleichgewicht bestehen muss. Solange dieser Knotenpunkt nicht durch äussere Kräfte belastet wird, ändert sich durch die Verbindung garnichts an den Stabspannungen. Man bedenke nämlich, dass das Krafteck aus den Stabspannungen 6, 6', 7, 7' jedenfalls als Parallelogramm (hier als Rechteck) gezeichnet werden kann. Die Spannungen 6 und 6'

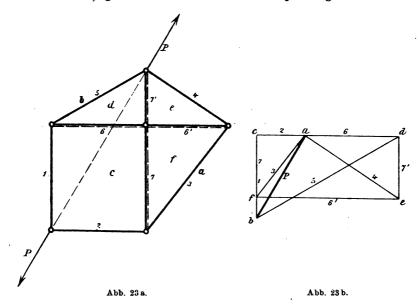

sind daher nach Grösse und Vorzeichen einander gleich und ebenso 7 und 7'. Es ist also in der That genau so, als wenn die Stäbe ohne Verbindung aneinander vorbei gingen.

Bei dieser Fassung der Aufgabe lässt sich sofort nach einfacher Regel ein reciproker Kräfteplan zeichnen, der freilich mit dem im vorigen Falle nicht übereinstimmt, obschon natürlich dieselben Spannungen in ihm vorkommen. Man kann hier nämlich die Figur des Stabverbandes in Polygone zerlegen, die der gestellten Forderung genügen, ohne sich zu überdecken. Diese Polygone sind wieder nach Bow durch Buchstaben bezeichnet, während der Uebersichtlichkeit wegen zugleich die Stabnummern der vorigen Zeichnung

beibehalten sind. Der Kräfteplan kann dann in Abb. 23<sup>b</sup> sofort als reciproke Figur des Stabverbandes hingezeichnet werden. — Zugleich ist noch zu beachten, dass Abb. 23<sup>b</sup> auch als Kräfteplan zu Abb. 22<sup>a</sup> angesehen werden kann. Zu dieser Figur ist er aber nicht reciprok, da die Seiten 6 und 7 in ihm doppelt vertreten sind.

6. Aufgabe. Abb. 24° (S. 60) gibt eine Stabverbindung an, die aus der vorigen durch Hinzufügung eines Dreiecks entsteht. Man verwendet sie in dieser oder einer ähnlichen Form zum Aufbaue von Kran-Gerüsten. Dem entsprechend ist angenommen, dass die unteren Knotenpunkte auf einem festen Unterbaue oder einem Wagengestelle aufgelagert sind, wobei der sie vorher verbindende Stab als solcher fortfallen kann, da er schon durch den Unterbau ersetzt ist. An dem vorkragenden Ende ist eine in sonst beliebiger Richtung gehende, aber in der Ebene des Stabverbandes liegende Last A angebracht; man soll die dadurch hervorgebrachten Stabspannungen ermitteln.

Lösung. Der am linken Auflagerknotenpunkte übertragene Auflagerdruck C kann, da von dort nur ein Stab ausgeht, nur in dessen Richtung fallen. Man verlängert diese Richtungslinie bis zum Schnittpunkte mit der Richtungslinie der Last und zieht von da eine Verbindungslinie zum rechten Auflagerpunkte. Dadurch erhält man, wie schon bei Aufg. 3, die Richtung des Auflagerdruckes B. (Der Schnittpunkt der drei Richtungslinien ist, um Raum zu sparen, auf der Zeichnung nicht mehr enthalten.) Dann beginnt man den Kräfteplan mit dem Kraftecke ABC der drei äusseren Kräfte. Von da aus kann er in derselben Weise weiter gezeichnet werden, wie im vorigen Beispiele.

Wenn A in lothrechter Richtung geht, können B und C, die dann parallel zu A werden, nicht mehr durch das Kräftedreieck ABC ermittelt werden. Man berechnet sie dann am einfachsten mit Hülfe des Momentensatzes. Im Uebrigen wird aber dadurch an der Construction des Kräfteplans nichts geändert, denn dass die drei Seiten des Dreiecks ABC dann in eine Grade fallen, hindert nicht, die Zeichnung, sobald nur die drei Eckpunkte des Dreiecks aufgetragen sind, in derselben Weise weiter zu führen, wie vorher.

Schliesslich möge noch darauf hingewiesen werden, dass bei einem Krane ausser den Stabspannungen auch noch Seilspannungen vorkommen. Von dem Knotenpunkte, an dem die Last A angebracht ist, möge etwa ein Seil oder eine Kette längs des Stabes gc und von dessen Endpunkt über eine Leitrolle längs der Stäbe df und eb herabgeführt werden. Die Seilspannungen sind aus der Berechnung der Windevorrichtung jedenfalls bekannt. Man bedenke dann, dass die durch den Kräfteplan ermittelten Spannungen die

60 Erster Abschnitt. Zusammensetzung und Zerlegung der Kräfte etc.

algebraische Summe aus Seilspannung und Stabspannung angeben. Geht also das Seil neben einem gezogenen Stabe wie gc entlang,

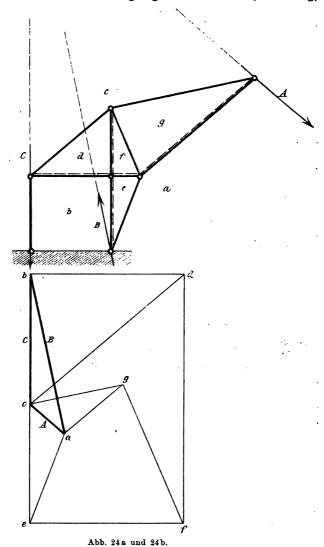

so bewirkt die Seilspannung eine ihr gleiche Entlastung des Stabes, während die Spannung eines gedrückten Stabes, wie df oder be

um diesen Betrag vergrössert wird. - Anstatt dessen kann man sich natürlich auch das Seil ganz entfernt denken und dafür die auf die Rollen von ihm übertragenen Kräfte als Lasten am Stabverbande anbringen. Die vorher angestellte Ueberlegung führt aber gewöhnlich schneller zum Ziele.

Man soll für den in Abb. 25° dargestellten 7. Aufgabe. Stabverband, an dem sich die äusseren Kräfte P1, P2, P3 im Gleich-

gewichte halten, den Kräfte-

Hier

plan construiren.  $L\ddot{o}sung.$ 

gone möglich, d. h. eine Zerlegung in Polygone, die nebeneinander liegen, ohne sich zu überdecken. Daher kann auch ein reciproker Kräfteplan ohne mehr Schwierigkeit als ein anderer gezeichnet werden. Eine Schwierigkeit besteht jedoch für die Construction des Kräfteplans, ohne Rücksicht auf dessen besondere Anordnung. An jedem Knotenpunkte greifen nämlich mindestens drei Stabspannungen an; man kann daher den Kräfteplan nicht in der gewöhnlichen Weise beginnen. Auch wenn man den Kräfteplan nicht vom mechanischen Gesichtspunkte aus betrachtet, sondern ihn als reciproke

Figur rein geometrisch auf-

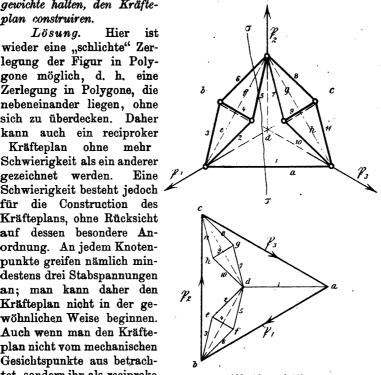

Abb. 25 a und 25 b.

fasst, bleibt die Schwierigkeit bestehen, da keins der Stabpolygone an zwei der zu den äusseren Kräften gehörigen Polygonzüge a, b, c angrenzt. Der zugehörige Punkt des Kräfteplans kann daher nicht als Schnitt von zwei Parallelen aufgefunden werden.

Dagegen kann die Ritter'sche Methode ohne weiteres angewendet werden, da sich ein Schnitt oo legen lässt, der nur drei, nicht durch denselben Punkt gehende Stäbe trifft. Hat man auf diese Weise die Spannung des unteren horizontalen Stabes 1 gefunden, so steht der weiteren Construction des Kräfteplans auf dem gewöhnlichen Wege kein Hinderniss mehr im Wege.

Anstatt dessen führt hier auch eine andere Ueberlegung sehr einfach zum Ziele. Man bedenke nämlich, dass die Stäbe 2, 3, 4, 5, 6 für sich genommen eine unverschiebliche Figur bilden, die im ganzen Verbande nur die Aufgabe hat, die Angriffspunkte der Kräfte  $P_1$  und  $P_2$  mit einander zu verbinden. Dies könnte eben so gut auch durch einen einzigen Stab geschehen, dessen Richtungslinie gestrichelt eingetragen ist, ohne dass sich dadurch für die übrigen Stäbe etwas änderte. Das gleiche gilt für das auf der rechten Seite aus den Stäben 7, 8, 9, 10, 11 zusammengestellte Stabviereck. Man beginne also den Kräfteplan in Abb.  $25^{\rm b}$  zunächst wie gewöhnlich mit dem Kraftecke abc für die äusseren Kräfte. Dann construire man den Punkt d unter der Voraussetzung, dass die vorerwähnten beiden Stabvierecke durch einfache



Abb. 26.

Stäbe ersetzt seien, so dass der Stabverband nur noch aus drei Stäben bestehe. Dies geschieht durch Ziehen der drei Parallelen von a, b, c aus, die sich von selbst in einem Punkte schneiden müssen. Damit hat man schon die Spannung ad des Stabes 1. Die Linien cd und bd geben die Kräfte an, die von den beiden Stabvierecken aufgenommen werden müssen. Diese können dann genau wieder so in die einzelnen Stabspannungen zerlegt werden, wie es im gleichen Falle bei Aufgabe 1 geschehen war. — Die Stäbe 4 und 9 sind gedrückt, alle übrigen gezogen.

8. Aufgabe. Für den in Abb. 26 gezeichneten Dachbinder soll die Spannung des mit 1 bezeichneten mittelsten Stabes der Untergurtung nach der Ritter'schen Methode berechnet werden, wenn jeder Knotenpunkt des Obergurts die senkrechte Last P trägt. Nachher ebenso die Stabspannung von 2.

Lösung. Man lege den Schnitt  $\sigma\sigma$ ; der Momentenpunkt für Stab 1 ist der Firstknotenpunkt. Der Auflagerdruck ist  $5\frac{1}{2}P$ ,

sein Hebelarm 6a. Die Summe der Momente der äusseren Kräfte links vom Schnitte für den Momentenpunkt ist

$$5\frac{1}{2}P \cdot 6a - P \cdot 5a - P \cdot 4a - P \cdot 3a - P \cdot 2a - Pa = +18Pa.$$

Ebenso gross, aber von entgegengesetztem Vorzeichen muss das Moment der Stabspannung  $S_1$  des Stabes 1 sein. Daraus folgt zunächst, dass  $S_1$  eine Zugspannung ist. Die Grösse beträgt

$$S_1 = \frac{18 Pa}{h}$$

Um auch  $S_2$  zu erhalten, lege man den Schnitt  $\tau\tau$ , der freilich ausser 2 noch drei andere Stäbe trifft. Unter diesen ist aber der Stab 1, dessen Spannung man schon kennt. Als Momentenpunkt für Stab 2 ist daher der Schnittpunkt O der beiden anderen Stabrichtungen zu wählen. Für die äusseren Kräfte links vom Schnitte erhält man die Momentensumme

$$5\frac{1}{2}P \cdot 3a - P \cdot 2a - P \cdot a = 13,5 Pa.$$

Dazu kommt das im negativen Sinne drehende Moment von  $S_1$ , das für O wegen des auf die Hälfte verminderten Hebelarms nur noch  $9\,Pa$  beträgt. Das Moment von  $S_2$  muss hiernach —  $4.5\,Pa$  betragen. Demnach ist auch der Stab 2 gezogen. Da der Hebelarm von 2 ebenso gross als der von 1, also gleich  $\frac{\hbar}{2}$  ist, findet man

$$S_2 = 4.5 Pa : \frac{h}{2} = \frac{9 Pa}{h},$$

d. h. die Spannung von 2 ist halb so gross, als die von 1.

In der Abb. 26 sind der besseren Uebersicht wegen die links vom Schnitte villegenden Theile stark, die links von oolliegenden schwächer und die rechts davon liegenden gestrichelt ausgezogen.

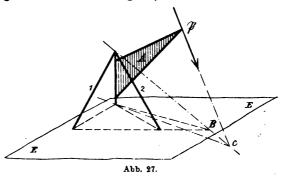

9. Aufgabe.

In Abb. 27 ist das Gerüst für einen sogenannten Derrik-Kran in axonometrischer Zeichnung angegeben. Auf der horizontalen Ebene EE

sind die Stäbe 1 und 2 und die senkrechte Kransäule befesligt. Der Ausleger A kann sich mit der Kransäule um deren senkrechte Axe drehen. Bei irgend einer Stellung des Auslegers trägt dieser an seinem Ende eine Last  $\mathfrak{P}$ , deren Richtungslinie in der Ebene von A enthalten sein muss (weil sonst eine Drehung von A eintreten

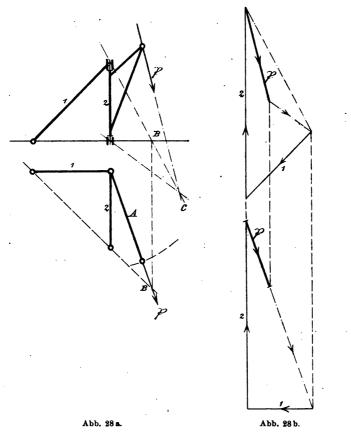

würde), in dieser Ebene aber beliebig gerichtet sein kann. Man soll die Spannungen der Stäbe 1 und 2 ermitteln.

Lösung. Am Ausleger greifen drei Kräfte an: die Last  $\Re$ , der Auflagerdruck am unteren Ende der Kransäule und die Resultirende der Stabspannungen 1 und 2 am oberen Ende. Damit Gleichgewicht bestehen kann, müssen sich die Richtungslinien der drei Kräfte in einem Punkte schneiden. Von  $\Re$  ist die Richtungs-

linie bereits gegeben. Die Resultirende der Stabspannungen 1 und 2 muss einerseits in die durch 1 und 2 gelegte Ebene, andererseits in die Ebene A fallen; sie liegt daher in der Schnittlinie beider Ebenen. Diese erhält man als Verbindungslinie des Schnittpunktes B der Horizontalspuren beider Ebenen mit dem oberen Endpunkte der Kransäule. Der Schnitt dieser Linie mit der Richtung von  $\mathfrak P$  liefert den Punkt C, in dem sich die drei Kraftrichtungslinien treffen und die Verbindungslinie von  $\mathbb C$  mit dem unteren Endpunkte der Kransäule gibt daher die Richtung des Auflagerdrucks an diesem Endpunkte an.

Nach diesen Vorbemerkungen kann die Kräftezerlegung leicht ausgeführt werden. In Abb. 28° ist das Krangerüst in Grundriss und Aufriss gezeichnet und Punkt C im Aufrisse construirt. Dann wird im Kräfteplane, Abb. 28°, zuerst das Kräftedreieck aus P, dem Auflagerdrucke und der Resultirenden aus 1 und 2 gezeichnet, das sich im Grundrisse auf eine Grade projicirt. Es bleibt nur noch übrig, die Resultirende aus 1 und 2 nach diesen beiden Richtungslinien zu zerlegen. Nachträglich kann man von dieser Resultirenden ganz absehen und den Kräfteplan als ein Kräfteviereck für den Auflagerdruck, die Last  $\mathfrak P$  und die beiden Stabspannungen ansehen, die sämmtlich am Ausleger angreifen. Dem entsprechend sind die Pfeile in Abb. 28° eingetragen. Stab 1 ist gezogen und Stab 2 gedrückt. Die Grösse der Stabspannungen ergibt sich durch Ermittelung der wahren Längen der Krafteckseiten 1 und 2.

Man bemerkt übrigens, dass der Auflagerdruck bei der angenommenen Auslegerstellung und Belastung an der Kransäule schief nach abwärts gerichtet ist. Die Kransäule drückt daher das Lager schief nach aufwärts. Sofern nicht das Eigengewicht der Kransäule bereits ausreicht, um ein Abheben zu verhüten, muss man daher die Lagerung, wenn solche Belastungsfälle vorkommen können, so einrichten, dass sie ein Abheben unmöglich macht. — Die Kransäule wird auf Biegung in Anspruch genommen und ist dem entsprechend zu berechnen.

## Zweiter Abschnitt.

# Das Seilpolygon oder Seileck.

# § 10. Zusammensetzung von Kräften in der Ebene mit Hülfe des Seilpolygons.

In Abb. 29° seien die Kräfte  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_2$  gegeben. Man findet ihre Resultirende  $\mathfrak{R}$ , falls sie nicht parallel sind, am einfachsten durch Aufsuchen des Schnittpunktes A ihrer Richtungslinien, Construction des Kräftedreiecks  $\mathfrak{P}_r\mathfrak{P}_2\mathfrak{R}$  in Abb. 29° und Ziehen einer Parallelen zu  $\mathfrak{R}$  durch A. Schon wenn der Schnittpunkt A weit weg fällt, ist dieses Verfahren aber nicht mehr anwendbar. Man fügt dann zwei neue Kräfte  $\mathfrak{T}$  und  $\mathfrak{T}'$  hinzu, vereinigt  $\mathfrak{T}$  mit  $\mathfrak{P}_1$  zu  $\mathfrak{S}_1$ , dies mit  $\mathfrak{P}_2$  zu  $\mathfrak{S}_2$  und schliesslich  $\mathfrak{S}_2$  mit  $\mathfrak{T}'$  zu  $\mathfrak{R}$ . Mit Hülfe des Kräfteplans in Abb. 29° kann dies leicht ausgeführt werden.

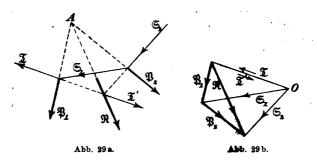

Der Linienzug TS<sub>1</sub>S<sub>2</sub> in Abb. 29° wird ein Seilpolygon (oder Seileck, auch Seilzug) genannt, weil ein Seil von dieser

Gestalt unter den Lasten B, und B, im Gleichgewichte bleibt, wenn die beiden Enden mit Kräften von der Grösse E und S. angespannt werden. Die Spannung des mittleren Seilstücks ist gleich S. Für ein Seil hat freilieh S, keinen eindeutig bestimmten Pfeil, da dieser am Knotenpunkte XB, S, entgegengesetzt zu nehmen ist, wie am anderen Knotenpunkte S, B, S,. Ebenso wäre auch der Pfeil der von aussen her am letzten Seilstücke anzubringenden Kraft S. entgegengesetzt dem in Abb. 29<sup>b</sup> eingetragenen zu wählen. Gewöhnlich denkt man aber bei der Benutzung des Seilecks gar nicht an ein wirkliches Seil, das die Lasten B aufzunehmen hätte, sondern man benutzt es nur zur Kräftezusammensetzung. Die anschauliche Bezeichnung behält man trotzdem bei; man muss nur beachten, dass den "Seilspannungen" I, S, in diesem Falle eindeutig bestimmte Pfeile zukommen, nämlich jene, die aus dem Kräfteplane hervorgehen.

Die Abb. 29<sup>a</sup> und 29<sup>b</sup> sind reciproke Figuren. Jede von ihnen bildet ein vollständiges Viereck, d. h. ein Viereck mit vier Seiten und zwei Diagonalen. Durch jede Diagonale wird jedes Viereck in je zwei Dreiecke zerlegt und jedem der vier Dreiecke in der einen Figur entspricht ein Endpunkt in der anderen Figur.

Man kann sich die eine Figur willkürlich hingezeichnet denken und nachträglich die andere so construiren, dass sie zu ihr passt. Hat man Abb. 29° beliebig angenommen, so kann man in Abb. 29° eine Seite, etwa \$\mathbb{R}\_1\$ noch in beliebiger Grösse (aber in der vorgeschriebenen Richtung) wählen, von den Endpunkten Parallelen zu \$\mathbb{C}\_1\$ und \$\mathbb{X}\$ (oder \$\mathbb{X}') ziehen und dann Parallelen zu \$\mathbb{R}\_2\$ und \$\mathbb{C}\_2\$ anreihen. Die letzte Linie \$\mathbb{R}\$ ergibt sich aber dann als Verbindungslinie der beiden bereits vorhandenen Endpunkte. Jedenfalls muss sie aber, wenn sie so gezogen wird, von selbst in die ihr durch die reciproke Figur vorgeschriebene Richtung fallen. Dasselbe trifft zu, wenn man zuerst Abb. 29° willkürlich annimmt und dann Abb. 29° dazu construirt: in jedem Falle ist die letzte Linie, die man zu ziehen hat, schon als Verbindungs-

linie von zwei Punkten bestimmt und zugleich muss sie ihr in der reciproken Figur zugehörigen parallel gehen.

Diese Eigenschaft kann zunächst als eine willkomme Gelegenheit zur Prüfung der Genauigkeit der Zeichnung trachtet werden. Man bemerkt aber zugleich, dass sie e rein geometrische Eigenschaft beider Figuren darstellt, da auch noch gültig bleibt, wenn man ganz von der mechanisch Bedeutung, die wir den Figuren gaben, absieht. Der Bew beruht zwar auf dieser Deutung; die dadurch herausgefund geometrische Gesetzmässigkeit ist aber von ihr unabhäng Wir können sie in dem Satze aussprechen: Laufen in zv vollständigen Vierecken fünf Seiten (oder Diagonale paarweise parallel, so trifft dies auch für das let: Paar zu.

Der Schnittpunkt A in Abb. 29° kann auch ins Une liche rücken, d. h. die beiden Kräfte B, und B, können para sein, ohne dass dadurch an dem beobachteten Verfahren, no an dem daraus soeben abgeleiteten Satze etwas geändert wür Drei Eckpunkte und drei Seiten des Kräfteplans in Abb. 2 fallen dann in eine Gerade. — Ausserdem sieht man auch lei ein, dass mehr als zwei Kräfte B in derselben Weise zusamm gesetzt werden können, wie hier die beiden. Das Seilpolys erhält dann nur entsprechend mehr Seiten und im Kräftepli gehen alle dazu parallel gezogenen "Polstrahlen" durch d selben Punkt O wie jetzt schon  $\mathfrak{T}$ ,  $\mathfrak{S}_1$  und  $\mathfrak{S}_2$ . Dieser Punk wird der Pol des Kräfteplans genannt. In jedem Falle ge die Resultirende aller B in Abb. 29° durch den Schn punkt der letzten Seilspannung mit der Richtungslinie von oder, wie wir auch sagen können, durch den Schnittpur der äussersten Seilpolygonseiten.

## § 11. Seilpolygone, die zu verschiedenen Polen gehörer

Zu gegebenen Kräften B kann man beliebig viele Sc polygone ziehen. Wir wollen uns irgend zwei gezogen u die ihnen entsprechenden Kräftepläne aufeinander gelegt denk so dass sie die Seiten  $\mathfrak{P}$  (und daher auch  $\mathfrak{R}$ ) gemeinsam haben. Man kann dann sagen, dass sich beide Kräftepläne nur durch eine verschiedene Wahl des Poles O von einander unterscheiden. Mit O ändern sich natürlich auch die Richtungen aller von ihm ausgehenden Polstrahlen. Wie nun auch die zu beiden Kräfteplänen gehörigen Seilpolygone im Übrigen gezogen sein mögen: auf jeden Fall besteht zwischen ihnen eine beachtenswerthe geometrische Beziehung. Die Schnittpunkte entsprechender Seilstrahlen (oder Seileckseiten) liegen nämlich auf einer Geraden und diese Gerade geht parallel zur Verbindungslinie beider Pole im Kräfteplane.



Der Satz gilt zwar, wie man alsbald sehen wird, auch für zwei zu beliebig vielen Kräften  $\mathfrak B$  construirte Seilecke; wir wollen ihn aber zunächst für den Fall beweisen, dass nur zwei Kräfte  $\mathfrak B$  durch das Seileck vereinigt werden. Abb.  $30^{\, \mathrm{a}}$  gibt die beiden Seilpolygone  $\mathfrak T, \mathfrak S_1, \mathfrak S_2$  und  $\mathfrak T^*, \mathfrak S_1^*, \mathfrak S_2^*$  und Abb.  $30^{\, \mathrm{b}}$  die zugehörigen Kräftepläne mit den Polen O und  $O^*$  an. Man suche zunächst die Schnittpunkte A von  $\mathfrak T$  und  $\mathfrak T^*$  und B von  $\mathfrak S_1$  und  $\mathfrak S_1^*$  in Abb.  $30^{\, \mathrm{a}}$  auf und verbinde beide durch eine Gerade. Dann fasse man das vollständige Viereck ins Auge, von dem A und B zwei Ecken sind, während die beiden anderen Ecken durch  $\mathfrak T$  und  $\mathfrak T^*$  auf der Richtungslinie von  $\mathfrak F_1$  abgeschnitten werden. Diesem vollständigen Vierecke entspricht ein anderes im Kräfteplane, dessen Ecken durch die beiden Pole O und  $O^*$  und die Endpunkte von  $\mathfrak F_1$  gebildet werden. In beiden Vierecken laufen fünf Seiten, nämlich die

mit  $\mathfrak{P}_1$ ,  $\mathfrak{T}$ ,  $\mathfrak{S}_1$ ,  $\mathfrak{T}^*$  und  $\mathfrak{S}_1^*$  bezeichneten parallel zu einander, nach der Voraussetzung, dass Abb. 30<sup>b</sup> als Kräfteplan zu Abb. 30<sup>c</sup> gehören soll. Nach dem im vorigen Paragraphen bewiesenen geometrischen Lehrsatze müssen daher auch die letzten Seiten parallel zu einander sein, d. h. man hat  $AB \parallel OO^*$ .

Hierauf denke man sich den Schnittpunkt C der Seilstrahlen  $\mathfrak{S}_2$  und  $\mathfrak{S}_2^*$  in Abb. 30° aufgesucht und ihn mit B verbunden. Dem vollständigen Vierecke mit den Eckpunkten B und C und der Gegenseite  $\mathfrak{P}_2$  entspricht im Kräfteplane das vollständige Viereck mit den Eckpunkten O und  $O^*$  und der Gegenseite  $\mathfrak{P}_2$ . Auch hier laufen fünf Seiten paarweise parallel und man schliesst daraus, dass auch BC parallel  $OO^*$  sein muss. Durch den Punkt B ist aber nur eine Parallele zu  $OO^*$  möglich und daraus folgt, dass die Punkte A, B, C auf derselben Geraden liegen, die zu  $OO^*$  parallel geht.

Der Beweis lässt sich nun auch leicht auf den Fall ausdehnen, dass mehr als zwei Kräfte B durch das Seilpolygon verbunden sind. Fasst man nämlich von allen diesen Kräften nur zwei aufeinander folgende ins Auge, so bildet das Stück des Seilzuges, das mit dem vor der ersten von ihnen liegenden Seilstrahle beginnt, sich durch den zwischen beiden Kräften liegenden Seilstrahl fortsetzt und mit dem auf die zweite Kraft folgenden Seilstrahle endet, zugleich ein Seilpolygon für die Vereinigung dieser beiden Kräfte. Wenn wir also alle Linien, die sonst noch im Seilpolygone und im Kräfteplane vorkommen, unbeachtet lassen, so behalten wir nur noch die in Abb. 30° und 30<sup>b</sup> angegebenen Figuren übrig und der vorausgehende Beweis bleibt für diese Theilstücke unverändert gültig. Die Schnittpunkte A, B, C der entsprechenden Seilstrahlen in beiden Seilecken müssen daher auf einer zu OO\* parallelen Geraden liegen. Wiederholt man dann dieselbe Betrachtung für den Fall, dass die zweite der vorher ausgewählten Kräfte B und die auf sie folgende dritte herausgegriffen werden, so findet man, dass nun auch der Schnittpunkt D der gegen vorher neu hinzugekommenen Seilstrahlen mit B und C auf einer Geraden liegen muss. Und wenn man in dieser Weise weiter fort-

71

schreitet, zeigt sich, dass auch alle übrigen Schnittpunkte entsprechender Seilstrahlen auf der zuerst gefundenen Geraden ABC enthalten sein müssen.

Man macht von diesem Satze mit Vortheil Gebrauch, wenn man genöthigt ist, zu gegebenen Lasten nach einander mehrere Seilpolygone zu construiren. Dies kommt, wie man später sehen wird, namentlich bei der Construction der Drucklinien von Gewölben vor. Man erspart dann, nachdem ein Seilpolygon gezeichnet ist, bei den übrigen das Ziehen der Parallelen zu den Polstrahlen im Kräfteplane, das mühsamer ist, als das Ziehen von Verbindungslinien nach den Schnittpunkten der Seilstrahlen des ersten Seilecks mit der zu  $OO^*$  parallelen Linie.

#### § 12. Zerlegung paralleler Kräfte nach zwei Richtungslinien.

Eine gegebene Kraft B lässt sich immer in eindeutiger Weise nach zwei zu ihr parallelen Richtungslinien zerlegen. die mit ihr in derselben Ebene liegen. Man kann diese Aufgabe als einen Sonderfall der schon in § 2 behandelten Aufgabe ansehen, eine Kraft nach zwei Richtungslinien zu zerlegen, die sich mit ihr in einem Punkte schneiden und mit ihr in derselben Ebene liegen. Der gemeinsame Schnittpunkt ist hier nur ins Unendliche gerückt. Mit Hülfe eines Kräftedreiecks lässt sich die Aufgabe freilich nicht mehr lösen. Am einfachsten führt gewöhnlich die Anwendung des Momentensatzes zum Ziele. Man bedenkt, dass die geometrische Summe beider Kräfte gleich der gegebenen sein muss und dass beide für einen auf der Richtungslinie der gegebenen liegenden Momentenpunkt gleich grosse und entgegengesetzt gerichtete Momente haben müssen. Liegen die vorgeschriebenen Richtungslinien zu verschiedenen Seiten der gegebenen Kraft B, so sind beide gesuchten Kräfte gleichgerichtet mit \$\mathbb{B}\$ und sie theilen sich in die Grösse von B im umgekehrten Verhältnisse ihrer Abstände von 38. Im anderen Falle ist die 38 zunächst liegende Kraft mit ihr gleichgerichtet und grösser

als \$\mathbb{R}\$, die andere entgegengesetzt gerichtet und gleich dem Unterschiede der vorigen. Dabei verhalten sich auch hier die Grössen beider Kräfte umgekehrt wie ihre Abstände von \$\mathbb{S}\$. Aus der Verbindung beider Bedingungen folgt sofort die Lösung der Aufgabe. — Sollen die gesuchten Kräfte mit der gegebenen im Gleichgewichte stehen, so kehren sich natürlich ihre Pfeile gegenüber den vorher angegebenen um.

Wenn es sich nur um die Zerlegung einer einzigen Kraft nach gegebenen parallelen Richtungslinien handelt, wird man kaum von dem soeben besprochenen Verfahren abgehen. In anderen Fällen kann aber die Lösung mit Hülfe des Seilpolygons, die ich jetzt und zwar zunächst für die Zerlegung einer einzigen Kraft geben werde, mit grossem Vortheile benutzt werden. In Abb. 31° sei \$\mathbb{B}\$ die Kraft, die nach den

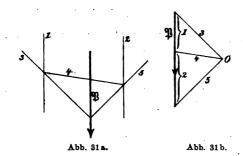

Richtungslinien 1 und 2 zerlegt werden soll. Man ziehe die Richtungslinien 3, 4, 5 sonst beliebig, aber so, dass die Ecken des von ihnen gebildeten Dreiecks auf den gegebenen Geraden liegen. Dann sehe man den Linienzug 3, 4, 5

als ein Seilpolygon an, mit dessen Hülfe sich die längs 1 und 2 wirkenden gesuchten Kräfte wieder zu ihrer Resultirenden  $\mathfrak{P}$  vereinigen liessen. Zu diesem Seilpolygone lässt sich der Kräfteplan in Abb. 31 b ohne Weiteres zeichnen, indem man  $\mathfrak{P}$  im Maassstabe abträgt und durch Ziehen der Parallelen zu 3 und 5 den Pol O aufsucht. Eine Parallele von O zu 4 schneidet dann auf  $\mathfrak{P}$  die beiden gesuchten Kräfte 1 und 2 ab. Der Beweis folgt daraus, dass in der That zwei Kräfte von dieser Grösse längs 1 und 2 mit Hülfe des Seilpolygons zur Resultirenden  $\mathfrak{P}$  vereinigt werden können.

Liegen 1 und 2 auf derselben Seite von  $\mathfrak{P}$ , so ändert sich die Figur so ab, wie es in Abb.  $32^a$  und  $32^b$  angegeben ist;

das Verfahren bleibt aber sonst dasselbe. Die Kraft 2 ist gleichgerichtet mit P und 1 entgegengesetzt gerichtet. Sollen

die Kräfte 1 und 2 mit \$\psi\$ Gleichgewicht halten, so sind ihre Pfeile umgekehrt zu nehmen.

Für einen Balken, der an zwei Stellen unterstützt ist und eine Einzellast 
ß trägt, kann man nach diesem Verfahren

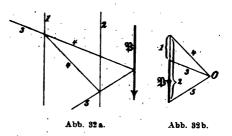

die Auflagerkräfte ermitteln. Voraussetzung ist dabei, dass die Auflagerung des Balkens so erfolgt, dass unter senkrechten Lasten auch nur senkrecht gerichtete Auflagerkräfte übertragen werden können. Trägt der Balken eine beliebige Zahl senkrecht gerichteter Lasten, so kann man diese erst zu einer Resultirenden vereinigen und diese nach den beiden Auflagervertikalen zerlegen. Die Zusammensetzung zur Resultirenden bewirkt man ebenfalls mit Hülfe des Seilpolygons, wie dies bereits näher auseinandergesetzt wurde.

In Abb. 33° und 33° ist dies ausgeführt. Man trägt in Abb. 33° die Lasten 1, 2, 3, 4 auf einer Lastlinie mit auf-

einanderfolgenden Pfeilen im Maassstabe auf, wählt einen beliebigen Pol O und zieht die Polstrahlen. Zu diesen werden in Abb. 33° die Seilstrahlen parallel gezogen. Der Schnittpunkt E der äussersten Seilstrahlen liefert einen Punkt der Resultirenden R. Diese wird dann so wie in Abb. 31 in die Auflagerkräfte

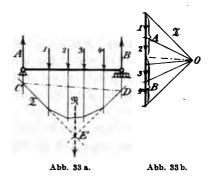

A und B zerlegt. Den Linien 3 und 5 in Abb. 31 entsprechen hier bereits die äussersten Seilstrahlen; man braucht daher nur noch die Verbindungslinie CD der Schnittpunkte der

äussersten Seilstrahlen mit den Auflagervertikalen zu ziehen, um die mit 4 in Abb. 31 bezeichnete Linie zu erhalten. Eine Parallele zu dieser im Kräfteplane vom Pole O aus schneidet daher, wie schon früher gezeigt wurde, auf der Lastlinie die Auflagerkräfte A und B ab. — Zugleich erkennt man, dass zur wirklichen Ausführung der Construction die Ermittelung der Richtungslinie von R in Abb. 33° ganz entbehrlich ist. Sie wurde nur zur Zurückführung der hier behandelten Aufgabe auf die frühere, also zum Beweise, aber nicht zur Aufsuchung von CD und zur Ermittelung von A und B im Kräfteplane gebraucht. Bei der Anwendung des Verfahrens lüsst man daher die Linie R, die desshalb auch nur gestrichelt angegeben wurde, ganz fort.

Man kann dieses Verfahren auch noch auf andere Art begründen, ohne auf die in Abb. 31 ausgeführte Kräftezerlegung zurückzugreifen. Dazu bedenke man, dass die Lasten 1, 2 u.s.f. mit den beiden Auflagerkräften jedenfalls ein Gleichgewichtssystem bilden. Fügt man nun zu Kräften, die im Gleichgewichte stehen, eine neue Kraft T willkürlich zu, vereinigt diese mit der ersten zu einer Resultirenden S, diese mit der folgenden zu S, u. s. f., so muss, wenn alle gegebenen Kräfte zusammengesetzt sind, die letzte Resultirende wieder mit I nach Lage, Richtung und Grösse übereinstimmen. Denn wenn alle Kräfte, die mit I zusammengesetzt waren, im Gleichgewichte mit einander stehen, muss ihre Vereinigung mit I auf I selbst wieder zurückführen. Mit anderen Worten heisst dies, dass das zu einem Gleichgewichtssysteme von Kräften construirte Seileck ein geschlossenes Polygon bilden muss.

Wenden wir diese Ueberlegung auf Abb. 33 an, so finden wir, dass dort die durch die Wahl des Poles O näher bestimmte Kraft T der Reihe nach mit den Lasten 1, 2 ... vereinigt war. Ziehen wir nun noch die Auflagerkräfte A und B in das Seilpolygon herein, so muss die letzte Resultirende wieder T ergeben. Die Resultirende aus der vorher letzten Seilspannung mit dem Auflagerdrucke B muss aber durch den Schnitt-

punkt D gehen und damit sich diese Resultirende mit A wieder zu  $\mathfrak{T}$  vereinigen kann, muss sie auch durch den Schnittpunkt C gehen. Die Richtungslinie dieser Resultirenden ist daher durch die Verbindungslinie CD bestimmt, d. h. CD ist die letzte Seite des zu dem Gleichgewichtssysteme gehörigen geschlossenen Seilecks. Man bezeichnet daher diese Linie auch als die Schlussseite.

Die Beschreibung des ganzen Verfahrens lässt sich hiernach in die einfache Vorschrift zusammenfassen: Man vereinige alle Lasten durch ein Seilpolygon, trage die
durch die Schnittpunkte der äussersten Seileckseiten
mit den Auflagerkraftrichtungen gehende Schlusslinie
ein und ziehe zu dieser vom Pole des Kräfteplans aus
eine Parallele; diese schneidet dann auf der Lastlinie
die beiden Auflagerkräfte ab.

#### § 13. Die Seilcurven.

Die vorausgehenden Betrachtungen sind nur so lange anwendbar, als es sich um die Zusammensetzung einer endlichen Anzahl von Einzelkräften handelt. Es kommt aber auch häufig vor, dass z. B. ein Balken eine stetig vertheilte Belastung trägt. Man spricht dann von der Belastungsintensität an einer bestimmten Stelle. Ist die Belastung an dieser Stelle auf eine gewisse Strecke hin gleichförmig vertheilt, so versteht man unter der Belastungsintensität jene Belastung, die auf die Längeneinheit kommt, d. h. also jenen Werth, der durch Multiplikation mit der Länge der Strecke die zugehörige Belastung liefert. Bei ungleichförmiger Vertheilung ist jener Werth darunter zu verstehen, der durch Multiplikation mit einem Längenelemente des Balkens die Belastung dieses Längenelementes angibt. Es ist dies zugleich die auf die Längeneinheit bezogene durchschnittliche Belastung des Längenelementes.

Trägt man in einer Zeichnung des Balkens über jedem Punkte der Mittellinie die Belastungsintensität in einem beliebig gewählten Maassstabe ab, so erhält man durch Verbinden der Endpunkte die Belastungslinie, die mit der Mittellinie selbst und den beiden Endvertikalen die Belastungsfläche einschliesst. Diese bildet die einfachste graphische Darstellung der Lastvertheilung. Oft kann man den Maassstab für das Auftragen der Belastungsintensität so wählen, dass die Belastungsfläche noch eine besonders anschauliche Deutung gewinnt. Man kann sich nämlich die stetig vertheilte Belastung, gleichgültig, wie sie nun in Wirklichkeit erfolgt, auch dadurch hervorgebracht denken, dass man Mauerwerk, etwa in gleicher Breite mit dem Balken und in solcher Höhe aufführt, dass das Gewicht des Mauerwerks der gegebenen Belastung gleichwerthig ist. Als Ordinate der Belastungsfläche kann dann unmittelbar die "Uebermauerungshöhe" gewählt werden.

Eine stetig vertheilte Belastung kann auch als ein System von unendlich kleinen Lasten aufgefasst werden, die in unendlich kleinen Abständen auf einander folgen. Wegen der unendlich grossen Anzahl dieser Einzellasten geht das zugehörige Seileck in ein Polygon mit unendlich vielen Seiten über, von denen sich je zwei auf einander folgende wegen der unendlich kleinen Last, die zwischen ihnen liegt, nur unendlich wenig in der Richtung von einander unterscheiden. Das Seilpolygon bildet daher im vorliegenden Falle eine stetige Seilcurve.

Eine Curve kann, abgesehen von besonderen Fällen, wie beim Kreise, zu dessen Construction man sich des Zirkels bedienen kann, nur durch Aufsuchen einer genügenden Zahl von Punkten oder Tangenten gezeichnet werden, zwischen die man die Curve freihändig oder mit Hülfe eines Curvenlineals einträgt. So genau, als es hiernach zeichnerisch überhaupt ansführbar ist, lässt sich auch die zu einer gegebenen Belastungsfläche gehörige Seileurve ermitteln.

Zur Begründung des Verfahrens nehme ich zunächst an, die durch eine feine Linie in Abb. 34° angegebene Seileurve sei bereits bekannt. Man theile hierauf die durch Schraffirung hervorgehobene Belastungsfläche in eine Anzahl senkrechter Streifen ein, die in der Abbildung mit den Ziffern 1 bis 4 bezeichnet sind. Verlängert man die Grenzlinien der Streifen nach abwärts, so wird auch die Seileurve dadurch in eine Anzahl Abschnitte eingetheilt, von denen jeder als eine besondere Seileurve angesehen werden kann, die zu dem darüber liegenden Abschnitte der Belastungsfläche gehört. Man denke

sich ferner alle Lasten, die zu einem solchen Abschnitte gehören, zu einer Resultirenden vereinigt. Diese muss dann durch den Schwerpunkt des Streifens gehen. Zugleich findet man aber einen Punkt dieser Resultirenden im Schnittpunkte der äussersten Seilspan-

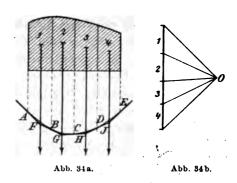

nungen des betreffenden Abschnittes der Seilcurve. Die Richtungen dieser äussersten Seilspannungen werden durch die Endtangenten des Seilcurvenabschnittes angegeben. Denkt man sich also in den Punkten A, B, C u. s. f. Tangenten an die Seilcurve gelegt, so fallen deren Schnittpunkte F, G u. s. f. auf die Schwerlinien 1, 2 u. s. f. der Belastungsstreifen.

Bei dieser Betrachtung war angenommen worden, dass die Seilcurve bereits gegeben sei und es wurde gezeigt, wie man mit ihrer Hülfe das Tangentenpolygon AFBG u. s. f. finden könnte. Man kann aber auch umgekehrt verfahren. Das Tangentenpolygon bildet nämlich zugleich ein Seileck für die Einzellasten 1, 2 u. s. f. und es kann daher mit Hülfe des Kräfteplans in Abb. 34<sup>b</sup> sofort construirt werden, ohne dass die Seilcurve vorher schon bekannt zu sein brauchte. Dazu ist nur nöthig, dass man die Schwerlinien der Belastungsstreifen und ihre Inhalte angeben kann. Wenn die Zahl der Streifen, in die man die Belastungsfläche eintheilte, nicht zu klein ist, kann man sie mit so grosser Genauigkeit, als sie in einer Zeichnung überhaupt erreichbar ist, als Trapeze ansehen

und dementsprechend Schwerpunkt und Inhalt ermitteln. Für einen geübten Zeichner gentigt es oft vollständig, den Abstand des Schwerpunktes von der Streifenmitte einfach einzuschätzen. Um die Inhalte möglichst einfach zu finden, nimmt man die Streifen am besten alle von gleicher Breite. Die Inhalte sind dann den mittleren Höhen der Trapeze proportional. Da es nun gar nicht auf den Maassstab des Kräfteplans ankommt. könnte man diese mittleren Höhen ohne Weiteres als Meass für die Streifengewichte in den Kräfteplan eintragen. Damit dieser nicht eine unbequeme Grösse erlangt, zieht man indessen vor, von allen Höhen nur einen bestimmten Bruchtheil im Kräfteplane aufzutragen. Der Pol des Kräfteplans kann natürlich wieder beliebig gewählt werden, da man zu einer stetig vertheilten Belastung ebensogut beliebig viele Seilcurven construiren kann, wie beim Zusammensetzen von Einzellasten beliebig viele Seilecke.

Nachdem das Seileck auf diese Weise construirt ist, verlängert man die Streifengrenzen bis zu den Schnittpunkten A, B u. s. f. mit den Seileckseiten. Man weiss dann, dass diese Punkte der gesuchten Seileurve angehören und kennt zugleich die Tangentenrichtungen an diesen Punkten. Es bedarf gar keiner besonders grossen Anzahl von Punkten und Tangenten, um die Seileurven so genau, als man es für praktische Zwecke nur irgend wünschen kann, freihändig oder mit Hülfe des Curvenlineals dazwischen einzulegen.

#### § 14. Differentialgleichung der Seilcurve.

In vielen Fällen ist es nöthig, die Eigenschaften der Seilcurven analytisch zu untersuchen; schon desshalb weil es auf diesem Wege viel leichter möglich ist, allgemein gültige Sätze aufzufinden, als auf dem geometrischen Wege.

In Abb. 35° ist oben eine beliebige Belastungsfläche, unten eine zugehörige Seilcurve gezeichnet. Im Abstande x vom linken Ende der Belastungsfläche sei die Belastungsintensität mit q, die von irgend einer Horizontalen aus senkrecht nach abwärts

gerechnete Ordinate der Seileurve mit y bezeichnet. Ausserdem ist an dieser Stelle eine Tangente an die Seileurve gelegt, deren

Winkel mit der Horizontalen gleich φ sei. Dieser Tangente entspricht eine gewisse Seilspannung, deren Grösse in Abb. 35 b durch einen parallel dazu gezogenen Polstrahl dargestellt wird. Sie lässt sich in eine senkrechte

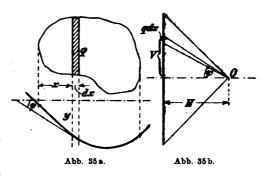

Componente V und eine horizontale Componente H zerlegen, die im Kräfteplane ersichtlich gemacht sind. Der Winkel  $\varphi$  kommt im Kräfteplane ebenfalls vor und man hat

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{V}{H}$$

Nun gehe man um dx weiter. Man erhält einen neuen Punkt der Seilcurve und eine ihm zugehörige Tangente, die in Abb.  $35^{\circ}$  nicht besonders angegeben ist, weil sie sich mit der vorigen zu nahe decken würde. Dagegen ist im Kräfteplane die zugehörige Parallele eingetragen.

Beachtet man, dass nach den Lehren der analytischen Geometrie tg $\varphi$  im Differentialquotienten von y ausgedrückt werden kann, so lässt sich die vorige Gleichung auch

$$\frac{dy}{dx} = \frac{V}{H}$$

schreiben und für die Aenderung von t $g \varphi$  beim Weitergehen um dx erhält man daher

$$d\binom{dy}{dx} = d\left(\frac{V}{H}\right).$$

Nun ändert sich H überhaupt nicht, während V sich, wie aus dem Kräfteplane entnommen werden kann, um das Gewicht des Belastungsstreifens qdx vermindert. Man hat daher

$$Hd\left(\frac{dy}{dx}\right) = -qdx$$

oder nach Division mit dx

$$H_{dx^2}^{d^2y} = -q. (2)$$

Dies ist die Differentialgleichung der Seilcurve. Wenn q analytisch als Function von x gegeben ist, findet man daraus die endliche Gleichung der Seilcurve durch zweimalige Integration. Hierbei treten zwei willkürliche Integrations-Constanten auf. Da auch der Horizontalzug H des Seilpolygons willkürlich gewählt werden kann, enthält die allgemeine Gleichung der Seilcurve drei willkürliche Constanten. Dies entspricht dem Umstande, dass zu einer gegebenen Belastungsfläche beliebig viele Seilcurven gezeichnet werden können. Um eine unter ihnen näher zu kennzeichnen, müssen noch besondere Bedingungen hinzutreten, die zur Ermittelung der Integrations-Constanten und des Horizontalzuges H ausreichen.

Für den besonders häufig vorkommenden Fall einer gleichförmigen Lastvertheilung soll die Rechnung sofort weiter durchgeführt werden. Wenn q constant ist, erhält man aus Gl. (2) durch zweimalige Integration

$$H\frac{dy}{dx} = -qx + C_1.$$

$$Hy = -q\frac{x^2}{2} + C_1x + C_2,$$
(3)

wenn die Integrations-Constanten mit  $C_1$  und  $C_2$  bezeichnet werden. Die Seilcurve bildet demnach eine Parabel.

Seile, Ketten oder dünne Drähte, deren Biegungswiderstand vernachlässigt werden kann und die eine der horizontalen Richtung nach wenigstens annähernd gleichförmig vertheilte Belastung zu tragen haben, kommen bei Ketten- oder Kabel-Brücken, bei Telegraphenleitungen und bei Drahtseilbahnen vor. Ein Telegraphendraht z. B., der zwischen zwei weit von einander entfernten Stützen ausgespannt ist, hat seine Eigenlast, zuzüglich einer im Winter bei Rauchfrost oder Schneefall ihm anhaftenden Eislast zu tragen, die als der

ganzen Länge nach gleichförmig vertheilt angenommen werden kann. Freilich ist die Eigenlast streng genommen der Bogenlänge und nicht der Abscisse x proportional. Wenn der Draht, wie es gewöhnlich zutrifft, ziemlich flach gespannt ist, ist der Unterschied aber geringfügig und er kommt um so weniger in Betracht, als die Schneebelastung, die unter Umständen erheblich mehr ausmachen kann, als das Eigengewicht, eher proportional mit x als mit der Bogenlänge angenommen werden kann. Der Biegungswiderstand des Drahtes kommt in solchen Fällen gar nicht in Betracht; der Draht kann vielmehr bei den grossen Krümmungshalbmessern, um die es sich dabei handelt, als ein absolut biegsames Seil angesehen werden.

In Abb. 36, die sich auf einen solchen Fall bezieht, sind A und B die beiden Stützen, zwischen denen der Draht ausgespannnt ist. Dabei ist angenommen,

dass beide gleich hoch liegen. Der Ursprung des Coordinatensystems ist auf die linke Stütze A und die X-Axe in die Verbindungslinie AB gelegt.



An beiden Stützen gilt die Grenzbedingung, dass y zu Null werden muss. Hieraus folgen die Werthe der Integrationsconstanten  $C_1$  und  $C_2$  in Gl. (3);  $C_3$  muss zu Null werden und  $C_1$  folgt aus

$$0 = -\frac{q l^2}{2} + C_1 l$$
 zu  $C_1 = \frac{q l}{2}$ 

Die Parabelgleichung geht damit über in

$$Hy = \frac{qlx}{2} - \frac{qx^2}{2}. (4)$$

Den Pfeil f der Seilcurve in der Mitte findet man hieraus zu

$$f = \frac{ql^2}{8H} = \frac{Ql}{8H},\tag{5}$$

wobei in der letzten Form unter Q die Gesammtbelastung ql des Seiles oder Drahtes zu verstehen ist. Umgekehrt hat man auch

$$H = \frac{Ql}{8f} \tag{6}$$

und damit ist der Horizontalzug der Seileurve bekannt für den Fall, dass die Durchhängung f des Seiles gegeben ist.

So wird die Aufgabe gewöhnlich gestellt. Es kann aber auch vorkommen, dass zur Ermittelung von H nicht f, sondern die Länge des Seiles, das zwischen |den Punkten A und B aufgehängt werden soll, gegeben ist. Dafür ist die Aufstellung einer Gleichung zwischen f und der Bogenlänge der Parabel erforderlich, also die Lösung einer rein geometrischen Aufgabe. Von dieser kann hier abgesehen werden; dagegen soll eine Näherungsformel, von der man bei flachen Parabelbögen mit-Vortheil Gebrauch machen kann, abgeleitet werden.

Versteht man unter ds die Länge eines Bogenelementesso hat man

$$ds = dx \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$

Bei einem flachen Bogen ist  $\frac{dy}{dx_i}$  überall ein kleiner Bruch. Vernachlässigt man das Quadrat davon ganz gegen die Einheit, so kann in erster Annäherung ds = dx und die ganze Bogenlänge gleich der Entfernung l der beiden Stützen gesetzt werden. Diese Annäherung genügt aber bei manchen Aufgaben nicht, nämlich immer dann nicht, wenn es sich gerade um den Unterschied der Bogenlänge b von l handelt. Man erhält dann eine bis auf kleine Grössen höherer Ordnung genaue Annäherung, wenn man die Wurzel nach dem binomischen Satze entwickelt und sich auf die Beibehaltung der beiden ersten Glieder beschränkt. Man setze also

$$ds = dx \left( 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right)$$

Führt man hier den Werth von  $\frac{dy}{dx}$  aus der Parabelgleichung ein und integrirt von 0 bis l, so erhält man

$$b = \int_{0}^{t} \left[ 1 + \frac{1}{2} \frac{q^{2}}{H^{2}} \left( \frac{l}{2} - x \right)^{2} \right] dx.$$

Die Integration kann leicht bewerkstelligt werden und liefert

$$b = l + \frac{q^2 l^3}{24 H^2} \tag{7}$$

Schliesslich kann auch noch der Werth von H aus Gl. (5) oder Gl. (6) eingesetzt werden, womit die vorige Gleichung übergeht in

 $b = l + \frac{8}{8} \frac{f^2}{l}. \tag{8}$ 

Von diesen Näherungsformeln kann man z. B. mit Vortheil Gebrauch machen, um den Einfluss, den eine Temperaturänderung des Drahtes auf f und damit auch auf H ausübt, zu berechnen. Hierbei kann es (bei sehr flachen Bögen) auch nöthig werden, die elastische Verlängerung des Drahtes unter dem Einflusse des Horizontalzuges H in Berücksichtigung zu ziehen. Alle Aufgaben dieser Art können mit Hülfe der Formeln (5), (6) und (7), nöthigenfalls unter Heranziehung des Elasticitätsgesetzes, leicht gelöst werden.

Auch auf den Fall, dass die Stützen A und B nicht in gleicher Höhe liegen, lässt sich die Betrachtung leicht über-Man hat dann C, der geänderten Grenzbedingung entsprechend zu wählen. — Trägt das Seil ferner ausser einer gleichförmig vertheilten stetigen Belastung noch eine oder mehrere Einzellasten, wie es z. B. bei den Tragseilen von Drahtseilbahnen vorkommt, so zerfällt die Seilcurve in mehrere Parabelbögen, die sich an den Angriffsstellen der Einzellasten mit einem Knicke aneinander schliessen. Der Sprung in dem Werthe von  $\frac{dy}{dx}$  an einer solchen Stelle ist gleich der Einzellast, getheilt durch den Horizontalzug. Dies liefert eine Grenzbedingung an der Uebergangsstelle; die zweite besteht darin, dass y für beide Bögen an dieser Stelle denselben Werth haben muss. Diese Grenzbedingungen, verbunden mit jenen, die an den beiden Aufhängepunkten bestehen, genügen, um alle Integrationsconstanten für die Parabelbogenabschnitte zu berechnen. Die ausführliche Durchrechnung würde hier zuviel Raum in Anspruch nehmen.

#### § 15. Die Kettenlinie.

Wenn ein Seil, das nur sein Eigengewicht zu tragen hat, stärker durchhängt, als bisher vorausgesetzt war, genügt die vorige Annäherung nicht mehr. Man muss dann von vornherein Rücksicht darauf nehmen, dass die Belastung jedes Seilelementes nicht dem zugehörigen Abscissenelemente, sondern dem Bogendifferentiale proportional ist. Die einer solchen Belastung entsprechende Seilcurve wird als eine Kettenlinie bezeichnet.

Man kann die Theorie der Kettenlinie zwar unmittelbar an die vorher schon abgeleitete Differential-Gleichung der Seilcurve anknüpfen; da sich aber die Rechnungen bei einer etwas anderen und für diesen Fall zweckmässigeren Wahl des Coordinatensystems einfacher gestalten, soll von den vorausgehenden Entwickelungen kein Gebrauch gemacht werden.

Jedenfalls ist die Kettenlinie symmetrisch in Bezug auf eine durch den tiefsten Punkt in lothrechter Richtung gezogene Axe gestaltet. Für den Fall, dass die beiden Aufhängepunkte in gleicher Höhe liegen, ist dies ohne Weiteres klar. Aber auch für den entgegengesetzten Fall muss es noch zutreffen - abgesehen davon, dass der eine Schenkel dann länger wird, als der andere -, weil man sich von der zu gleich hohen Stützpunkten gehörigen Kettenlinie irgend einen Punkt festgehalten denken kann, ohne an dem Gleichgewichtszustande etwas zu ändern. Der Gleichgewichtszustand muss dann auch noch weiter bestehen bleiben, wenn man den auf der einen Seite des festen Punktes liegenden Theil ganz entfernt, indem die letzte Seilspannung des beibehaltenen Theiles von dem festen Punkte aufgenommen wird. Die allgemeine Anwendbarkeit der folgenden Betrachtungen erfährt daher keine Einschränkung, wenn wir in erster Linie ein Seil ins Auge fassen, dessen Stützpunkte beiderseits gleich hoch liegen.

In Abb. 37° ist eine Kettenlinie gezeichnet. Die Y-Axe des Coordinatensystems fällt mit der Symmetrie-Axe zusammen, während die horizontale X-Axe um einen später noch näher

anzugebenden Abstand a unterhalb des Scheitels der Curve liegen soll. Die Ordinaten y werden hier im Gegensatze zu

der bei der Ableitung der allgemeinen Differentialgleichung der Seilcurven getroffenen Festsetzung nach oben hin positiv gerechnet. Im Punkte xy der Kettenlinie ist eine Tangente gezogen, die den Winkel p mit der X-Axe bilden möge. Parallel zu ihr ist im Kräfteplane, Abb. 37b, ein Polstrahl gezogen, der die Seilspannung im

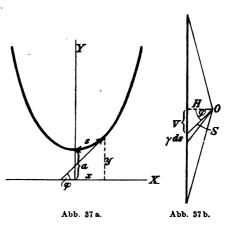

Punkte xy angibt. Ausserdem ist auch noch ein zweiter Polstrahl gezogen, der zu einem dem vorigen unendlich nahe benachbarten Punkte gehören soll. Zwischen beiden Punkten liegt das Bogendifferential ds der Kettenlinie, dessen Gewicht gleich  $\gamma ds$  gesetzt werden kann, wenn man unter  $\gamma$  das Gewicht der Längeneinheit des Seiles versteht. Man hat wieder, wie bei der ähnlichen Entwickelung des vorigen Paragraphen

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{V}{H} \quad \operatorname{oder auch} \quad H \frac{dy}{dx} = V$$

und wenn wir zum nächsten Punkte übergehen,

$$Hd\begin{pmatrix} d \ y \\ d \ x \end{pmatrix} = d \ V = \gamma \ ds$$

oder in Form einer Differentialgleichung geschrieben

$$H\frac{d^2y}{dx^2} = \gamma \frac{ds}{dx}.$$
 (9)

Da H und  $\gamma$  constant sind, kann die Gleichung sofort einmal integrirt werden. Man erhält

$$H\frac{dy}{dx} = \gamma s + C.$$

Die Integrations-Constante C bestimmt sich aus der Bedingung, dass im Scheitel  $\frac{dy}{dx}$  gleich Null ist. Zählen wir also die Bogenlänge s bis zum Punkte xy vom Scheitel aus, so muss C=0 sein und die Gleichung geht über in

$$H\frac{dy}{dx} = \gamma s. (10)$$

Diese Gleichung lehrt uns bereits eine merkwürdige Eigenschaft der Kettenlinie kennen: sie zeigt, dass die Tangente des Neigungswinkels  $\varphi$  proportional der Bogenlänge s wächst.

Um zur endlichen Gleichung der Kettenlinie zu gelangen, müssen wir aber zu Gl. (9) zurückkehren und darin ds durch dx und dy mit Hülfe des Pythagoräischen Satzes ausdrücken. Die Gleichung geht dann über in

$$H\frac{d^2y}{dx^2} = \gamma \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}.$$
 (11)

Die Variable y selbst kommt in dieser Gleichung nicht vor. Bezeichnen wir den ersten Differentialquotienten von y nach x vorübergehend mit p, so lässt sie sich in der Form

$$H^{dp}_{dx} = \gamma \sqrt{1 + p^2}$$

anschreiben, die in Bezug auf die Variable p von der ersten Ordnung ist. Um die Gleichung zu integriren, ordnen wir sie wie folgt:

 $H\frac{dp}{\sqrt{1+p^2}}=\gamma dx,$ 

und von da können wir unmittelbar zur Stammgleichung gelangen, indem wir beiderseits integriren. Dabei ist die Integralformel

 $\int \frac{dp}{\sqrt{1+p^2}} = \lg(p + \sqrt{1+p^2})$ 

zu beachten, von deren Richtigkeit man sich leicht durch Ausführung der Differentiation an dem Logarithmus überzeugt. Die vorhergehende Gleichung liefert daher

$$H \lg (p + \sqrt{1 + p^2}) = \gamma x + C_1.$$

Auch die hierbei auftretende Integrations-Constante  $C_1$  ist wegen der Grenzbedingung p=0 für x=0 gleich Null zu setzen. Geht man ferner vom Logarithmus zum Numerus über, so erhält man

$$p + \sqrt{1 + p^2} = e^{\frac{\gamma x}{H}}.$$

Diese Gleichung lösen wir nach p auf; sie ist, wie man dabei findet, nur scheinbar vom zweiten Grade, in Wirklichkeit vielmehr vom ersten Grade in Bezug auf p und die Lösung lautet

$$p = \frac{1}{2} \left( e^{\gamma x} - e^{-\gamma x} \right)$$
 (12)

Die auf der rechten Seite stehende Function von H kommt öfters vor und man hat ihr wegen der Verwandtschaft, in der sie zu den goniometrischen Functionen steht, die Bezeichnung des hyperbolischen Sinus gegeben. Gebraucht man dafür die Bezeichnung sinh und erinnert man sich zugleich der Bedeutung von p, so lässt sich die Gleichung auch in der kürzeren Form

$$\frac{dy}{dx} = \sinh\frac{\gamma x}{H} \tag{13}$$

anschreiben. Setzt man diesen Werth von  $\frac{dy}{dx}$  in Gl. (10) ein, so findet man auch die Bogenlänge s als Function von x, nämlich

$$s = \frac{H}{v} \sinh \frac{\gamma x}{H}. \tag{14}$$

Um auch y zu erhalten, müssen wir Gl. (13) noch einmal integriren. Wer mit den Hyperbel-Functionen ein wenig bekannt ist, weiss schon, dass das Integral von sinh den hyperbolischen Cosinus liefert. Im anderen Falle braucht man aber nur auf Gl. (12) zurückzugehen und die leicht auszuführende Integration an den Exponential-Functionen vorzunehmen. Man erhält dann

$$y = \frac{H}{\gamma} \cdot \frac{1}{2} \left( e^{\frac{\gamma x}{H}} + e^{-\frac{\gamma x}{H}} \right) + C_2. \tag{15}$$

Der Faktor von  $\frac{H}{\gamma}$  bildet jene Function, die man den hyperbolischen Cosinus nennt. Die neu aufgetretene Integrations-Constante  $C_2$  ist aus der Bedingung zu ermitteln, dass y=a

wird für x=0. Wir wollen nun den Abstand a, dessen Grösse bisher unbestimmt gelassen wurde, so wählen, dass auch die Integrations-Constante  $C_2$  verschwindet, damit wir zu möglichst einfachen Formeln gelangen. Für x=0 geht Gl.(15) über in

 $a = \frac{H}{v} + C_2$ 

und  $C_2$  verschwindet daher, wenn wir

$$a = \frac{H}{\gamma} \tag{16}$$

wählen. Hiermit nimmt die Gleichung der Kettenlinie die einfache Form

 $y = a \cosh \frac{x}{a} \tag{17}$ 

an. Der Werth von a lässt, wie aus Gl. (16) hervorgeht, wenn man sie in der Form  $H=a\gamma$  schreibt, eine anschauliche Deutung zu. Es ist nämlich jene Seillänge, deren Gewicht gleich dem Horizontalzuge der Kettenlinie ist.

Auch für die Seilspannung S an irgend einem Punkte xy der Kettenlinie kann man einen einfachen Ausdruck aufstellen. Zunächst hat man, wie aus Abb. 37<sup>b</sup> hervorgeht,

$$V = H \operatorname{tg} \varphi$$
 und  $S = H\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \varphi} = H\sqrt{1 + p^2}$ ,

wenn die vorher schon gebrauchte Abkürzung p für  $\frac{dy}{dx}$  oder  $tg \varphi$  wieder benutzt wird. Setzt man p aus Gl. (12) ein, so erhält man

$$\sqrt{1+p^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 + \left(e^{\frac{\gamma x}{H}} - e^{-\frac{\gamma x}{H}}\right)^2}$$
$$= \frac{1}{2} \left(e^{\frac{\gamma x}{H}} + e^{-\frac{\gamma x}{H}}\right) = \cosh \frac{\gamma x}{H}.$$

Setzt man diesen Werth in die vorige Gleichung ein und drückt zugleich H nach Gl. (16) in a aus, so findet man

$$S = a\gamma \cosh \frac{x}{a}$$

und mit Rücksicht auf Gl. (17) geht dies über in

$$S = \gamma y. \tag{18}$$

Die Seilspannung ist daher an jeder Stelle der Ordinate y proportional und die Gleichung  $H=a\gamma$  ist nur als ein besonderer Fall von Gl. (18) anzusehen, da der Horizontalzug H zugleich die Spannung im Scheitel der Kettenlinie angibt.

Für die Hyperbel-Functionen hat man Tafeln ausgerechnet, die ganz ähnlich eingerichtet sind, wie die Tafeln der goniometrischen Functionen. Sie sind zwar nicht so häufig verbreitet, wie die gewöhnlichen Sinustafeln, aber doch in manchen Logarithmentafeln und in vielen anderen Tabellenwerken wenigstens in auszugsweiser Form zu finden. Auch das bekannte Werk "Hütte, Des Ingenieurs Taschenbuch" enthält solche Tafeln. Mit deren Hülfe gestalten sich die Zahlenrechnungen über Kettenlinien auf Grund der vorausgehenden Formeln in manchen Fällen fast noch einfacher, als wenn man — bei flachen Curven — Parabeln an Stelle der Kettenlinien annimmt.

#### § 16. Die Momentenfläche.

In Abb.  $38^a$  seien die Kräfte  $\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2\ldots$  durch ein Seilpolygon  $\mathfrak{S}_0\mathfrak{S}_1\ldots$  verbunden, wozu der Kräfteplan Abb.  $38^b$  gehöre. Man lege irgendwo einen Schnitt  $\sigma\sigma$  durch das Seil-

polygon, der dieses im Punkte C trifft. Es handele sich darum, das statische Moment aller links vom Punkte C liegenden Kräfte  $\mathfrak{P}_1$   $\mathfrak{P}_2$   $\mathfrak{P}_3$  in Bezug aufdiesen Punkt als Momentenpunkt festzustellen. An diesem Momente wird nichts geändert, wenn wir auch die

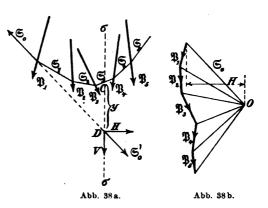

Kräfte  $\mathfrak{S}_0$  und  $\mathfrak{S}_0$ , die sich gegenseitig aufheben, mit einrechnen. Nun war aber  $\mathfrak{S}_0$  mit allen links vom Schnitte

liegenden Kräften  $\mathfrak P$  zur Resultirenden  $\mathfrak S_3$  vereinigt, die durch den Momentenpunkt C geht und deren Moment daher verschwindet. Das Moment der links von C liegenden Kräfte  $\mathfrak P$  ist daher dem Momente von  $\mathfrak S_0$  gleich. Zerlegen wir noch  $\mathfrak S_0$  im Punkte D, in dem es von dem in senkrechter Richtung geführten Schnitte  $\sigma\sigma$  getroffen wird, in eine horizontale Componente H und eine vertikale Componente V, so verschwindet das Moment von V und das gesuchte Moment M der links von C liegenden Kräfte  $\mathfrak P$  kann daher

$$M = Hy \tag{19}$$

gesetzt werden, wenn unter y der Abschnitt CD auf der durch den Punkt C in lothrechter Richtung geführten Linie zwischen den Richtungen der Seilstrahlen  $\mathfrak{S}_3$  und  $\mathfrak{S}_0$  verstanden wird.

Von dieser Anwendung des Seilpolygons zur Ermittelung der statischen Momente gegebener Kräfte wird namentlich Gebrauch gemacht, wenn die Kräfte  $\mathfrak P$  alle parallel zu einander gerichtet sind. Geht dann der Schnitt  $\sigma\sigma$  ebenfalls parallel zu ihnen, so ist es gleichgültig, welchen Punkt der Richtungslinie von  $\sigma\sigma$  man als Momentenpunkt wählt. Man spricht daher in diesem Falle oft nur von dem Momente M aller links von einem Schnitte liegenden Kräfte, ohne einen be-



stimmten Momentenpunkt zu bezeichnen, auf den sich das Moment beziehen soll. Da ferner H für alle Schnitte oo denselben Werth hat, so ist M überall der Strecke y proportional. Die zwischen dem Seilecke und dem Seilstrahle  $\mathfrak{S}_0$  liegende Fläche wird aus diesem Grunde als die Momentenfläche bezeichnet.

Die wichtigste Anwendung dieser Betrachtungen wird durch Abb. 39 dargestellt. In Abb. 39<sup>a</sup> ist ein Balken ge-

zeichnet, der auf zwei Stützen aufruht und die Lasten  $1, 2 \ldots$  trägt. Diese und die zugehörigen Auflagerkräfte sind durch das geschlossene Seileck, das darunter gezeichnet ist, mit einander verbunden. Wie man die Auflagerkräfte A und B im Kräfteplane Abb.  $39^b$  findet, ist schon von früher her bekannt.

Das statische Moment aller links von irgend einem Schnitte oo liegenden Kräfte, mit Einschluss des Auflagerdruckes A, ist von Wichtigkeit, weil von ihm die Biegungsbeanspruchung des Balkens in diesem Querschnitte abhängt. Es wird als das Biegungsmoment bezeichnet. Damit der Auflagerdruck A von vornherein in das Seilpolygon mit eingeschlossen ist, betrachten wir die Schlusslinie als den ersten Seilstrahl So, der dann mit A zu S, u. s. f. zusammengesetzt ist. Den Momentenpunkt C wählen wir wiederum auf dem Schnitte der Linie oo mit dem Seilpolygone. Wie vorher kann dann das Biegungsmoment gleich dem Momente von So oder gleich Hy gesetzt werden, wenn die Buchstaben dieselbe Bedeutung behalten, wie im vorigen Falle. Die Momentenfläche ist die von dem geschlossenen Seilecke umgrenzte Fläche: sie ist in der Abbildung schraffirt. Das Biegungsmoment ist für jeden Querschnitt dem in die Momentenfläche hineinfallenden lothrechten Abschnitte y proportional. Man kann daher z. B. sofort erkennen, an welcher Stelle das Biegungsmoment bei der gegebenen Laststellung seinen grössten Werth annimmt, indem man mit dem Zirkel in der Hand den grössten Abschnitt y aufsucht. Gerade darauf, dass man nicht nur für einen bestimmten Querschnitt, sondern sofort für alle Querschnitte die zugehörigen Biegungsmomente findet, beruht der Vortheil des graphischen Verfahrens gegenüber der Aufsuchung des Biegungsmomentes durch Rechnung, die freilich an sich auch gar keine Schwierigkeiten macht.

Man nehme z. B. an, dass es sich darum handele, für jeden Querschnitt eines Brückenträgers das grösste Biegungsmoment festzustellen, das in ihm während des Passirens eines Eisenbahnzuges von gegebener Zusammensetzung auftritt. Man hat es dann mit einem Systeme fest mit einander ver-

bundener Lasten zu thun, dessen Stellung zur Brücke alle möglichen Lagen annehmen kann. Man vereinigt zunächst die Lasten durch irgend ein Seileck. Dann denkt man sich das Lastensystem in Ruhe und den Brückenträger dagegen verschoben, wobei man eine hinreichende Anzahl auf einander folgender Stellungen herausgreift. Die jeweilige Stellung des Brückenträgers relativ zum Eisenbahnzuge wird schon durch zwei in lothrechter Richtung gezogene Linien, die durch die Stützpunkte gehen und deren Abstand daher gleich der Spannweite des Balkens ist, hinreichend gekennzeichnet. Man trägt die zugehörige Schlusslinie ein und hat damit sofort die Momentenfläche für die betreffende Stellung gefunden. anderen Stellung entspricht eine andere Momentenfläche, zu deren Ermittelung wiederum schon das Einzeichnen einer neuen Schlusslinie genügt. Man könnte nun mit Hülfe des Zirkels für jeden Querschnitt den grössten Werth von y in allen diesen in derselben Zeichnung vereinigten Momentenflächen aufsuchen. Uebersichtlicher wird es aber, wenn man in einer zweiten Figur den Balken in unveränderlicher Stellung zeichnet und alle Momentenflächen, auf dieselbe Schlusslinie bezogen, nämlich von der Balkenaxe selbst aus, über einander abträgt. Man hat dann nur nöthig, eine Umhüllungslinie freihändig einzutragen, die alle diese Momentenflächen umschliesst. Dadurch erhält man die Maximal-Momentenfläche, deren Ordinaten für jeden Querschnitt das grösste in ihm während des Passirens des Eisenbahnzuges auftretende Biegungsmoment angeben. Man kann durch Rechnung nachweisen, dass der Umriss der Maximal-Momentenfläche durch Parabelbögen gebildet wird, die sich polygonartig an einander schliessen. Darauf kommt es aber für die praktische Anwendung des Verfahrens eigentlich gar nicht an. - Unter den Aufgaben wird ein Fall dieser Art behandelt werden.

# § 17. Besondere Fälle für die Construction der Momentenfläche.

Bei grösseren Brücken-Constructionen wird die bewegliche Last nicht unmittelbar von den Hauptträgern selbst aufgenommen. Dazu dient vielmehr eine "Fahrbahn-Construction", die sich ihrerseits auf die Hauptträger stützt. Die Stützpunkte sind gewöhnlich in gleichen Abständen von einander angeordnet. Als Lasten an den Hauptträgern sind hier nicht die unmittelbar gegebenen Lasten, sondern die von der Zwischen- oder Fahrbahn-Construction darauf übertragenen Auflagerkräfte anzusehen. Die diesem Falle der "indirekten Belastung" entsprechende Momentenfläche kann indessen aus dem Seilecke der gegebenen Lasten stets leicht gefunden werden.

In Abb.  $40^{\circ}$  ist ein auf zwei Stützen ruhender Balken gezeichnet, dessen ganze Länge durch die Zwischenträger a, b, c

in drei Theile getheilt ist. Auf die Zwischenträgerwirken die Lasten 1, 2, 3 . . . und der Balken ist nur an den Auflagerstellen I und II durch die dort übertragenen Auflagerdrücke der

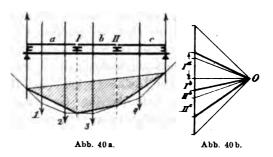

Fahrbahn-Construction belastet. Man soll die dazu gehörige Momentenfläche construiren.

Zu diesem Zwecke zeichnet man zunächst mit Hülfe des Kräfteplans Abb. 40<sup>b</sup> ein Seilpolygon, das die gegebenen Lasten verbindet und trägt die Schlusslinie ein. Man hätte damit schon die Momentenfläche, wenn die Lasten direkt und nicht indirekt, durch Vermittelung der Fahrbahn-Construction, an den Balken angriffen. Hierauf zieht man lothrechte Linien durch die Knotenpunkte I, II, wodurch das Seilpolygon in ebensoviele Abschnitte getrennt wird, als Zwischenträger a, b, c

vorhanden sind. Jeder dieser Seilpolygonabschnitte kann als ein dem betreffenden Zwischenträger und den von ihm unmittelbar aufgenommenen Lasten entsprechendes, besonderes Seilpolygon aufgefasst werden. Man trage auch die zu diesen Abschnitten gehörigen, in Abb. 40° durch starke Striche hervorgehobenen Schlusslinien ein. Parallelen dazu in Abb. 44°, die ebenfalls durch starke Striche gekennzeichnet sind, schneiden auf der Lastlinie die Auflagerkräfte ab, die von der Zwischen-Construction auf den Hauptträger übertragen werden. Mit I° ist in der Abbildung der Auflagerdruck bezeichnet, der vom Zwischenträger a auf den Stützpunkt I übertragen wird und I° gibt den auf denselben Stützpunkt vom Zwischenträger bher gelangenden Druck an.

Die vom Hauptträger selbst aufgenommenen Lasten bestehen hiernach am Punkte I aus Ia + Ib und am Punkte II aus IIb + IIc. Zu diesen Lasten wäre von Neuem ein Seilpolygon zu construiren. Man sieht aber, dass dieses schon fertig vorliegt, ohne dass man noch weitere Linien zu ziehen braucht. Denn die stark ausgezogenen Polstrahlen im Kräfteplane, die wir vorher als Schlusslinien der kleinen Seilpolygonabschnitte aufzufassen hatten, bilden sofort schon den Kräfteplan, der zu den Lasten I\* + Ib und IIb + IIc gehört, und ihm entspricht auch der Zug der stark ausgezogenen Linien in Abb. 40<sup>a</sup> als Seilpolygon. Die Schlusslinie ist dieselbe wie beim Seilpolygone für die unmittelbar gegebenen Lasten 1, 2... Hiernach stellt die in der Abbildung durch Schraffirung hervorgehobene Fläche zwischen dieser Schlusslinie und dem durch starke Striche angegebenen Seilpolygone die gesuchte Momentenfläche des Hauptträgers dar. Die weiss gelassenen Flächen zwischen beiden Seilpolygonen bilden die Momentenflächen für die Zwischenträger a, b, c. Man erkennt hieraus auch, in welcher Weise sich das gesammte Moment der links von irgend einem Schnitte liegenden äusseren Kräfte an der ganzen Gonstruction auf ein durch die Biegungsfestigkeit des Hauptträgers aufzunehmendes Moment und ein von dem durch den gleichen Schnitt getroffenen Zwischenträger aufzunehmendes vertheilt.

Zugleich bemerkt man, dass das Eintragen der Parallelen zu den Schlusslinien der einzelnen Seilpolygonabschnitte in den Kräfteplan nur für den Zweck des Beweises nöthig war. Nachdem dieser einmal geführt ist, braucht man die Parallelen bei den Anwendungen gar nicht mehr zu ziehen. Es genügt dazu, nach Construction des Seilpolygons, das die unmittelbar gegebenen Lasten verbindet, von den Knotenpunkten, in denen zwei Zwischenträger zusammenstossen, Senkrechte zu ziehen und deren Schnittpunkte mit den Seileckseiten durch Linien zu verbinden. Das auf diese Weise gewonnene, dem Seilecke eingeschriebene Polygon schliesst dann in Verbindung mit der Schlusslinie des ganzen Seilecks die Momentenfläche für den Hauptträger ein.

Ist z. B. eine gleichförmig vertheilte stetige Belastung auf der Fahrbahn gegeben, so geht das dieser zugehörige Seileck, wie aus den Untersuchungen in § 14 folgt, in eine Parabel über und die Momentenfläche für den Hauptträger wird durch das in der angegebenen Weise der Parabel eingeschriebene Polygon gebildet.

In Abb. 40° waren nur drei Zwischenträger angenommen. Trotzdem wich auch hier schon die Momentenfläche für die indirekte Belastung nur wenig von jener ab, die der unmittelbaren Belastung des Hauptträgers durch die gegebenen Lasten entsprochen hätte. Die Abweichung wird um so geringer, je grösser die Zahl der Zwischenträger oder je grösser die Zahl der Knotenpunkte I, II... ist, an denen der Hauptträger die Fahrbahn-Construction stützt. Da nun diese Zahl in der Regel ziemlich gross ist (gewöhnlich mindestens 8 oder 10), kommt der Unterschied zwischen beiden Momentenflächen meistens gar nicht in Betracht und man behandelt daher den Fall gewöhnlich so, als wenn die Lasten unmittelbar am Hauptträger angriffen. — Wenn einer der Zwischenträger gar keine Last trägt, fällt übrigens der zugehörige Seilpolygonabschnitt von selbst schon gerade mit dem Umrisse der Momentenfläche für den Hauptträger zusammen.

Ein anderer Fall wird durch Abb. 41<sup>a</sup> dargestellt. Ein

Träger reicht über zwei Oeffnungen, ist aber, um die statische Unbestimmtheit, die sonst hereinkäme, zu vermeiden, bei Din zwei Theile getrennt, die durch ein Gelenk mit einander zusammenhängen. Hiernach wird die rechts liegende Oeffnungdurch einen Balken überdeckt, der bis Din die linke Oeffnunghinein vorkragt und auf den sich bei Dein nur von Abis Direichender, kürzerer Balken stützt. Träger-Combinationen diese Art werden im neueren Brückenbaue häufig angewendet; mabezeichnet sie als Kragträger oder nach dem Constructeuder sie zuerst in sorgfältiger Ausbildung und in grössere Maassstabe zur Anwendung brachte, als Gerber'sche Träge Der Vortheil, der mit dieser Anordnung verbunden ist, wissich aus der weiteren Betrachtung alsbald ergeben.

Um die Momentenfläche zu construiren, verbindet mazzunächst die Lasten 1, 2... durch ein Seilpolygon. Diese

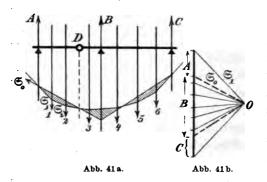

wird durch eine von Gelenke D aus gezogene Senkrechte in zwei Abschnitte getheilt und der linke Abschnitt davon bezieht sich sofort auf den die Spannweite von A bis D selbstständig überbrückenden Balken. Trägt

man für diesen Abschnitt die Schlusslinie ein, so hat man ohne Weiteres die zu dem linken Balken gehörige Momentenfläche, die durch eine Schraffirung hervorgehoben ist.

Man denke sich ferner auch die Auflagerkräfte A, B, C in das Seilpolygon mit einbezogen. Da sie mit den gegebenen Lasten im Gleichgewichte stehen, muss das Seilpolygon zu einem geschlossenen werden. Der Auflagerdruck, den der linke Balken auf den rechten im Gelenke D überträgt, kommt hierbei nicht in Betracht, weil ihm nach dem Wechselwirkungsgesetze ein gleich grosser, aber entgegengesetzt gerichteter Druck vom

rechten auf den linken Balken gegenübersteht und beide als innere Kräfte ohne Einfluss auf die Gleichgewichtsbedingungen zwischen den äusseren Kräften sind, sobald man die Kräfte an der ganzen Träger-Combination ins Auge fasst. Das Gelenk D hat nur zur Folge, dass das Biegungsmoment an dieser Stelle zu Null werden muss und beim Eintragen der Schlusslinie für den linken Abschnitt des Seilecks ist von dieser Bedingung bereits Gebrauch gemacht.

Die Schlusslinie des linken Seileckabschnittes betrachten wir, wie schon im Falle der Abb. 39, als die erste Seilspannung, die mit dem Auflagerdrucke A zu S, zusammengesetzt ist. Für jeden Querschnitt in der ersten Oeffnung, wenn er auch rechts vom Gelenke D liegt, können dann alle Kräfte links vom Schnitte durch die davon getroffene Seilspannung und die Gegenkraft So von So ersetzt werden. An der Mittelstütze greift der nach oben gerichtete Auflagerdruck B an. Da B in dem zuerst construirten Seilpolygone nicht vorkam, denken wir uns B mit  $\mathfrak{S}_0$  zu einer Resultirenden vereinigt, von der wir zunächst nur wissen, dass sie durch den Schnittpunkt beider Richtungslinien gehen muss. Dann können auch in der rechten Oeffnung für jeden Querschnitt alle links davon hegenden äusseren Kräfte durch diese Resultirende und die von dem Schnitte getroffene Seilspannung ersetzt werden. Denkt man sich ferner die letzte Seilspannung mit dem Auflagerdrucke C zu einer Resultirenden vereinigt, die jedenfalls durch den Schnittpunkt der beiden Richtungslinien gehen muss, so sind nachher alle Kräfte an der ganzen Construction suf diese Resultirende und auf die vorher besprochene Resultirende aus B und  $\mathfrak{S}_0$  zurückgeführt. Da aber alle Kräfte ein Gleichgewichtssystem bilden, müssen sich auch die beiden Resultirenden im Gleichgewichte halten, d. h. ihre Richtungslinien müssen zusammenfallen. Man findet daher diese Richtungslinie durch Verbindung der beiden Punkte, die wir von ihr bereits kennen. Nach Eintragen der Verbindungslinie ist das Seilpolygon geschlossen und die Momentenfläche wird durch die zwischen den Schlusslinien und dem Seilpolygone eingeschlossenen, durch Schraffirung hervorgehobenen Flächen gebildet. Dabei ist zu beachten, dass die mittlere Fläche, deren Schraffirungsstriche von links nach rechts fallen, negativen Momenten entspricht. Alle links liegenden Kräfte ergeben nämlich für einen an dieser Stelle geführten Schnitt ein Moment, das dem Uhrzeigersinne entgegengesetzt ist, und der Balken wird von diesem Momente so gebogen, dass er seine Hohlseite nach unten hin kehrt, während die Hohlseite bei positiven Momenten, die in der Abbildung durch von rechts nach links fallende Schraffirungsstriche gekennzeichnet sind, nach oben hin gerichtet ist.

Auch hier ist die Ueberlegung, die zur Lösung führt, weitläufiger als die wirkliche Ausführung der Construction. Bei dieser braucht man nur darauf zu achten, dass zu jeder Oeffnung des Kragträgers eine besondere Schlusslinie gehört, dass diese Schlusslinien auf den Richtungslinien der Auflagerkräfte aneinander stossen und dass sie auf den durch die Gelenke gezogenen Vertikalen und den Vertikalen durch die beiden äussersten Stützpunkte die Seileckseiten schneiden. Diese Bedingungen genügen in allen Fällen dieser Art, um alle Schlusslinien einzutragen. Die zwischen ihnen und dem Seilpolygone eingeschlossenen Flächen bilden die Momentenflächen. Um die Vorzeichen festzusetzen, braucht man nur zu beachten, dass solche Trägertheile, die (wie hier der zwischen A und Dliegende) eine Spannweite für sich überdecken, ohne über die Stützen vorzukragen nur positive Biegungsmomente aufzunehmen haben und dass bei jeder Ueberschneidung einer Schlusslinie mit dem Seilpolygone ein Wechsel im Momentenvorzeichen eintritt.

Würde jede der beiden Oeffnungen in Abb. 41° durch einen Träger für sich überdeckt, der ohne Zusammenhang mit dem anderen wäre, wobei natürlich das Gelenk in *D* wegfallen müsste, so hätte man für jede Oeffnung ohne Rücksicht aut die andere die Momentenfläche so wie in Abb. 39 zu construiren. Für die linke Oeffnung würde man also z. B. die Schnittpunkte der Richtungslinien von *A* und *B* mit den

Seileckseiten zu verbinden haben, um die Schlusslinie und hiermit die Momentenfläche für diese Oeffnung zu erhalten. Denkt man sich diese Linie in die Abbildung eingetragen, so erkennt man sofort, dass die Momentenfläche dann viel grösser ausfällt, als vorher. Von der Grösse der Momente hängt aber die Biegungsbeanspruchung des Balkens ab. Der Kragträger wird demnach durch die gegebenen Lasten weniger stark beansprucht, als wenn jede Oeffnung für sich überdeckt wäre und in diesem Umstande ist der Vortheil begründet, der sich durch die Gerber'sche Anordnung erzielen lässt.

### § 18. Die graphische Ermittelung von Trägheitsmomenten.

Betrachtet man irgend eine gerad- oder krummlinig begrenzte Figur als Belastungsfläche einer Seilcurve, so gibt die zwischen der Seilcurve und ihrer Anfangstangente eingeschlossene Momentenfläche zugleich das statische Moment des links davon liegenden Theiles der Figur für eine Axe  $\sigma\sigma$  an. Zieht man auch noch die Tangente am anderen Ende, so sind die zwischen ihr und der Seilcurve auf  $\sigma\sigma$  abgeschnittenen Strecken zugleich den statischen Momenten der rechts von  $\sigma\sigma$  liegenden Flächentheile proportional. Die in den vorigen Paragraphen besprochene Anwendung des Seilpolygons liefert daher zugleich die Momente ersten Grades von Querschnittsflächen in Bezug auf alle in der Querschnittsebene parallel zur gewählten Kraftrichtung gezogenen Axen.

Aber auch Momente zweiten Grades können mit Hülfe des Seilpolygons gefunden werden. Zur Bestimmung des Trägheitsmoments eines Schienenprofils oder einer anderen theils gerad-, theils krummlinig begrenzten Querschnittsfläche bildet dieses Verfahren sogar das bequemste und empfehlenswertheste Hülfsmittel. Zur Begründung des Verfahrens diene Abb. 42. Die Belastungsfläche ist hier genau der in Abb. 34 (S. 77) nachgebildet und die Seilcurve, deren Construction dort erläutert wurde, ist hier ebenfalls von dort übernommen. Nurdie Eintheilung in die Belastungsstreifen und das den Einzel-

lasten entsprechende, aus Tangenten der Seilcurve bestehende Seilpolygon ist in der neuen Figur weggelassen, weil diese Linien zwar zur Construction der Seilcurve nöthig sind, nachher aber nicht mehr gebraucht und daher fortgelöscht werden können. Verlängert man die äussersten Seileckseiten, also die Endtangenten der Seilcurve, bis sie sich schneiden, so geht durch diesen Punkt die Resultirende der das Seil belastenden Gewichte, d. h. die Linie SS ist die Schwerlinie der Belastungsfläche.

Man betrachte ferner einen unendlich schmal zu denkenden Streifen dF der Belastungsfläche im Abstande y von SS.

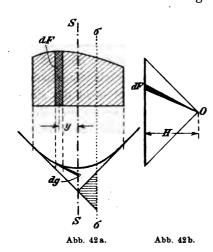

Verlängert man die Grenzlinien des Streifens bis zur
Seileurve und zieht an beiden
Punkten der Seileurve Tangenten, so schliessen diese
mit SS das in der Abbildung schwarz hervorgehobene,
schmale Dreieck ein. Die auf
SS liegende Grundlinie des
Dreiecks sei mit dg bezeichnet. Der gegenüberliegende
Endpunkt, also der Schnittpunkt beider Tangenten liegt
auf der Schwerlinie des Streifens dF. Die zu dg gehörige

Höhe des Dreiecks ist daher gleich y und der Inhalt des Dreiecks gleich  $\frac{1}{2} dg \cdot y$ .

Im Kräfteplane Abb. 42<sup>b</sup> kann man durch Ziehen von Parallelen zu den beiden Tangenten ein ebenfalls schwarz hervorgehobenes Dreieck abgrenzen, das dem in Abb. 42<sup>a</sup> ähnlich ist, weil die Seiten parallel zu einander gehen. Man hat daher die Proportion

$$\frac{d\,F}{H} = \frac{d\,g}{y} \quad \text{oder} \quad H\,dg = y\,dF.$$

Denkt man sich diese Gleichung für alle links von SS liegenden Streifen angeschrieben und alle summirt, so erhält man das Moment ersten Grades des links von SS liegenden Flächentheiles gleich dem Produkte aus dem Horizontalzuge H und der Summe aller dg, d. h. dem Abschnitte zwischen Seilcurve und Anfangstangente. Damit gelangen wir nur wieder auf anderem Wege zu den bereits früher gezogenen Schlüssen zurück.

Um auf die Momente zweiten Grades zu kommen, multiplicire man die vorige Gleichung mit y. Damit erhält man

$$y^2 dF = Hy dg$$
 und daher  $\int y^2 dF = H \int y dg$ .

Die Summirung auf der rechten Seite kann aber unmittelbar ausgeführt werden. Denn das Integral gibt das Doppelte aus der Summe aller jener Dreiecke an, von denen vorher eines besprochen wurde. Diese Dreiecke folgen alle stetig aufeinander und füllen den zwischen der Seilcurve, der Anfangstangente und der Linie SS liegenden Raum aus. Dabei ist übrigens gar nicht einmal nöthig, dass SS die Schwerlinie ist; auch für irgend eine andere, parallel zu SS gezogene Linie  $\sigma\sigma$  bleibt die Betrachtung anwendbar und die zwischen ihr, der Curve und der Anfangstangente abgegrenzte Fläche gibt nach Multiplikation mit 2H das Moment zweiten Grades für  $\sigma\sigma$  von dem links davon liegenden Theile der Belastungsfläche an.

Um das Moment für die ganze Belastungsfläche zu erhalten, braucht man nur das Moment für die rechte Hälfte hinzuzufügen. Für dieses gilt natürlich dieselbe Betrachtung; es kann auch gleich dem Produkte aus 2H und dem zwischen der Seilcurve, der Endtangente und der Linie SS oder  $\sigma\sigma$  liegenden Flächenstücke gesetzt werden. Dabei ist zu beachten, dass jedes Flächenelement der Belastungsfläche nur positive Beiträge zum Trägheitsmomente liefern kann; die von links und rechts her stammenden Beiträge sind daher ohne Vorzeichenunterschied zusammenzuzählen.

Ein Blick auf Abb. 42° lehrt, dass das Trägheitsmoment unter allen parallel zu einander gezogenen Axen für die Schwerlinie SS am kleinsten ausfällt. Es ist nämlich gleich dem Produkte aus 2H und der zwischen der Seileurve und ihren beiden Endtangenten eingeschlossenen Fläche. Für eine Axe  $\sigma\sigma$  vergrössert sich dagegen diese Fläche um das zwischen  $\sigma\sigma$  und den beiden Endtangenten abgeschnittene Dreieck, das in Abb.  $42^a$  durch eine horizontale Schraffirung ausgezeichnet ist.

Der Horizontalzug H der Seilcurve hat die Bedeutung eines Flächeninhaltes. Als Lasten dienten nämlich die Flächeninhalte der Belastungsstreifen und mit diesen muss H von

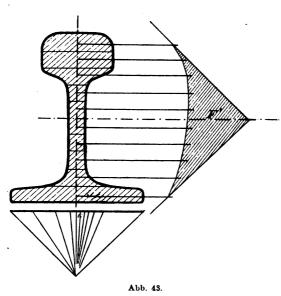

gleicher Art sein. Am besten wählt man H im Kräfteplane so, dass es die Hälfte der Belastungsfläche Fdarstellt. Dies wird sofort erreicht, wenn man die beiden äussersten Polstrahlen in Richtungen von 45° zieht. Dann bildet nämlich H die Höhe eines rechtwinklig gleichschenkligen Dreiecks, dessen

Hypotenuse die Summe aller dF, also F selbst angibt. Bezeichnet man ferner die zwischen der Seileurve und ihren beiden Endtangenten liegende Fläche mit F' und das Trägheitsmoment für die Schwerlinie SS mit  $\Theta$ , so hat man, unter der Voraussetzung, dass H in der eben angegebenen Weise gewählt wurde,

 $\Theta = F \cdot F'. \tag{20}$ 

Die Inhalte der Flächen F und F' ermittelt man am -besten mit Hülfe eines Planimeters.

In Abb. 43 ist das Verfahren auf ein Schienenprofil angewendet. — Um die Central-Ellipse oder den Querschnittskern einer Querschnittsfläche zu erhalten, muss man dasselbe Verfahren für die beiden Hauptaxen wiederholen.

Ausser dem bisher besprochenen Verfahren, das von Mohr herrührt, ist noch eine andere graphische Methode zur Bestimmung von Trägheitsmomenten zu erwähnen, die von Nehls angegeben ist. Freilich hat diese mit dem Seilpolygone nichts zu schaffen; sie soll aber an dieser Stelle ebenfalls besprochen werden. Die Nehls'sche Methode beruht auf einer einfachen Umformung des für das Trägheitsmoment aufgestellten Summenausdrucks, nämlich

$$\int y^2 dF = a^2 \int \left(\frac{y}{a}\right)^2 dF.$$

Man formt jeden Flächenstreifen dF so um, dass er in  $\left(\frac{y}{a}\right)^2 dF$  übergeht, und erhält dann  $\Theta$  als Produkt aus der Summe dieser umgeformten Flächenstreifen und aus  $a^2$ .

Gewöhnlich wird bei der Anwendung des Verfahrens der Schwerpunkt der Querschnittsfläche noch nicht bekannt sein. Man zieht dann irgendwo eine Parallele AA zur Schwerlinie, für die



das Trägheitsmoment gesucht wird und bestimmt sowohl das statische Moment als das Trägheitsmoment der Querschnittsfläche für diese Parallele als Axe. Bei einem Schienenprofile, das in Abb. 44 wiederum als Beispiel gewählt wurde, kann man etwa die Basislinie dazu benutzen. Dann zieht man in einem Abstande a, der beliebig angenommen werden kann,

eine Parallele BB zu AA. Den Querschnitt denkt man sich in Streifen eingetheilt, die parallel zu AA und BB gehen. Ein solcher Streifen, der in der Abbildung durch Querschraffirung hervorgehoben ist, möge die Breite (oder auch die halbe Breite bei einem symmetrischen Profile) s, die Höhe dy und den Abstand y von AA haben. Dann kann dF = sdy und der Beitrag von dF zum statischen Momente S gleich ysdy gesetzt werden. Nun construire man eine Strecke z' so, dass

$$z' = z \frac{y}{a}$$

ist, was durch Ziehen der aus der Abbildung ersichtlichen Linien ohne Weiteres geschehen kann. Dann ist

$$S = \int y dF = \int y z dy = a \int z' dy = a F',$$

wenn jetzt unter F' die Fläche verstanden wird, die von der durch die Endpunkte der z' geführten Curve umschlossen wird. Diese Curve kann nach Ermittelung einer genügenden Zahl ihrer Punkte nach dem angegebenen Verfahren eingetragen und die von ihr umschlossene Fläche mit Hülfe eines Planimeters ermittelt werden. Andererseits ist aber, wenn s den Schwerpunktsabstand von AA bedeutet, auch

$$S = sF$$
 und daher  $s = a\frac{F'}{F}$ . (21)

Hierbei ist unter F der Inhalt der Querschnittsfläche zu verstehen. Der Schwerpunkt ist hiermit bekannt und damit auch die Schwerlinie, für die das Trägheitsmoment gesucht wird. Anstatt die Construction für diese Schwerlinie unmittelbar weiter zu führen, thut man aber besser daran, auch das Trägheitsmoment zunächst für die Axe AA zu ermitteln. Es sei zum Unterschiede von dem für die Schwerlinie gültigen mit  $\Theta'$  bezeichnet.

Zu jedem z' construirt man nun auf dieselbe Weise wie vorher ein z'', so dass

$$z'' = z' \frac{y}{a}$$
, also  $z'' = z \frac{y^2}{a^2}$ 

ist. Nachdem dies für eine genügende Zahl von Punkten aus-

geführt ist, erhält man durch deren Verbindung eine zweite Curve, die in der Abbildung durch eine gestrichelte Linie angegeben ist, während die vorige punktirt ausgezogen war. Die von dieser neuen Curve umschlossene Fläche, die ebenfalls mit Hülfe des Planimeters auszumessen ist, sei mit F'' bezeichnet. Man hat nun

$$\Theta' = \int y^2 dF = \int y^2 z dy = a^2 \int z'' dy = a^2 F''.$$
 (22)

Hiermit ist also' in der That O' bekannt. Um daraus O zu finden, beachte man, dass

$$\Theta' = \Theta + s^2 F$$
 und daher  $\Theta = a^2 \left( F'' - \frac{F'^2}{F} \right)$  (23) ist. Damit ist die Aufgabe gelöst.

#### § 19. Die elastische Linie als Seilcurve.

Ein Balken, der irgendwie aufgelagert sein kann und durch Lasten, die senkrecht zu seiner Längsrichtung an ihm angreifen, auf Biegung beansprucht wird, erfährt eine elastische Formänderung, durch die seine vorher geradlinige Längs-Axe in eine Curve übergeht, die man als die elastische Linie des Balkens bezeichnet. Wie Mohr gezeigt hat, kann die Gestalt der elastischen Linie durch Construction von zwei Seilecken gefunden werden. Zum Nachweise dafür muss ich mich hier auf Untersuchungen des III. Bandes über die elastische Linie beziehen, deren selbständige Durchführung an dieser Stelle zu lange aufhalten würde.

Rechnet man die Abscissen x im Sinne der Stabaxe und bezeichnet man die Ordinate der elastischen Linie für den Querschnitt x mit y, so gilt nach Gl. (78) des dritten Bandes die Differentialgleichung

$$E\Theta \frac{d^2y}{dx^2} = -M. \tag{24}$$

Hierin ist M das Biegungsmoment für den Querschnitt x, während E den Elasticitätsmodul und  $\Theta$  das Trägheitsmoment des Querschnitts bedeutet. Zugleich sei noch darauf hingewiesen,

dass bei dieser Gleichung nur auf jene Formänderung Rücksicht genommen ist, die durch das Biegungsmoment hervorgebracht wird, während der Einfluss der Schubspannungen auf die Gestalt der Biegungslinie vernachlässigt ist. Bei kurzen, dicken Stäben kann dieser recht merklich sein; bei schlankeren Stäben, wie sie bei den Anwendungen, die von dem Verfahren gemacht zu werden pflegen, gewöhnlich vorkommen, ist er aber nur unbedeutend und kann daher ohne merklichen Fehler vernachlässigt werden.

Vergleicht man mit Gl. (24) die in § 14 abgeleitete Differentialgleichung einer zu einer Belastungsfläche von der Intensität q an der Abscisse x gehörigen Seilcurve, Gl. (2), S. 80

$$H^{\frac{d^2y}{dx^2}} = -q,$$

so erkennt man, dass beide leicht zur Uebereinstimmung mit einander gebracht werden können. Falls  $\Theta$  constant ist, braucht man nur q überall proportional mit M anzunehmen und zugleich durch geeignete Wahl von H dafür zu sorgen, dass

$$\frac{M}{E\Theta} = \frac{q}{H} \tag{25}$$

ist. Dann stimmen beide Gleichungen völlig mit einander überein und daraus folgt, dass die elastische Linie zugleich eine jener Seilcurven ist, die man zu einer Belastungsfläche construiren kann, deren Ordinate an jeder Stelle proportional mit M ist. Um unter allen, die möglich sind, gerade jene herauszusuchen, die sich mit der elastischen Linie deckt, muss man noch die Grenzbedingungen beachten, die der elastischen Linie durch die Art der Auflagerung des Balkens vorgeschrieben sind.

Eine Fläche, deren Ordinaten proportional mit M sind, ist uns schon aus § 16 bekannt. Achten wir zunächst nur auf einen Balken, der beiderseits frei (d. h. ohne Einspannung) aufliegt, so erhält man durch Construction eines Seilpolygons, das wir hier als das "erste" Seilpolygon bezeichnen wollen und dessen Horizontalzug gleich  $H_{\rm I}$  sein mag, sowie nach

Eintragung der Schlusslinie die "Momentenfläche", also eine Fläche, deren Abschnitte auf lothrechten Linien mit  $H_{\rm I}$  multiplicirt an jeder Stelle das zugehörige Biegungsmoment M liefern. Jene Abschnitte waren in § 16 mit y bezeichnet; da der Buchstabe hier in anderer Bedeutung gebraucht wird, mögen sie jetzt mit u bezeichnet werden. Man hat dann

$$M = H_{\rm I}u. \tag{26}$$

Ist der Balken in anderer Art aufgelagert, z. B. wie bei den in § 17 besprochenen Gerber'schen Trägern, so wird sich ebenfalls eine Momentenfläche construiren lassen, von der vorstehende Gleichung gilt.

Diese Momentenfläche sehe man nun als Belastungsfläche für ein "zweites" Seileck an, dessen Belastungsrichtung mit jener des ersten übereinstimmt und dessen Horizontalzug jetzt  $H_{\rm II}$  heissen soll. Um der vorher genannten Bedingung zu genügen, setzen wir M aus Gl. (26) in Gl. (25) ein, beachten, dass q nun durch u und H durch  $H_{\rm II}$  zu ersetzen sind und lösen die Gleichung nach  $H_{\rm II}$  auf. Wir finden dann

$$H_{\Pi} = \frac{E \,\Theta}{H_{\tau}}.\tag{27}$$

Die Dimension von  $H_{\Pi}$  geht aus der Gleichung ebenfalls hervor; sie ist

$$[H_{\mathrm{II}}] = rac{rac{\mathrm{kg}}{\mathrm{cm}^2} \cdot \mathrm{cm}^4}{\mathrm{kg}} = \mathrm{cm}^2.$$

 $H_{\rm II}$  ist daher eine Fläche und dies muss auch so sein, weil auch die Lasten, die mit  $H_{\rm II}$  vereinigt werden sollen, durch Flächen, nämlich durch den Inhalt der Momentenfläche gebildet werden.

Die Aufgabe, die elastische Linie zu construiren, kommt demnach darauf hinaus, eine Seilcurve von gegebener Belastungsfläche zu construiren, deren Horizontalzug durch Gl. (27) angegeben ist und die zugleich die Grenzbedingungen an den Auflagern erfüllt. In dieser Form wäre aber die Lösung der Aufgabe aus verschiedenen Gründen unbequem und man ändert sie daher noch ein wenig ab. Man kann nämlich leicht darauf verzichten, die wahre Gestalt der elastischen Linie auf der Zeichnung zu erhalten — umsomehr als sich diese nur sehr undeutlich von der vorher geraden Stabaxe abheben würde —, wenn man nur anzugeben vermag, wie gross die Ordinate y an jeder Stelle ist.

Zunächst ändert man daher die Grenzbedingungen ab. Anstatt darauf zu bestehen, dass die elastische Linie durch die Auflagerpunkte gehen müsse, construirt man beim frei aufliegenden Balken irgend eine Seilcurve die im Uebrigen den Bedingungen genügt, und trägt in sie eine Schlusslinie ein, so als wenn sie selbst wieder zur Construction einer neuen Momentenfläche benutzt werden sollte. Misst man nun die Abschnitte zwischen der Schlusslinie und der Seileurve. die auf lothrechten Linien gebildet werden, so geben diese die gesuchten Ordinaten y der elastischen Linie an. Man kann dies auf verschiedene Art nachweisen, am einfachsten, wenn man bedenkt, dass das Product  $H_{II}y$ , wie auch die Seilcurve im Uebrigen construirt sein mag, immer denselben Werth behalten muss, da es das Biegungsmoment darstellt, das in einem Balken hervorgerufen würde, der die durch die erste Momentenfläche angegebene Belastung wirklich zu tragen hätte.

Auf einer ganz ähnlichen Erwägung beruht auch die zweite Aenderung, zu der man sich aus Rücksicht auf die bessere Ausführung der Zeichnung veranlasst sieht. Rechnet man nämlich  $H_{\rm II}$  nach Gl. (27) aus, so erhält man in praktisch vorliegenden Fällen eine Fläche, die ganz bedeutend grösser ist, als der Inhalt der Momentenfläche. Wählt man nun den Maassstab im Kräfteplane so, dass  $H_{\rm II}$  die Grenzen des verfügbaren Raumes nicht überschreitet, so fallen die Lasten, die durch die Momentenfläche dargestellt werden, zu klein aus, als dass sie noch genau genug aufgetragen werden könnten. Dies kann auch nicht überraschen; denn man weiss ja in der That, dass sich der Balken unter den gewöhnlich vorliegenden Umständen verhältnissmässig nur sehr wenig durchbiegt. Die elastische Linie ist daher eine sehr flache Seilcurve, deren

Horizontalzug sehr gross gegenüber ihren Lasten sein muss. Wollte man trotzdem darauf bestehen, die Ordinaten y der elastischen Linie in der richtigen verhältnissmässigen Grösse zu construiren, so würden sie auch noch, ganz abgesehen von der vorher erwähnten Schwierigkeit der genauen Zeichnung des Kräfteplans und des zugehörigen Seilecks, in der Zeichnung so klein ausfallen, dass man sie mit dem Zirkel kaum noch abstechen könnte. In Wirklichkeit mögen sie ja vielleicht gar nicht so klein sein; auf dem beschränkten Raume eines Zeichenblattes ist man aber genöthigt, die ganze Zeichnung, die man sich in Naturgrösse vorzustellen hat, so stark zu verkleinern, dass die Ordinaten y nicht mehr gut abmessbar sind.

Man umgeht diese Schwierigkeit sehr leicht, indem man das zweite Seileck gar nicht mit dem Horizontalzuge  $H_{II}$ , sondern mit einem erheblich kleineren  $H'_{II}$  construirt, der etwa  $^{1}/_{n}$  von  $H_{II}$  betragen mag. Dies hat zur Folge, dass dann alle y in n-facher Grösse, etwa als y', erscheinen. Man bedenke nämlich, dass auf jeden Fall

$$H_{\rm II} y = H_{\rm II} y'$$

sein muss, da, wie vorher schon bemerkt, jedes dieser Produkte die Bedeutung eines Biegungsmomentes für einen Balken hat, der die durch die erste Momentenfläche angegebenen Lasten wirklich zu tragen hätte.

Am besten richtet man es gewöhnlich so ein, dass die y' die wahren Werthe der y in natürlicher Grösse darstellen, während alle übrigen Längen, also namentlich die Spannweite des Balkens in stark verkleinertem Maassstabe aufzutragen sind. Hat man also die Zeichnung ursprünglich in  $\frac{1}{n}$  der natürlichen Grösse angefertigt, so setze man an Stelle von  $H_{\rm II}$  in GI. (27)

$$H_{\rm II} = \frac{1}{n} \frac{E \, \Theta}{H_{\rm I}} \tag{28}$$

and man findet dann die elastische Linie in verzerrter Gestalt, so dass ihre Abscissen im Maassstabe 1:n, die Ordinaten y

aber in wahrer Grösse auszumessen sind. — Wenn es erwünscht erscheinen sollte, kann man die Verzerrung aber natürlich auch noch weiter treiben — oder sie auch weniger gross wählen —, da es ganz unserem Belieben anheimgestellt ist, welchen Horizontalzug  $H'_{II}$  wir wählen wollen, falls nur der zugehörige Maassstab, nach dem die Ordinaten y auszumessen sind, passend dazu bestimmt wird.

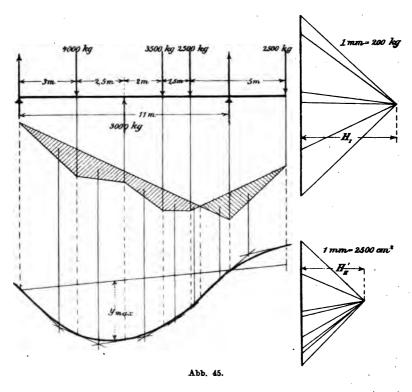

In Abb. 45 ist die Construction für einen bestimmten Fall im Maassstabe durchgeführt. Ein I-Träger von 30 cm Höhe, dessen Trägheitsmoment nach den Profiltabellen 9888 cm<sup>4</sup> beträgt, überdeckt eine Spannweite von 11 m, über die er nach rechts hin noch um 3 m vorkragt und nimmt die in die Zeichnung eingetragenen Lasten auf, von denen eine senkrecht

nach oben gerichtet ist. Unmittelbar unterhalb der Ansichtszeichnung des Trägers ist mit Hülfe eines Seilecks, dessen Horizontalzug  $H_{\rm I}$  zu 5000 kg gewählt ist, die Momentenfläche construirt. Der rechte Theil stellt negative Momente dar und die ihm entsprechenden Lasten sind daher mit nach oben gerichtetem Pfeile in das zweite Seileck aufzunehmen.

Wenn der Elasticitätsmodul E=2100000 atm angenommen wird, erhält man für  $H_{\rm II}$  nach Gl. (27)

$$H_{\rm II} = \frac{2100\,000\,{
m kg}\,{
m cm}^2\,{
m \cdot 9888~cm}^4}{5000~{
m kg}} = 4150\,000~{
m cm}^2\,.$$

Beim Ausmessen der Belastungsflächen des zweiten Seilpolygons ist zu beachten, dass die Spannweite des Trägers im Maassstabe 1:200 aufgetragen ist. Hiernach bedeutet 1 qmm der Momentenfläche in der Zeichnung in Wirklichkeit das 40000 fache oder 400 cm². Eine zweckmässige Grösse des zweiten Kräfteplans erhält man bei der Wahl des Maassstabes  $1 \text{ mm} = 2500 \text{ cm}^2$ . Hiernach würde freilich  $H_{\rm II}$  gleich 1640 mm aufzutragen sein. Hiervon nehmen wir aber nur  $\frac{1}{100}$ , setzen also

$$H'_{\rm II} = 16.4 \; \rm mm$$

im Kräfteplane. Die Ordinaten der elastischen Linie erscheinen dann in hundertfacher Verzerrung oder, da der Maassstab der Längen 1:200 ist, in der Hälfte der natürlichen Grösse. Hätte man  $H'_{\rm II}$  nur halb so gross gewählt, so hätte man die Durchbiegungen in natürlicher Grösse gefunden.

Für die Construction des zweiten Seilpolygons wurde die Momentenfläche in Dreiecke und Trapeze zerlegt, in deren Schwerpunkten Einzellasten angenommen wurden, die durch die Flächeninhalte in dem angegebenen Maassstabe darzustellen waren. Dadurch erhielt man das Tangentenpolygon, in das nachträglich die Seilcurve selbst mit Hülfe eines Curvenlineals eingetragen werden konnte. Die Schlusslinie geht durch die Schnittpunkte der beiden Auflagervertikalen mit dem Seilpolygone und von ihr aus sind die Ordinaten der elastischen Linie auf lothrechten Linien abzumessen. Mit dem Zirkel

findet man leicht die Stelle der grössten Durchbiegung  $y_{\text{max}}$  des Trägers heraus. In dem Beispiele ergibt sich diese auf der Zeichnung zu 15 mm; wegen des vorher besprochenen Maassstabes bedeutet dies aber in Wirklichkeit eine Durchbiegung von 30 mm. — Der nach rechts vom rechten Auflager aus vorkragende Theil des Trägers hebt sich, wie aus der Zeichnung zu erkennen ist, nach oben hin auf und ist mit der Hohlseite nach unten hin gekrümmt, wie es den negativen Biegungsmomenten entspricht. Auf der durch den Schnittpunkt des ersten Seilpolygons mit seiner Schlusslinie gezogenen Vertikalen liegt der Wendepunkt der elastischen Linie.

Bisher war angenommen, dass das Trägheitsmoment  $\Theta$  constant sei. Die Construction wird aber nicht wesentlich geändert, wenn  $\Theta$  in beliebiger, aber gegebener Weise veränderlich ist. Man muss dann nur, um die Uebereinstimmung
der Differentialgleichung für die elastische Linie mit der
Gleichung der Seilcurve herzustellen, dafür sorgen, dass nun qnicht mehr mit M, sondern mit  $\frac{M}{\Theta}$  überall proportional ist.
Man wähle irgend einen Querschnitt des Trägers, etwa den
in der Mitte aus, um dessen Trägheitsmoment  $\Theta_m$  mit dem
Trägheitsmomente  $\Theta$  an irgend einer anderen Stelle zu vergleichen. Dann forme man die Momentenfläche so um, dass
ihre Ordinaten u überall durch

$$u \stackrel{\boldsymbol{\Theta_m}}{\boldsymbol{\Theta}}$$

ersetzt werden. Da  $\Theta$  überall gegeben sein sollte, ist dies leicht auszuführen. Die so umgeformte Fläche ist dann als Belastungsfläche des zweiten Seilpolygons anzunehmen, dessen Horizontalzug  $H_{\rm II}$  nun an Stelle von Gl. (27)

$$H_{\rm II} = \frac{E \,\Theta_m}{H_{\rm I}} \tag{29}$$

zu wählen ist. — Gerade hierin, dass ein beliebig veränderliches Trägheitsmoment dem graphischen Verfahren gar keine besonderen Schwierigkeiten macht, liegt gegenüber dem analytischen Verfahren, das in der unmittelbaren Integration der Differentialgleichung besteht, ein grosser Vorzug.

Unter manchen Umständen kann auch noch ein anderes Verfahren am Platze sein, das in Abb. 46 zur Ausführung gebracht wurde. Ist das Trägheitsmoment des Trägers nämlich absatzweise constant, so kann man die elastische Linie zu

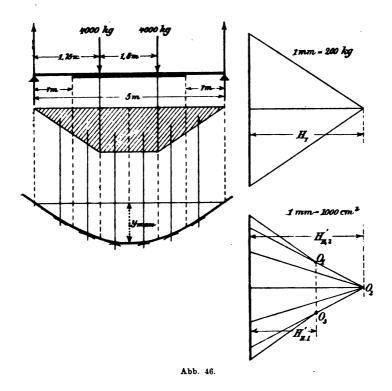

jedem Abschnitte von gleichem Trägheitsmomente genau wie in Abb. 45 construiren. Zu jedem anderen Abschnitte gehört ein anderer Ast der elastischen Linie, der zwar ebenfalls als Seilcurve, aber unter Anwendung eines anderen Horizontalzuges construirt werden kann. Die elastische Linie setzt sich dann aus der Aneinanderreihung aller dieser Seilcurvenstücke zusammen, die sich ohne Knick aneinanderschliessen und die

Grenzbedingungen an den Auflagerstellen erfüllen müssen. Man beginnt mit der Construction etwa am linken Ende, indem man den Pol O, im Kräfteplane beliebig wählt. An der Uebergangsstelle zum nächsten Aste muss der Seilstrahl eine gemeinsame Tangente an beide Aeste bilden. Im Kräfteplane verlängert (oder verkürzt) man daher den zugehörigen Polstrahl so lange, bis der Polabstand gleich dem für den zweiten Ast nach Gl. (27) berechneten Horizontalzuge  $H_{\rm II}$  geworden ist. Den hierdurch bestimmten Punkt wählt man als Pol O, für die Construction des zweiten Astes. Auch für jeden folgenden Ast wird auf diese Art ein neuer Pol gewählt; also so, dass je zwei aufeinanderfolgende Pole auf dem Polstrahle liegen, der zu dem Seilstrahle an der Uebergangsstelle parallel ist und so, dass der Abstand des Poles von der Lastlinie für jeden Abschnitt des Trägers gleich dem nach Gl. (27) berechneten Horizontalzuge wird. Zuletzt trägt man die Schlusslinie so ein, dass die Grenzbedingungen an den Auflagerstellen erfüllt sind; von ihr aus sind dann die Ordinaten der elastischen Linie abzumessen.

In dem Beispiele der Abb. 46 sind die Längen im Maassstabe 1:100 aufgetragen. In dem durch einen Doppelstrich hervorgehobenen mittleren Theile des Trägers ist das Trägheitsmoment zu 17350 cm<sup>4</sup>, an den beiden Enden zu 10000 cm<sup>4</sup> angenommen. Der Horizontalzug  $H_{\rm I}$ , mit dem die Momentenfläche construirt ist, beträgt 6000 kg. Für den Horizontalzug des ersten Astes der elastischen Linie erhält man nach Gl. (27) 3500000 cm<sup>2</sup>. Hiervon ist aber nur der 200. Theil als  $H_{\rm II,1}$  genommen. Ebenso findet man

$$H'_{\text{II}, 2} = \frac{1}{200} \cdot \frac{2100000 \cdot 17350}{6000} = 30362 \text{ cm}^2,$$

die durch 30,4 mm im Kräfteplane des zweiten Seilpolygons dargestellt werden; als Elastieitätsmodul ist dabei wieder E=2100000 atm angenommen. Die elastische Linie erscheint in 200 facher Verzerrung. Da aber zugleich alle Längen 100 fach verkleinert sind, werden die Ordinaten der elastischen Linie in doppelter Grösse aus der Zeichnung entnommen. Die grösste

Durchbiegung  $y_{\text{max}}$  findet hier in der Mitte statt; die Zeichnung liefert dafür 11 mm, in Wirklichkeit beträgt daher der Biegungspfeil 5,5 mm.

Schliesslich mögen noch einige Bemerkungen Platz finden, die zwar weniger wichtig sind, aber doch gelegentlich von Nutzen sein können. Geht nämlich zunächst die Belastungsebene nicht durch eine Querschnittshauptaxe des Trägers (vgl. hierzu die einschlägigen Lehren des dritten Bandes), so zerlegt man die Biegungsmomente in zwei rechtwinklige Componenten, so dass die Ebene jeder Componente durch eine Querschnittshauptaxe geht, führt dann für beide Componenten die vorher beschriebene Construction durch und findet nachträglich Grösse und Richtung der gesammten Durchbiegung als geometrische Summe der Durchbiegungen in jenen beiden Hauptrichtungen.

Derselbe Weg führt auch zum Ziele, wenn die am Balken angreifenden Lasten überhaupt nicht in einer Ebene enthalten sind. Bei Maschinenwellen kommt es z. B. vor, dass sie durch mehrere Kräfte auf Biegung beansprucht werden, die zwar alle rechtwinklig zur Wellenaxe stehen, aber nicht parallel zu einander sind (einige etwa lothrecht, andere wagrecht). Die elastische Linie wird dann eine doppelt gekrümmte Curve. Man findet ihre Projektionen, indem man zuerst nur die lothrechten Componenten aller Lasten berücksichtigt, hiernach die Momentenfläche und das zweite Seilpolygon construirt, womit man die Durchbiegungs-Componenten im lothrechten Sinne findet, und dann die Untersuchung für die wagrechten Last-Componenten wiederholt. Hierbei ist ein kreisförmiger Stabquerschnitt vorausgesetzt oder wenigstens ein Querschnitt, von dem jede Schwerpunktsaxe zugleich eine Hauptaxe ist. Aber auch im anderen Falle entsteht keine Schwierigkeit; man zerlegt dann alle Lasten anstatt in lothrechte und wagrechte in solche Componenten, die in die Richtungen der Querschnittshauptaxen fallen.

Ferner sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass die Construction einer Seilcurve ganz allgemein die Ermittelung des Doppelintegrales

$$\iint q \, dx \, dx$$

auf graphischem Wege gestattet, wenn darin q eine beliebige gegebene Function von x bedeutet, die als Ordinate der Belastungsfläche graphisch dargestellt werden kann. Die Ermittelung der elastischen Linie bildet nur ein Beispiel (freilich das technisch wichtigste) für die Ausführung einer solchen mechanischen Integration.

Man könnte natürlich zu dem zweiten Seilpolygone bei den vorhergehenden Betrachtungen auch noch ein drittes u. s. f. construiren, das aus dem vorigen ebenso abzuleiten wäre, wie das zweite aus dem ersten. Damit würde man auch noch das vierte, sechste Integral u. s. f. von q ableiten können.

## § 20. Ermittelung von Flächeninhalten mit Hülfe des Seilpolygons.

Flächeninhalte ermittelt man am besten mit Hülfe eines Planimeters oder, wenn ein solches nicht zu Gebote steht, durch Zerlegen der Figur in einfachere Theile, deren Inhalte auf Grund geometrischer Sätze sofort berechnet werden können. So gelangt man z. B. auf jeden Fall zu einem hinreichend genauen Resultate, indem man die Figur in schmale Streifen zerlegt, die sich als Trapeze ansehen lassen, den Inhalt für jeden Streifen berechnet und alle addirt oder anstatt dessen durch Anwendung der Simpson'schen Regel.

Aus diesem Grunde ist die Anwendung des Seilpolygons zur Berechnung von Flächeninhalten, die hier noch besprochen werden soll, von geringerer Bedeutung. Man macht indessen



immerhin zuweilen davon Gebrauch und sie soll daher hier nicht übergangen werden.

Das Verfahren ist durch Abb. 47, in der es auf die Ermittelung des Inhaltes eines Kreisquadranten angewendet wurde, erläutert. In Wirklichkeit würde man es natürlich bei so einfachen Fällen nicht gebrauchen; man wird aber sehen, dass es in derselben Form auch

zum Ziele führt, wenn der Kreisbogen durch irgend eine andere Curve ersetzt wird.

117

Man theilt den Umfang der Grenz-Curve (also hier den Kreisbogen) in eine Anzahl von gleichen oder auch ungleichen Theilen. Eigentlich sollte diese Anzahl unendlich gross sein; in der Abbildung sind aber nur drei Theile genommen, und wenn dies auch etwas wenig ist, so genügt es doch fast schon zur Erzielung einer genügenden Genauigkeit. In der Mitte jedes Bogenelementes bringt man eine in lothrechter Richtung gehende Kraft an, die der Projektion des Elementes auf die lothrechte Richtung proportional ist. Diese Kräfte setzt man mit Hülfe eines Seilpolygons zusammen. Der zugehörige Kräfteplan kann nebenan leicht aufgetragen werden, indem man durch die Theilpunkte auf der Curve Horizontalen zieht, die auf der lothrechten Lastlinie die Lasten in der gewünschten Grösse ohne Weiteres abschneiden. Den Pol O wählt man auf der X-Axe; der Horizontalzug H kann beliebig angenommen wer-Nachdem hierauf das Seilpolygon zu den Lasten unterhalb construirt ist, kann man auch noch die Seilcurve freihändig eintragen, da man weiss, dass diese die Polygonseiten auf den durch die Theilpunkte der Begrenzungscurve der gegebenen Fläche gezogenen Lothrechten berührt. Man kann nun leicht beweisen, dass die Ordinate y der Seileurve, von der horizontalen ersten Seilspannung aus gemessen, mit dem Horizontalzuge H multiplicirt den bis zur zugehörigen Abseisse x reichenden Theil der gegebenen Fläche angibt.

Zu diesem Zwecke denke man sich im Punkte xy der Seilcurve eine Tangente construirt, die den Winkel  $\varphi$  mit der Horizontalen bilden möge. Diesen Winkel bildet auch der zur Tangente parallel gezogene Polstrahl im Kräfteplane mit der Horizontalen. Bezeichnet man die Ordinate der Grenzcurve der gegebenen Fläche mit z, so hat man für tg  $\varphi$  die beiden Worthe

Werthe  $\operatorname{tg} \varphi = \frac{dy}{dx} = \frac{z}{H}$ . Hieraus folgt Hdy = z dx

und daher nach Summirung von 0 bis x

$$Hy = \int_{0}^{x} z \, dx. \tag{30}$$

Das Integral gibt aber in der That den bis zur Abscisse x reichenden Theil des Flächeninhaltes an und der Satz ist damit bewiesen. Für den Inhalt des ganzen Quadranten hat man natürlich das Produkt aus der letzten Ordinate y' und dem Horizontalzuge H zu nehmen.

In gewissem Sinne wird durch diese Construction die Aufgabe der Quadratur des Kreises gelöst, indem der Kreisinhalt auf ein ihm inhaltgleiches Rechteck zurückgeführt wird. Natürlich entspricht diese Lösung aber nicht dem Sinne, in dem die Aufgabe ursprünglich gestellt war. Nur dann, wenn man den Kreisumfang wirklich in unendlich viele Theile eintheilen könnte, wäre man berechtigt, die Lasten der einzelnen Bogenelemente durch deren Mitte zu führen. Sobald die Theile nicht unendlich klein sind, geht das resultirende Gewicht für jeden Theil nicht mehr genau durch die Mitte des Theils. Für die praktische Verwendung des Verfahrens, bei dem die Genauigkeit ohnehin durch die unvermeidlichen Zeichenfehler beschränkt ist, macht dies aber nichts aus.

Wie man sieht, kann übrigens auf diesem Wege auch ganz allgemein das erste Integral einer beliebig gegebenen Function q von x

 $\int q dx$ 

construirt werden, gerade so, wie im vorigen Paragraphen das zweite Integral.

### Aufgaben.

10. Aufgabe. Ein Träger ist am einen Ende fest, am anderen Ende auf einem in schiefer Richtung gehenden Rollenlager aufgelagert; man soll die durch gegebene Lasten hervorgebrachten Auflagerkräfte ermitteln (vgl. Abb. 48).

Lösung. Denkt man sich die gegebenen Lasten zu einer Resultirenden vereinigt, so muss diese mit den beiden Auflagerkräften im Gleichgewichte stehen. Von dem Auflagerdrucke am beweglichen Auflager kennt man von vornherein die Richtung, da diese senkrecht zur Auflagerbahn stehen muss. Verlängert man diese Richtungslinie bis zum Schnittpunkte mit der Richtungslinie der Resultirenden aller Lasten, so muss durch den Schnittpunkt

auch die Richtungslinie des am festen Auflager übertragenen Auflagerdruckes gehen. Die Grössen beider Auflagerkräfte ergeben sich nach Feststellung der Richtungen einfach durch Zeichnen eines Kräftedreiecks, in dem die Resultirende der Lasten die dritte Seite bildet.

Anstatt dessen kann man aber auch die Auflagerkräfte unmittelbar mit Hülfe eines Seilpolygons bestimmen. Durch dieses verbindet man zunächst die Lasten; durch Einbeziehen der beiden Auflagerkräfte muss es nachher zu einem geschlossenen werden. Hat man die Schlusslinie, so findet man die Auflagerkräfte ohne Weiteres aus dem Kräfteplane. Insofern gleicht das Verfahren vollständig dem in § 12 beschriebenen. Nur das Eintragen der Schlusslinie erfordert hier noch eine besondere Ueberlegung. Da nämlich die Richtung des Auflagerdrucks am festen Auflager zunächst unbekannt ist, muss man die erste Seileckseite durch den

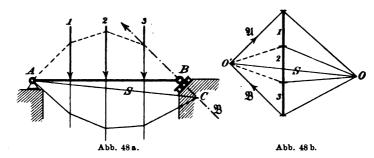

festen Auflagerpunkt hindurch legen, damit man den Schnittpunkt ader ersten Seilspannung mit dem Auflagerdrucke trotzdem sofort angeben kann.

In Abb. 48 ist dies durchgeführt. Zunächst wurden die Lasten 1, 2, 3 im Kräfteplane  $(48^b)$  aufgetragen und der Pol O beliebig gewählt. Das Seileck wird dann in Abb.  $48^a$  vom festen Auflagerpunkte A aus gezeichnet. Die letzte Seileckseite trifft die durch den Auflagerpunkt B zur Richtung der Auflagerbahn gezogene Senkrechte B in einem Punkte C, der mit A verbunden die Schlusslinie S des Seilpolygons liefert. Dann trägt man S in den Kräfteplan (parallel zur Schlusslinie) ein und beachtet, dass die letzte Seilspannung mit dem Auflagerdrucke B eine in die Richtung der Schlusslinie fallende Resultirende ergeben muss. Man zieht daher die Parallele zu B, die S im Punkte O' trifft. Auch M ergibt sich dann sofort.

Man kann nachträglich auch den Punkt O' als Pol eines neuen Seilpolygons wählen, das mit gestrichelten Linien in Abb. 48<sup>a</sup>

eingetragen ist. Bei diesem Seilpolygone wird die Anfangsspannung durch den Auflagerdruck gebildet. Man braucht hier keine Kraft willkürlich beizufügen, um das Seilpolygon zu construiren, sondern kann die in Wirklichkeit schon vorhandenen benutzen. Legt man nachher einen Schnitt durch den Träger, so werden alle Kräfte links vom Schnitte durch eine einzige, nämlich durch die vom Schnitte mitgetroffene Seilspannung ersetzt. Ein Seilpolygon von dieser Art wird auch als eine Drucklinie bezeichnet.

Ein Seil könnte die zum Pole O' gehörige Gestalt des Seilecks unter dem Einflusse der gegebenen Lasten freilich nicht auf-



recht erhalten, weil in den Seilstrecken Druckspannungen vorkämen, die das Seil nicht aufzunehmen vermag. Man kann sich aber das Seil durch Stangen ersetzt denken, die an den Lastangriffspunkten gelenkförmig mit einander verbunden sind. Manche nennen daher das Seilpolygon in diesem Falle ein Gelenkpolygon; ich werde aber an der Bezeichnung Seilpolygon oder Seileck auch in solchen Fällen festhalten.

Schliesslich bemerke ich noch, dass man ganz ähnlich wie hier auch dann zu verfahren hat, wenn der Träger zwar als gewöhnlicher Balkenträger mit einem horizontal verschieblichen Rollenlager aufgelagert ist, dabei aber schief gerichtete Lasten trägt, wie z. B. ein Dachbinder, der durch Winddruck belastet ist. Auch dann ist das Seilpolygon mit der Anfangsseite durch den festen Auflagerpunkt zu führen, damit man von hier aus die Schlusslinie eintragen kann.

11. Aufgabe. Das Gewicht Q einer Lokomotive (ohne Einrechnung der Radsätze) soll auf 4 Axen so vertheilt werden, dass das zu den beiden vordersten Axen gehörige Drehgestell den Antheil  $P_1$  davon aufzunehmen hat, während auf die beiden hinteren Axen die Antheile  $P_2$  und  $P_3$  entfallen. Die Federaufhängung ist aus Abb. 49 zu entnehmen. Der Schwerpunkt der Lokomotive und die Stellung der beiden hinteren Axen sind gegeben. Man soll die Lage der vordersten Axen so bestimmen, dass die verlangte Lastvertheilung eintritt.

Lösung. Im Kräfteplane Abb.  $49^{b}$  trage man zunächst die Lasten  $P_3$ ,  $P_2$ ,  $P_1$  ab, beachte dann, dass der Druck auf dem Stützpunkte I aus der Hälfte von  $P_3$  besteht und ähnlich bei II und III. Dann wähle man einen Pol O und construire zu den Lasten I, II, III das Seileck mit den Seilstrahlen 1, 2, 3, 4. Die Last IV oder  $P_1$  ist dann so einzutragen, dass der Schnittpunkt A der äussersten Seileckseiten 1 und 5 auf die gegebene Richtungslinie der Resultirenden Q fällt. Dieser Punkt A ist aber durch 1 und Q bereits bekannt und eine Parallele durch ihn zum Polstrahle 5 im Kräfteplane liefert den Schnittpunkt B der Seilstrahlen 4 und 5, durch den die Last IV gehen muss. Hiermit ist die Lage der vordersten Axen bekannt.

12. Aufgabe. Ein Telegraphendraht (von ungefähr 4 mm Stärke) wiegt 100 gr für den laufenden Meter. Er soll über einer Spannweite von 100 m ausgespannt werden, aber so, dass die durch das Eigengewicht hervorgebrachte Anspannung nicht mehr als 80 kg ausmacht; um wie viel muss man ihn in der Mitte durchhängen lassen?

Lösung. Man setze  $l = 100 \,\mathrm{m}$ ,  $Q = 10 \,\mathrm{kg}$ ,  $H = 80 \,\mathrm{kg}$  in Gl. (5) ein, so erhält man  $f = 1,56 \,\mathrm{m}$ .

13. Aufgabe. Um wie viel ändern sich H und f im vorher gehenden Falle in Folge einer Temperaturerniedrigung um  $20^{\circ}$  C, wenn der Ausdehnungscoefficient zu  $\frac{1}{80000}$  und der Elasticitätsmodul zu 2200000 atm angenommen werden?

Lösung. Wir berechnen zunächst die Bogenlänge b für den Pfeil f = 1,56 m nach Gl. (8)

$$b = l + \frac{8}{8} \frac{f^2}{l} = 100,065 \text{ m}.$$

Diese Drahtlänge wird durch die Abkühlung um  $20^{\circ}$  um  $\frac{1}{4000}$ also um 25 mm verkürzt. Gleichzeitig wird sie aber durch die elastische Ausdehnung, die mit der Erhöhung des Horizontalzugs H verbunden ist, wieder etwas verlängert. Eine Spannung von 1 kg verlängert den Draht nach dem Elasticitätsgesetze um

$$\Delta l = \frac{Pl}{EF} = \frac{1 \text{ kg} \cdot 100000 \text{ mm}}{2200000 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \cdot 0,1256 \text{ cm}^2} = 0,36 \text{ mm}.$$

Bezeichnen wir den Horizontalzug, der sich nachher einstellt, mit z so beträgt die elastische Verlängerung durch die Erhöhung um x - 80 hiernach 0.36 (x - 80) mm und im Ganzen wird aus

b' = 100065 - 25 + 0.36(x - 80) = (100011 + 0.36x) mma

Andererseits ist aber nach Gl. (7)  $b = l + \frac{Q^2 l}{24 H^2}$ 

$$b = l + \frac{Q^2 l}{24H^2}$$

oder nach Einsetzen der hier zutreffenden Werthe

$$b' = 100000 \left(1 + \frac{10^2}{24x^2}\right)$$
 mm.

Setzt man beide Werthe von b' einander gleich, so erhält man für x die kubische Gleichung

$$11 + 0.36 x = \frac{10^7}{24 x^2}.$$

Am einfachsten erhält man deren Lösung durch Probiren und findet genau genug

$$x = 95,8 \text{ kg}.$$

Der zugehörige Biegungspfeil f' folgt aus Gl. (5) zu

$$f' = \frac{10 \text{ kg} \cdot 100 \text{ m}}{8 \cdot 95,8 \text{ kg}} = 1,30 \text{ m}$$

und die Bogenlänge b' wird

$$b' = 100045,5 \text{ mm}.$$

Ein Drahtseil, von dem ein laufender Meter 14. Aufgabe. 2 kg wiegt, überspannt eine horizontale Entfernung von 40 m. Es hängt in der Mitte um 2 m durch; wie lang ist das Seil und wie stark ist es gespannt?

Lösung. Man sucht zunächst die Constante a in der Gleichung der Kettenlinie

$$y = a \cosh \frac{x}{a}$$

(Gl. 17, S. 88) oder den sogenannten Parameter der Kettenlinie auf. Man weiss, dass für x = 20 m, y = a + 2 m ist; a folgt daher aus der Lösung der transcendenten Gleichung

$$a+2=a\cosh\frac{20}{a},$$

die mit Hülfe der Tafeln der Hyperbelfunctionen leicht genau genug aufgelöst werden kann. Um zunächst einen Näherungswerth für a zu erhalten, betrachte man die Seilcurve als eine Parabel, setze Q = 80 kg und berechne nach Gl. (6)

$$H = \frac{80 \text{ kg} \cdot 40 \text{ m}}{16 \text{ m}} = 200 \text{ kg}.$$

Nach Gl. (16) würde dies einem Werthe  $a = 100 \,\mathrm{m}$  entsprechen. Nach den Tafeln ist aber

$$\cosh 0.2 = 1.0201$$
;  $\cosh 0.19 = 1.0181$ .

In der Gleichung

$$\cosh \frac{20}{a} - \frac{a+2}{a} = 0$$

nimmt daher die linke Seite für a=100 den Werth +0,0001 und für  $a=\frac{20}{0,19}=105,26$  den Werth -0,0010 an. Man hat daher genau genug

$$\frac{20}{a} = 0.2 - \frac{0.01}{11} = 0.1991$$
 oder  $a = 100.45$  m.

Etwas genauer kann man a nach einer bekannten Näherungsmethode für das Auflösen von Gleichungen finden. Man setze nämlich  $a=100+\delta$  und beachte, dass  $\delta$  jedenfalls klein gegen 100 ist. Da nun

$$\frac{d}{dx}\cosh x = \sinh x$$

ist, wovon man sich auf Grund der für die Hyperbelfunctionen gültigen Exponentialausdrücke leicht überzeugt, so folgt

$$\cosh \frac{20}{a} = \cosh \frac{20}{100} + \sinh \frac{20}{100} \cdot \frac{d}{da} \left(\frac{20}{a}\right) \cdot \delta$$

$$= \cosh 0.2 - 0.0020 \cdot \delta \cdot \sinh 0.2.$$

Verfährt man ebenso mit dem anderen Gliede der Gleichung, so geht diese über in

$$\cosh 0.2 - 0.0020 \cdot \delta \cdot \sinh 0.2 - 1.02 + 0.0002 \cdot \delta = 0.$$

124

Die nicht mit  $\delta$  behafteten Glieder liefern, wie wir bereits wissen, + 0,0001. Da nun sinh 0,2 = 0,2013 ist, so erhält man durch Auflösen der Gleichung nach δ

$$\delta = 0.49$$
 und daher  $a = 100.49$  m.

Nachdem a bekannt ist, findet man leicht alle übrigen Grössen. Der Horizontalzug H ist

$$H = a\gamma = 200,98 \text{ kg}.$$

Die grösste Seilspannung tritt indessen an den Aufhängepunkten auf und ist nach Gl. (18)

$$S = 102,49 \cdot 2 = 204,98 \text{ kg}.$$

Die Länge des halben Seils beträgt nach Gl. (14)

$$s = a \sinh \frac{x}{a} = 100,49 \sinh \frac{20}{100,49} = 20,128 \text{ m}.$$

Betrachtet man dagegen die Seilcurve als eine Parabel und berechnet den Bogen b nach der Näherungsformel Gl. (8), so erhält man

$$b = 40 + \frac{8}{3} \cdot \frac{4}{40} = 40,267 \text{ m}$$

gegenüber 40,256 m bei der Kettenlinie. Der Unterschied beträgt nur 11 mm; wenn keine besondere Genauigkeit verlangt wird, genügt es daher im vorliegenden Falle noch, die Seilcurve als Parabel zu betrachten.

15. Aufgabe. An dem in der vorigen Aufgabe besprochenen Drahtseile soll nachträglich eine Last von 300 kg in der Mitte aufgehängt werden. Wie gross wird die Seilspannung und um wie viel hängt das Seil nachher in der Mitte durch, wenn von der elastischen Längenänderung, die das Seil infolge der höheren Spannung erfährt, abgesehen wird?

Erste Lösung. Die Seilcurve setzt sich aus zwei symmetrisch zu einander liegenden Aesten zusammen, von denen jeder einen Kettenlinienbogen bildet. Es genügt daher, einen von beiden zu betrachten. Dort, wo beide zusammenstossen, bilden beide Endtangenten einen Winkel  $2\varphi$  miteinander, wenn hier  $\varphi$  dieselbe Bedeutung hat, wie in § 15. Aus dem Kräftedreiecke, das für beide Seilspannungen und die Last  $P = 300 \, \mathrm{kg}$  gezeichnet werden kann, folgt

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{P}{2H} = \frac{dy}{dx} = \sinh \frac{x}{a}.$$

In dieser Gleichung kommen als Unbekannte der Parameter a der

Kettenlinie und die Abscisse x des zur Seilmitte gehörigen Kettenlinienanfangs vor. Rechnet man auch den Bogen s vom Scheitel der Kettenlinie bis zu diesem Bogenanfange, so lässt sich nach Gl. (14) die vorige Gleichung ersetzen durch

$$\frac{P}{2y} = s \quad \text{oder} \quad s = 75 \,\text{m}.$$

Fügt man hierzu die in der vorigen Aufgabe bereits berechnete halbe Seillänge, so ist der vom Scheitel bis zum Aufhängepunkte berechnete Bogen s'

$$s' = 95,128 \text{ m}.$$

Andererseits ist aber nach Gl. (14) für diese Stelle auch

$$s' = a \sinh \frac{x+20}{a}.$$

Wir haben demnach die beiden transcendenten Gleichungen

$$a \sinh \frac{x}{a} = 75$$
 und  $a \sinh \frac{x+20}{a} = 95{,}128$ 

nach den Unbekannten a und x aufzulösen. Um die Unbekannte x zu eliminiren, schreibe man die Gleichungen

$$\frac{x}{a} = \operatorname{arcsinh} \frac{75}{a}$$
 und  $\frac{x+20}{a} = \operatorname{arcsinh} \frac{95,128}{a}$ .

Man erhält dann für a die Gleichung

$$a\left(\operatorname{arcsinh}\frac{95,128}{a}-\operatorname{arcsinh}\frac{75}{a}\right)=20.$$

Durch einfaches Probiren mit Hülfe der Tafeln für die Hyperbelfunctionen, aus denen natürlich auch deren Umkehrungen entnommen werden können, lässt sich die Gleichung nicht gut auflösen. Setzt man z. B. a=100, so liefert die linke Seite 15,34, setzt man a=500, so wird sie 19,90 und für  $a=\infty$  geht sie erst in 20,128 über. Man weiss also zwar, dass a zwischen 500 und  $\infty$  liegen muss; zu einer genaueren Bestimmung reichen aber wenigstens die gewöhnlich zur Verfügung stehenden vierstelligen Tafeln nicht aus.

Man hilft sich am besten durch eine Reihenentwickelung für arcsinh. Für kleine Werthe von x ist nämlich die Reihe

$$\operatorname{arcsinh} x = x - \frac{1}{2} \frac{x^3}{3} + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \frac{x^5}{5} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \frac{x^7}{7} + \cdots$$

sehr schnell convergent und es genügt gewöhnlich, nur die beiden ersten Glieder beizubehalten. Führt man dies aus, so geht die vorige Gleichung über in

$$20,128 - \frac{1}{6} \left( \frac{95,128^3}{a^2} - \frac{75^3}{a^2} \right) = 20.$$

Diese lässt sich nach a sofort auflösen und liefert a = 756,0 m. Nachdem a bekannt ist, findet man leicht auch alle übrigen Grössen, nach denen gefragt ist. Zunächst erhält man x aus

$$\sinh \frac{x}{756} = \frac{75}{756}$$
 zu  $x = 74,88$  m.

Die zu x gehörige Ordinate y ist

$$y = 756 \cosh \frac{74,88}{756} = 759,70 \,\mathrm{m}$$

und die zum Aufhängepunkte, d. h. zur Abscisse x+20 gehörige

$$y' = 756 \cosh \frac{94,88}{756} = 761,97 \text{ m}.$$

Der Unterschied von y' und y gibt die Durchhängung des Seils in der Mitte an; diese beträgt daher jetzt 2,27 m, wobei freilich die letzte Stelle wegen Verwendung von vierstelligen Tafeln ganz unsicher ist.

Die grösste Seilspannung ist nach Gl. (18)

$$S = \gamma y' = 2 \cdot \frac{\text{kg}}{m} 761,97 \text{ m} = 1524 \text{ kg}.$$

Nachträglich kann man übrigens, wenn man will, auch noch den Einfluss der elastischen Dehnung des Seils berücksichtigen, indem man die zu  $S = \text{rund } 1500 \, \text{kg}$  gehörende elastische Dehnung berechnet und  $s' = 95{,}128 \, \text{m}$  in der vorhergehenden Rechnung entsprechend grösser nimmt. Freilich ist dann die ganze Rechnung noch einmal mit dem neuen Werthe von s' zu wiederholen.

Zweite (angenäherte) Lösung von Aufgabe 15. Man achte nicht auf die Krümmung des Seils, sondern setze die Sehne gleich dem Bogen. Die Sehne ist zwar etwas kleiner als der Bogen; da sich das Seil ausserdem aber auch etwas streckt, so ist der Fehler um so geringer anzuschlagen. In Aufgabe 14 war die Bogenlänge des halben Seils zu 20,128 m gefunden. Sieht man dies nun als Sehne des Kettenlinienbogens an, so erhält man die Durchhängung f nach dem Pythagoräischen Satze

$$f = \sqrt{20,128^2 - 20^2} = 2,26 \,\mathrm{m}$$

also fast genau dasselbe wie vorher. Die Spannung ist im tiefsten Punkte

$$S = \frac{Pl}{4f} = 300 \cdot \frac{40}{9,04} = 1330 \,\mathrm{kg}.$$

Im höchsten Punkte würde sie sich um etwa  $2 \cdot 2,26 = 4,52 \text{ kg}$  erhöhen. Das ist nun freilich zu niedrig. Das Eigengewicht der Seilstücke trägt, wie der Vergleich der Werthe zeigt, verhältnissmässig viel zur Spannung des Seiles bei.

Man kann sich des Näherungsverfahrens auch nur zur Ermittelung von f bedienen und nachdem dies gefunden ist, mit den Kettenlinienbogen weiter rechnen.

16. Aufgabe. Die Belastungsfläche eines Balkenträgers ist ein rechtwinkliges Dreieck; ermittle die zugehörige Momentenfläche! (S. Abb. 50.)

Lösung. Es genügt schon, die ganze Spannweite in vier

gleiche Theile zu theilen; will man genauer verfahren, so nimmt man sechs oder acht Theile, aber nicht leicht mehr, da eine Eintheilung in noch mehr Theile der Genauigkeit der Zeichnung kaum noch förderlich wäre. Die Schwerpunkte der Trapeze, in die das Dreieck zerlegt wurde, liegen einerseits sämmtlich auf der Schwerlinie des Dreiecks, andererseits liegt jeder auf einer Linie, die wie folgt zu construiren ist. Man

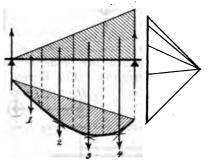

Abb. 50.

verlängere nämlich eine der parallelen Seiten des Trapezes nach einer Richtung hin um eine Strecke, die gleich der anderen der parallelen Seiten ist und ebenso verlängere man diese um eine Strecke nach der entgegengesetzten Richtung, die gleich der ersten der parallelen Seiten ist. Die Verbindungslinie beider Punkte liefert eine Schwerlinie des Trapezes.

Nachdem man so die Schwerpunkte der Trapeze construirt hat, legt man Kräfte durch diese, die den Flächen proportional sind. Im Kräfteplane werden sie durch die mittleren Höhen der Trapeze dargestellt. Dann wählt man einen Pol, zeichnet das zugehörige Seilpolygon und sucht die Berührungspunkte auf, die zwischen diesem und der eingeschriebenen Seilcurve bestehen. Nachher bleibt nur noch übrig, die Seilcurve mit Hülfe des Curvenlineals oder aus freier Hand einzutragen.

17. Aufgabe. Ein über drei Oeffnungen reichender Gerber'scher Kragträger trügt gegebene Lasten (Abb. 51); man soll die zugehörige Momentenfläche construiren.

Lösung. Man vereinigt zuerst die gegebenen Lasten durch

ein Seilpolygon und trägt in dieses ein System von Schlusslinien

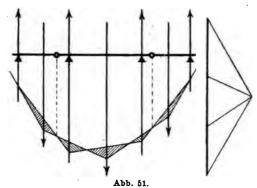

ein, die an den Auflagervertikalen aneinander grenzen und auf den Gelenkvertikalen das Seilpolygon durchschneiden. Zwischen Schlusslinien diesen und dem Seileckzuge liegt die Momentenfläche, die in der Abbildung durch Schraffirung hervorgehoben ist und zwar so, dass auch den verschie-

denen Vorzeichen der Momente dabei Rechnung getragen ist.

18. Aufgabe. Ein Wagen von 5 m Radstand und je 5 t

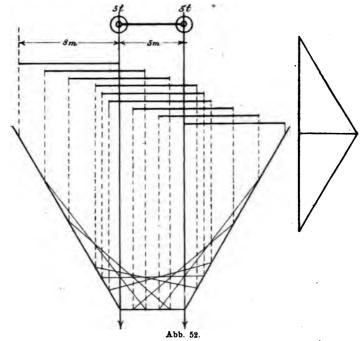

Raddruck führt über einen Balkenträger von 8 m Spannweite; ermittle graphisch die Maximalmomentenfläche (Abb. 52).

Lösung. Man setzt die zwei Einzellasten durch ein Seilpolygon zusammen, in das man eine Anzahl von Schlusslinien einträgt, die verschiedenen relativen Stellungen des Lastensystems zum Träger entsprechen. Die Momentenflächen sind entweder Dreiecke

(wenn nur eine Last über dem Träger steht) oder Vierecke (wenn beide Lasten über dem Träger stehen). Auf ihre besondere Gestalt kommt es nicht an, sondern nur auf die Abschnitte, die sie auf lothrechten Transversalen bilden. Man trägt nachträglich alle diese



Momentenflächen in Abb. 53 von einer gemeinsamen Grundlinie aus ab und sucht die Umhüllungslinie auf. Wie diese ausfällt, ist aus der Abbildung zu entnehmen.

19. Aufgabe. Ein I-Balken vom Normalprofile 30, dessen Trägheitsmoment  $\Theta = 9888 \text{ cm}^4$  ist, überbrückt eine Spannweite von

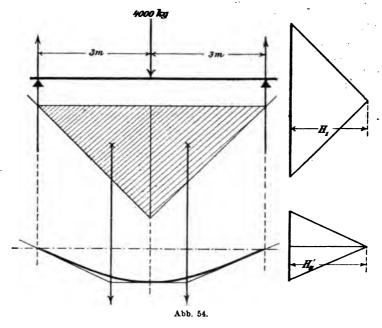

6 m und trägt in der Mitte eine Last von 4000 kg. Man construire die elastische Linie des Balkens, so dass die Abscissen in  $^{1}/_{100}$  der natürlichen Grösse und die Ordinaten in natürlicher Grösse erscheinen (Abb. 54).

Lösung. Als Horizontalzug für das erste Seilpolygon ist Föppl, Graphische Statik.

 $H_{\rm I}=2000\,{\rm kg}$  gewählt. Die Momentenfläche wird ein Dreieck, das wir nur in zwei Theile zerlegen wollen, die in der Mitte aneinander stossen. Jeder Theil hat in natürlicher Grösse eine Fläche von  $\frac{300\cdot300}{2}$  oder  $45\,000\,{\rm cm}^3$ . — Wird der Elasticitätsmodul zu  $2\,000\,000\,{\rm atm}$  angenommen, so erhält man für den Horizontalzug des zweiten Seilpelygons nach Gl. (27), S. 107

$$H_{\rm II} = \frac{E\Theta}{H_{\rm I}} = \frac{2 \cdot 10^6 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \cdot 9888 \text{ cm}^4}{2000 \text{ kg}} = 9888000 \text{ cm}^2.$$

Der verlangten 100 fachen Verzerrung wegen nehmen wir aber anstatt dessen nur den Horizontalzug

$$H_{\rm II}' = 98880 \, \rm cm^2$$

an. Der Kräfteplan zum zweiten Seilpolygone konnte hiernach aufgetragen und das Seilpolygon selbst dazu construirt werden. Als Maassstab wurde 1 mm = 5000 cm² gewählt. — Allerdings hat man damit nur einen Punkt, nämlich jenen in der Mitte genau erhalten. Man findet, dass die Durchbiegung an dieser Stelle 0,91 cm beträgt. Oft genügt dies aber schon; im anderen Falle steht natürlich nichts im Wege, die Momentenfläche in eine grössere Zahl von Theilen einzutheilen, womit man auch eine entsprechend grössere Zahl von Punkten der elastischen Linie erhält.

# Dritter Abschnitt.

## Die Kräfte im Raume.

## § 21. Zurückführung auf ein Kraftkreuz.

Zwei Kräfte, deren Richtungslinien windschief zu einander liegen, lassen sich niemals durch eine einzige Kraft ersetzen. Wenn dagegen beliebig viele Kräfte gegeben sind, die alle windschief zu einander liegen können, vermag man sie - falls sie nicht etwa zufälliger Weise im Gleichgewichte mit einander stehen oder einer einzigen Resultirenden gleichwerthig sein sollten — stets durch zwei windschief zu einander liegende Kräfte zu ersetzen. Man erkennt daraus, dass der Verein von zwei windschief zu einander liegenden Kräften für die Zusammensetzung von Kräften im Raume eine ähnliche Rolle spielt, wie eine Einzelkraft in der Ebene. Es ist die einfachste Form, auf die sich jedes gegebene Kräftesystem unter allen Umständen bringen lässt. Aus diesem Grunde ist eine besondere kurze Bezeichnung dafür erwünscht. Wir nennen den Verein von zwei windschiefen Kräften ein Kraftkreuz. ein Kraftkreuz vollständig zu beschreiben, muss man daher beide Richtungslinien oder "Wirkungslinien" und auf jeder von ihnen eine mit Pfeil versehene Strecke angeben, die die Grösse der auf ihr enthaltenen Kraft darstellt.

Legt man einer von beiden Kräften des Kraftkreuzes den Werth Null bei, so geht das Kraftkreuz in eine Einzelkraft über; wir können daher, um die möglichen Ausnahmen nicht jedesmal besonders hervorheben zu müssen, eine Einzelkraft auch als einen besonderen Fall eines Kraftkreuzes auffassen. Ebenso soll es uns freistehen, auch ein Kräftepaar gelegentlich als Sonderfall eines Kraftkreuzes aufzufassen; denn das Kraftkreuz geht in ein Kräftepaar über, sobald wir beide Wirkungslinien parallel zu einander werden lassen und zugleich beide Kräfte gleich gross und entgegengesetzt gerichtet annehmen. In der Regel wird aber, wenn von einem Kraftkreuze die Rede ist, vorausgesetzt, dass keiner von diesen Ausnahmefällen vorliege.

Die Zurückführung eines beliebig gegebenen Kräftesystems auf ein Kraftkreuz beruht auf der folgenden einfachen Betrachtung. In Abb. 55 stelle K den Umriss des Körpers dar,



an dem die Kräfte angreifen und M sei der Angriffspunkt einer dieser Kräfte, die mit  $\mathfrak P$  bezeichnet sei. Die übrigen Kräfte, die in der Zeichnung weggelassen sind, denke man sich an beliebigen Angriffspunkten und in beliebiger Grösse und Richtung hinzu. Man wähle ferner einen Punkt A und eine Ebene  $\varepsilon$  beliebig aus, jedenfalls aber so, dass A nicht in  $\varepsilon$  liegt. Dann lege man von A aus eine Ebene  $\pi$ 

durch die Kraft  $\mathfrak{P}$ , durch die, wie wir sagen können,  $\mathfrak{P}$  von A als Projektionscentrum aus projicirt wird. Auch durch jede andere der gegebenen Kräfte denke man sich eine solche projicirende Ebene gelegt. Diese Ebenen schneiden im Allgemeinen die Ebene  $\varepsilon$  und die Schnittlinie geht durch jenen Punkt M', in dem die Richtungslinie von  $\mathfrak{P}$  die Ebene  $\varepsilon$  durchstösst. Von den Ausnahmefällen, die hier möglich sind, sei zunächst abgesehen, da sie nachher besonders besprochen werden sollen.

Nun verschiebe man den Angriffspunkt von  $\mathfrak{P}$  nach dem in der Ebene  $\varepsilon$  liegenden Punkte M' und zerlege  $\mathfrak{P}$  in zwei Kräfte  $\mathfrak{P}_A$  und  $\mathfrak{P}_\varepsilon$ , von denen die erste längs der Verbindungslinie M'A, die zweite längs der Schnittlinie  $\varepsilon\pi$  geht. Diese Zerlegung ist ohne Weiteres ausführbar, da alle drei Richtungslinien in der Ebene  $\pi$  enthalten sind.

Nachdem die gleiche Zerlegung auch mit allen übrigen gegebenen Kräften vorgenommen ist, haben wir doppelt so viel Kräfte als zu Anfang. Hiervon geht aber die eine Hälfte durch den Punkt A, während die andere in der Ebene  $\varepsilon$  enthalten ist. Wir können die erste Gruppe ohne Weiteres durch eine Resultirende RA ersetzen und auch die in der Ebene ε liegenden liefern im Allgemeinen eine Resultirende Re, die nach den früher besprochenen Regeln gefunden werden kann. Hierbei kann zwar der Ausnahmefall vorkommen, dass die Kräfte in der Ebene ε ein Kräftepaar liefern; wenn wir dieses aber als eine unendlich kleine, unendlich ferne Kraft deuten, braucht davon nicht besonders gesprochen zu werden. — Jedenfalls sind nach Ausführung der Zusammensetzung die gegebenen Kräfte vollständig durch das Kraftkreuz der Kräfte  $\Re_A$  und  $\Re_a$ ersetzt, wobei es freilich vorkommen kann, dass eine der beiden Kräfte eine unendlich kleine und unendlich ferne Kraft ist, oder dass auch eine von beiden ganz verschwunden ist, nämlich dann, wenn zufällig die durch den Punkt A gehenden oder die in der Ebene & liegenden Kräfte im Gleichgewichte mit einander gestanden haben sollten.

Was nun die Ausnahmefälle anbelangt, von denen vorher schon die Rede war, so kann es zunächst vorkommen, dass eine der Kräfte  $\mathfrak P$  zur Ebene  $\varepsilon$  parallel ist. Im Allgemeinen wird auch dann noch die projicirende Ebene  $\pi$  die Ebene  $\varepsilon$  längs einer Graden  $\varepsilon\pi$  schneiden, die dann zur Richtung von  $\mathfrak P$  parallel ist. In diesem Falle ziehe man auch durch A eine Grade, die zu jenen beiden parallel ist und zerlege  $\mathfrak P$  in der Ebene  $\pi$  in zwei parallele Kräfte, von denen eine durch A geht, während die andere in die Schnittlinie  $\varepsilon\pi$  fällt. Diese Aufgabe lässt sich nach den Lehren des vorigen Abschnitts stets ohne Weiteres lösen. Hiermit ist aber gerade so wie im früheren Falle  $\mathfrak P$  in zwei Kräfte zerlegt, von denen eine durch A geht, während die andere in  $\varepsilon$  liegt.

Nun kann es freilich vorkommen, dass auch die projieirende Ebene  $\pi$  parallel zu  $\varepsilon$  wird. Die Schnittgrade  $\varepsilon\pi$  fällt dann mit der unendlich fernen Graden der Ebene  $\varepsilon$  zusammen

Abb. 56.

und die Kraft B ist in eine durch A gehende Kraft, die mit B gleich gross und gleich gerichtet ist und in eine unendlich kleine und unendlich ferne Kraft zu zerlegen, deren Richtungslinie mit der unendlich fernen Graden der Ebenen  $\varepsilon$  und  $\pi$  zusammenfällt, zu zerlegen. Wenn man die Benutzung der unendlich fernen Elemente zur Durchführung der Betrachtung nicht scheut, ist daher auch in diesem Falle die verlangte Zerlegung von B sofort ausgeführt. Anstatt dessen kann man auch sagen, dass bei der Parallelverlegung von \$\mathbb{P}\$ nach \$A\$ ein Kräftepaar auftritt, dessen Ebene parallel zu  $\varepsilon$  ist und das nachträglich in die Ebene  $\varepsilon$  verschoben werden kann. ist B durch eine Einzelkraft am Punkte A und ein Kräftepaar in der Ebene ε ersetzt. — Die fernere Zusammensetzung der Kräfte am Punkte A und in der Ebene  $\varepsilon$  kann aber auf jeden Fall genau so erfolgen, als wenn diese besonderen Lagen gar nicht vorgekommen wären.

## § 22. Zusammensetzung von Kräftepaaren.

Von den Eigenschaften der Kräftepaare war schon früher, namentlich im ersten Bande, wiederholt die Rede. Hier wird es aber nöthig, das Wichtigste davon noch einmal zusammen-

zustellen und die Betrachtungen zugleich so weit zu ergänzen, als erforderlich ist, um den Gegenstand vollständig zu erledigen.

Zunächst erinnere ich daran, dass als graphische Darstellung eines Kräftepaars das Parallelogramm betrachtet werden kann, von dem zwei

gegenüberliegende Seiten die beiden Kräfte des Paars angeben (vgl. Abb. 56). Wählt man irgend einen Punkt in der Ebene des Kräftepaars als Momentenpunkt, so ist das Moment des Kräftepaars — worunter man die Summe der Momente beider Kräfte versteht — stets gleich gross und der Werth dieses Moments wird durch den Flächeninhalt des Parallelogramms angegeben. Das Vorzeichen des Moments folgt zugleich aus dem Umlaufssinne, der durch die Pfeile beider Kräfte bestimmt ist.

Wir wollen uns nun überlegen, welche Veränderungen man mit dem Kräftepaare und mit seinem sichtbaren Ausdrucke, dem Parallelogramme, vornehmen darf, ohne an dem Verhalten des Körpers, an dem es angreift, etwas zu ändern. Ohne Weiteres folgt zunächst, dass das Parallelogramm beliebig innerhalb seines Parallelstreifens verschoben werden darf, so lange nur die beiden Grundlinien, die die Kräfte darstellen, hierbei ihre Längen und das Parallelogramm selbst daher seinen Inhalt nicht ändern. An Stelle des Parallelogramms I

in Abb. 57 kann also ohne Weiteres das Parallelogramm II gewonnen werden. Dies folgt nämlich sofort aus dem Satze von der Verschiebung des Angriffspunktes, indem



II aus I durch blosse Verschiebungen der Angriffspunkte beider Kräfte des Paares längs ihrer Richtungslinien hervorgeht.

Ferner kann man innerhalb des Parallelogramms eine Vertauschung jener Seiten vornehmen, die man als Darstellungen

der beiden Kräfte des Paars betrachtet. Der Beweis für diese Behauptung ergibt sich aus Abb. 58. In dieser sei zunächst das Kräftepaar der Kräfte 1 und 1' gegeben. Man füge ihnen zwei neue Kräfte 2 und 2' zu, die sich gegenseitig aufheben und von denen jede so gross ist, wie es der Diagonale des Parallelogramms ent-



spricht, mit der ihre Richtungslinien zusammenfallen. Setzt man nun 1 und 2 zu einer Resultirenden 3 zusammen, so geht diese durch den Schnittpunkt ihrer Richtungslinien und Grösse und Richtung ergibt sich durch geometrische Summirung aus 1 und 2. Es ist nicht nöthig, dazu ein besonderes Kräftedreieck zu zeichnen, da schon innerhalb des vorhandenen Parallelogramms ein Dreieck vorkommt, von dem eine Seite die Kraft 1, die andere die Kraft 2 darstellt. Die dritte Seite gibt daher Grösse und Richtung der Resultirenden 3 an und man erkennt, dass diese Kraft durch die mit der Ziffer 3 be-

zeichnete Parallelogrammseite schon vollständig nach Grösse, Richtung und Lage dargestellt ist. Hierbei ist nur der Angriffspunkt auf den nächsten Eckpunkt des Parallelogramms längs der Richtungslinien zurückverlegt. Ebenso geben die Kräfte 1' und 2' die durch die Parallelogrammseite 3' dargestellte Resultirende.

Damit ist aber der Satz bewiesen, denn in der That ist gezeigt, dass das Kräftepaar aus 1 und 1' durch Zufügung der beiden sich gegenseitig aufhebenden Kräfte 2 und 2' in das Kräftepaar aus 3 und 3' übergeführt werden kann, das demnach mit dem vorigen gleichwerthig ist. Es ist daher gar nicht nöthig, beim Auftragen eines Parallelogramms zur Darstellung eines Kräftepaars genauer anzugeben, welches Paar Gegenseiten die Kräfte des Paars bezeichnen soll; man kann es vielmehr dem freien Belieben anheimstellen, welches Paar dazu gewählt werden soll, wenn nur der Umlaufssinn, der durch die Aufeinanderfolge der Pfeile bedingt ist, näher bezeichnet wird, was etwa durch Beifügung eines Drehpfeiles geschehen kann.

Durch eine bekannte planimetrische Construction lässt sich ein Parallelogramm in ein anderes verwandeln, das gleichen



Inhalt hat und dessen Grundlinie daher in demselben Verhältnisse verkleinert, als die Höhe vergrössert ist (oder umgekehrt). Betrachtet man beide Parallelogramme als Darstellungen von Kräftepaaren von gleichem Umlaufssinne, so sind auch beide Kräftepaare gleichwerthig mit einander, so dass

sich das eine durch das andere ersetzen lässt. Der Beweis folgt aus Abb. 59. Man hat zunächst das Parallelogramm ABCD, in dem die Seiten DA und BC die Kräfte 1 und 2 des ursprünglich gegebenen Kräftepaars darstellen. Nachdem das inhaltsgleiche Parallelogramm AEFG construirt ist, denke man sich die Kraft 2 in zwei parallele Componenten 3 und 4 zerlegt, von denen eine auf die Grundlinie AG oder AD, die andere auf die Gegenseite EF fällt. Die Summe aus den

inen auf 2 liegenden Momentenpunkt das Moment von 3 gleich gross und entgegengesetzt gerichtet dem Momente von 4 sein. Daraus folgt, dass die gesuchte Kraft 3 durch die Strecke EF und die Kraft 4 durch die Strecke GD dargestellt wird.

Nachdem 2 zerlegt ist, kann man 1 und 4, die auf dieselbe Grade fallen, zu einer Resultirenden vereinigen, die mit 5 bezeichnet werden mag. Da 1 und 4 entgegengesetzten Pfeil haben, ist 5 gleich der Differenz von beiden und wird durch die Strecke GA dargestellt. Hiermit sind die ursprünglich gegebenen Kräfte 1 und 2 vollständig durch die Kräfte 3 und 5 ersetzt. Die durch die Parallelogramme ABCD und

AEFG dargestellten Kräftepaare sind also in der That gleichwerthig mit einander.

Schliesslich lässt sich noch zeigen, dass zwei Kräftepaare, die durch irgend zwei in derselben Ebene liegende Parallelogramme dargestellt werden, falls diese nur gleichen Inhalt haben und zu demselben Umlaufssinne

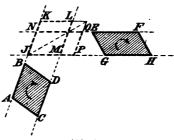

Abb. 60.

gehören, gleichwerthig mit einander sind. In Abb. 60 seien ABCD und EFGH die inhaltsgleichen Parallelogramme. Man verschiebe zunächst ABCD innerhalb des Parallelstreifens in die Lage JKLM; dann forme man um auf JNOP. Dieses Parallelogramm lässt sich aber, da es mit EFGH gleichen Inhalt haben soll und mit ihm in demselben Parallelstreifen liegt, durch EFGH ersetzen und hiermit ist in der That nachgewiesen, dass die durch die Parallelogramme ABCD und EFGH dargestellten Kräftepaare gleichwerthig miteinander sind.

Ein Kräftepaar kann daher in seiner Ebene beliebig verschoben und zugleich sonst umgeformt werden, so lange nur das statische Moment weder dem Werthe noch dem Vorzeichen nach geändert wird. Es genügt daher zur Darstellung des Kräftepaars auch, irgendwo in der Ebene eine Normale nach

jener Seite hin zu ziehen, von der aus gesehen das Kräftepaar eine Drehung im Uhrzeigersinne hervorzubringen sucht und die Grösse des Moments auf dieser Normalen in irgend einem Maassstabe abzutragen. Dabei ist als besondere Eigenthümlichkeit dieses Momentenvektors, die aus den vorhergehenden Betrachtungen folgt, hervorzuheben, dass dieser beliebig parallel zu sich verschoben werden darf. In dieser Hinsicht steht er durchaus im Gegensatze zu jener Strecke, durch die man eine Einzelkraft darstellt. Diese darf keineswegs, oder wenigstens nicht ohne einen anderweitigen Ausgleich parallel zu sich verschoben werden, während beim Momentenvektor die Verschiebung ohne Weiteres und ohne jede Compensation zulässig ist.

Ein Kräftepaar kann ferner auch in eine parallele Ebene

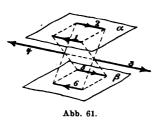

verschoben werden. Um sich hiervon zu überzeugen, betrachte man Abb. 61. In der Ebene  $\alpha$  sei das aus den Kräften 1 und 2 gebildete Kräftepaar gegeben. Man ziehe irgend eine zu  $\alpha$  parallele Ebene  $\beta$  und projicire das Parallelogramm 1,2 durch rechtwinklige Projektions-

strahlen auf  $\beta$ ; die Projektion liefert das Parallelogramm 5, 6. Dann lege man in dem hierbei entstehenden Parallelepiped die Diagonalebenen durch 1 und 5 und durch 2 und 6 und suche deren Schnittlinie auf, die in der Mitte zwischen  $\alpha$  und  $\beta$  ver-Nach diesen Vorbereitungen bringe man zwei neue Kräfte 3 und 4 an dem Körper an, die sich gegenseitig aufheben und deren Richtungslinien mit der vorher ermittelten Jede dieser beiden Kräfte sei Schnittlinie zusammenfallen. doppelt so gross, als eine der Kräfte 1 oder 2. An Stelle des Kräftepaars 1, 2 tritt jetzt der Verein der vier Kräfte 1, 2, 3, 4. Diese kann man nun in geeigneter Weise zusammenfassen. Wir bilden zunächst die Resultirende aus 1 und 3. Kräfte entgegengesetzt gerichtet sind und 3 doppelt so gross ist, als 1, ist die Resultirende gleich gerichtet mit 3 und so gross wie 1 oder 2. Dabei liegt sie ausserhalb des aus den

Richtungslinien von 1 und 3 gebildeten Parallelstreifens nach der Seite der grösseren Kraft hin, in solchem Abstande, dass für einen auf 3 gelegenen Momentenpunkt das Moment der Resultirenden gleich dem Momente von 1 ist. Daraus folgt, dass die Resultirende aus 1 und 3 durch die mit 5 bezeichnete, in der Ebene  $\beta$  enthaltene Strecke dargestellt wird. Ebenso liefern 2 und 4 die durch die Strecke 6 dargestellte Resultirende.

Nach Ausführung dieser Zusammensetzungen sind die Kräfte 1, 2, 3, 4 und daher auch das ursprünglich gegebene Kräftepaar 1, 2 durch das Kräftepaar 5, 6 ersetzt. Das Parallelogramm 5, 6 bildet aber die Projektion des Parallelogramms 1, 2 auf die Ebene  $\beta$  und damit ist bewiesen, dass das Kräftepaar 1, 2 ohne weitere Aenderung auch in die beliebig angenommene parallele Ebene  $\beta$  verschoben werden darf. Nachträglich können natürlich auch mit dem Kräftepaare 5, 6 innerhalb der Ebene  $\beta$  wieder alle jene Verschiebungen und Umformungen vorgenommen werden, von denen vorher die Rede war.

Hieraus folgt zugleich auch, dass der Momentenvektor eines Kräftepaares nicht nur, wie wir vorher sahen, parallel zu sich selbst, sondern zugleich auch längs seiner eigenen Richtungslinie beliebig verschoben werden darf. Man kann daher alles, was bisher von den Kräftepaaren bewiesen wurde, auch dahin zusammenfassen, dass das Kräftepaar durch Angabe des Momentenvektors bereits vollständig beschrieben wird und dass dieser Vektor ein völlig freier Vektor ist, der an jedem beliebig gewählten Punkte angeheftet werden kann. Es kommt bei ihm gar nicht auf die Lage, sondern nur auf seine Grösse und seine Richtung an. Der Vektor, durch den eine Einzelkraft dargestellt wird, kann im Gegensatze zum Momentenvektor nur längs seiner Richtungslinie und nicht parallel dazu verschoben werden; bei ihm kommt es nicht nur auf Richtung und Grösse, sondern auch auf die Lage der Richtungslinie an. Um diesen Unterschied in anschaulicher Sprache hervorzuheben, bezeichnet man die Einzelkraft als einen linienflüchtigen Vektor im Gegensatze zu dem völlig freien Vektor, der ein Kräftepaar darstellt.

Sind zwei Kräftepaare gegeben, die entweder in derselben Ebene oder in zwei parallelen Ebenen liegen, so schiebe man sie zunächst in dieselbe Ebene, stelle jedes durch ein Parallelogramm dar, so dass die Seiten in beiden parallel laufen und die Grundlinien gleich gross sind und lege die Parallelogramme mit einer gemeinsamen Grundlinie nebeneinander oder aufeinander, aber so jedenfalls, dass die gemeinsame Grundlinie im einen Parallelogramme eine Kraft von entgegengesetztem Pfeile wie im anderen Parallelogramme bedeutet. Von den vier Kräften heben sich dann die beiden aufeinander gelegten gegenseitig auf und die beiden anderen bilden ein neues Kräftepaar, das die Resultirende der beiden gegebenen Kräftepaare bildet. Hatten beide Kräftepaare gleichen Drehsinn, so liegen ihre Flächen nebeneinander und das Parallelogramm des resultirenden Kräftepaares ist gleich der Summe aus den Flächen der Parallelogramme der einzelnen Kräftepaare. War der Umlaufssinn entgegengesetzt, so tritt an die Stelle der Summe die Differenz der Flächen.

Man kann diese einfache Betrachtung auch dahin zusammenfassen, dass der Momentenvektor des resultirenden Kräftepaares gleich der geometrischen Summe der Momentenvektoren der gegebenen Kräftepaare ist. Bei gleichem Umlaufssinne sind beide Momentenvektoren gleich gerichtet und ihre geometrische Summe ist gleich der numerischen Summe aus beiden, also gleich der durch einfaches Zusammenzählen der Momentenbeträge gebildeten Summe. Bei entgegengesetztem Umlaufssinne sind die Momentenvektoren entgegengesetzt gerichtet und ihre geometrische Summe wird durch die Differenz der absoluten Beträge angegeben. — Diese Betrachtungen bleiben natürlich auch noch anwendbar, wenn mehr als zwei Kräftepaare in derselben oder in parallelen Ebenen zu einer Resultirenden vereinigt werden sollen.

Um zwei Kräftepaare zusammenzusetzen, die in verschiedenen Ebenen liegen, kann man sich des durch Abb. 62

dargestellten Verfahrens bedienen. Das Kräftepaar in der Ebene  $\alpha$  sei durch das Parallelogramm 1,2 zur Darstellung gebracht, von

dem die Grundlinie 2 mit der Schnittlinie  $\alpha\beta$  beider Ebenen zusammenfällt. Auf gleiche Art führe man auch das in der Ebene  $\beta$  liegende Kräftepaar auf ein Parallelogramm 3, 4 zurück, von dem eine Seite 3 in die Schnittlinie  $\alpha\beta$  fällt. Wir können es dabei so einrichten, dass beide Parallelogramme gleiche Grundlinien haben



Abb. 62.

und dass sie mit einer gemeinschaftlichen Seite in der Schnittlinie  $\alpha\beta$  aneinander grenzen. Ferner sollen auch beide so aneinander geschoben sein, dass die gemeinschaftliche Seite in beiden Parallelogrammen Kräfte von entgegengesetztem Pfeile darstellt. Dies lässt sich immer leicht erreichen; denn sollten etwa 2 und 3 nicht, wie in Abb. 62 angenommen ist, von entgegengesetztem, sondern von gleichem Pfeile sein, so brauchte man nur die Ebene  $\beta$  über die Schnittlinie  $\alpha\beta$  hinaus zu verlängern und das Parallelogramm 3, 4 in die Verlängerung zu schieben, so dass nachher 4 sich mit 2 deckte. Diese wären dann von entgegengesetztem Pfeile und die Figur würde sich von Abb. 62 nur dadurch unterscheiden, dass das, was jetzt in einem der zwischen den Ebenen  $\alpha$  und  $\beta$  gebildeten Keile gezeichnet ist, sich nachher in dem Nebenkeile abspielte.

Die zum Zusammenfallen gebrachten Kräfte 2 und 3 heben sich gegenseitig auf und es bleiben nur noch die Kräfte 1 und 4 übrig, die ein Kräftepaar mit einander bilden, das die Resultirende aus den Kräftepaaren 1, 2 und 3, 4 ausmacht. Das resultirende Kräftepaar liegt in einer neuen Ebene  $\gamma$ , die von  $\alpha$  und  $\beta$  verschieden ist; es wird durch das durch Schraffirung hervorgehobene Parallelogramm dargestellt. Nachträglich kann man natürlich das Parallelogramm in der Ebene  $\gamma$  wieder beliebig umformen oder es auch in eine zu  $\gamma$  parallele Ebene verschieben, wenn man nur darauf achtet, dass der Momentenvektor dabei nach Grösse und Richtung unverändert bleibt.

Um den Zusammenhang zu erkennen, der zwischen den Momentenvektoren der drei Kräftepaare besteht, fertigen wir in Abb. 63 eine neue Zeichnung an, die als rechtwinklige Pro-

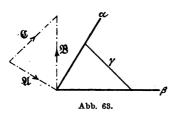

jektion auf eine zur Schnittlinie  $\alpha\beta$  senkrechte Ebene zu betrachten ist. Die drei Parallelogramme projiciren sich als Abschnitte auf den Spuren der Ebenen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ . Da die drei Parallelogramme gleiche Grundlinien hatten, verhalten sich ihre Flächen oder die von ihnen

dargestellten Momente wie die Seiten des von den Spuren a.  $\beta$ ,  $\gamma$  gebildeten Dreiecks. Die Momentenvektoren der drei Kräftepaare seien mit A, B, C bezeichnet; sie liegen in der Ebene der Abb. 63 und können in dieser ohne Weiteres aufgetragen werden. Der Momentenvektor B des Kräftepaares in der Ebene  $\beta$  steht rechtwinklig zu  $\beta$  und ist, wie aus dem Vergleiche mit Abb. 62 ohne Weiteres folgt, mit dem Pfeile senkrecht nach oben gerichtet. Der Maassstab, in dem die Momentenvektoren aufgetragen werden sollen, kann nach Belieben gewählt werden. Da wir schon wissen, dass sich die Momente jedenfalls wie die Seiten des Dreiecks  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  verhalten, ist es am einfachsten, die Strecke B gleich der auf B liegenden Dreieckseite zu machen. Auch A und C sind dann gleich den Abschnitten auf  $\alpha$  und  $\gamma$  zu setzen. Der Momentenvektor A des in der Ebene α liegenden Kräftepaares hat, wie aus Abb. 62 hervorgeht, einen dort dem Beschauer zugewendeten Pfeil. Hiernach ist auch der Pfeil von A in Abb. 63 gewählt und zwar ist die Strecke so angetragen, dass die Pfeile von A und B aufeinander folgen. Nachdem A und B aufgetragen sind, verbinde man ihre Endpunkte miteinander. Man erhält dann ein Dreieck, das mit dem Dreiecke  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ kongruent ist, da es mit ihm in zwei Seiten und dem dazwischen liegenden Winkel übereinstimmt. Hieraus folgt, dass auch die dritte Seite gleich lang mit dem Abschnitte auf y ist und dass beide ebenso wie die anderen einander entsprechenden Seiten rechtwinklig zueinander stehen. Die dritte Seite gibt daher den Momentenvektor © an. Der Pfeil von © folgt wieder aus dem Vergleiche mit der Uebersichtszeichnung in Abb. 62.

Hiermit ist bewiesen, dass der Momentenvektor des resultirenden Kräftepaares gleich der geometrischen Summe der Momentenvektoren der beiden gegebenen Kräftepaare ist. Wir sind damit zu dem einfachsten Verfahren gelangt, dessen man sich zur Vereinigung beliebig gegebener Kräftepaare bedienen kann. Man stellt alle gegebenen Kräftepaare durch ihre Momentenvektoren dar und bildet aus diesen die geometrische Summe. Der resultirende Vektor gibt ohne Weiteres das resultirende Kräftepaar an. Zugleich erkennt man, dass sich beliebig gegebene Kräftepaare stets durch ein einziges Kräftepaar ersetzen lassen. Ist die geometrische Summe der Momentenvektoren gleich Null, so stehen die Kräftepaare im Gleichgewichte miteinander.

Ich bemerke schliesslich noch, dass man durch analytische Beweisführung auf Grund des Momentensatzes die vorhergehenden Betrachtungen freilich erheblich abkürzen kann; ich halte es aber für nützlicher, diese Untersuchung mit den einfachsten Hülfsmitteln, deren man sich beim Zusammensetzen von Kräften bedienen kann, folgerecht, wenn auch vielleicht etwas weitschweifig, durchzuführen. Man wird dadurch mit dem Gegenstande genauer vertraut, als wenn man sich damit begnügt, die letzten Folgerungen, zu denen wir gelangten, als Behauptungen aufzustellen, die mit Hülfe des Momentensatzes bewiesen werden.

#### § 23. Gleichwerthigkeit von Kraftkreuzen.

Wir kehren jetzt zu den Untersuchungen in § 21 zurück. Um ein beliebig gegebenes Kräftesystem auf ein Kraftkreuz zurückzuführen, wählten wir einen Punkt A und eine Ebene  $\varepsilon$  beliebig aus und zerlegten dann alle Kräfte so, dass eine Componente durch A ging, während die andere in  $\varepsilon$  lag. Dadurch

gelangten wir schliesslich zu einem Kraftkreuze, dessen eine Kraft ebenfalls durch den beliebig gewählten Punkt A ging, während die andere in der beliebig gewählten Ebene  $\varepsilon$  enthalten war.

Hieraus folgt, dass man ein gegebenes System von Kräften nicht nur auf ein einziges Kraftkreuz zurückführen kann, sondern dass man, je nach anderer Wahl des Punktes A und der Ebene  $\varepsilon$ , unendlich viele Kraftkreuze construiren kann, die alle das gegebene Kräftesystem ersetzen und die daher auch alle untereinander gleichwerthig sind. Hierbei mag noch bemerkt werden, dass zwei Kraftkreuze oder überhaupt zwei Kraftesysteme als "gleichwerthig" bezeichnet werden, wenn sich das eine durch das andere am starren Körper vollständig ersetzen lässt, so dass es für das Verhalten des Körpers gleichgültig ist, ob das eine oder das andere an ihm angreift. Eine Einzelkraft, die gegebenen Kräften gleichwerthig ist, bezeichnet man als deren Resultirende. Man kann aber nicht wohl ein Kraftkreuz, das gegebene Kräfte ersetzt, als ein resultirendes Kraftkreuz bezeichnen, weil es nicht nur eines, sondern sehr viele gibt, die derselben Bedingung genügen. Desshalb gebraucht man in allen solchen Fällen besser das Wort "gleichwerthig".

Wenn zwei Kräftesysteme gleichwerthig miteinander sind und man kehrt im einen von ihnen die Pfeile aller Kräfte um, so hält es, wenn es nachher mit dem anderen zugleich an einem starren Körper angebracht wird, mit diesem Gleichgewicht. Denn das andere Kräftesystem ist ihm nach Voraussetzung gleichwerthig, so lange die Pfeile noch nicht umgekehrt sind. Wir haben daher, wenn wir diesen Ersatz eintreten lassen, das eine Kräftesystem mit den ursprünglichen Pfeilen und zugleich auch dasselbe Kräftesystem mit den umgekehrten Pfeilen vor uns und in beiden heben sich je zwei zur selben Richtungslinie gehörige Kräfte gegen einander fort, so dass in der That Gleichgewicht bestehen muss. Der Fall des Gleichgewichts zwischen verschiedenen Kräftesystemen wird daher schon sofort mit erledigt, sobald wir nur die Gleichwerthigkeit näher untersuchen.

Wir wollen jetzt annehmen, dass die vorher beliebig gewählte Ebene  $\varepsilon$  nun durch eine andere Ebene  $\varepsilon'$  ersetzt werde, während der Punkt A seine frühere Lage behalten soll. Anstatt das frühere Verfahren für diesen Fall ganz von Neuem durchzuführen, können wir sofort von dem Kraftkreuze  $\Re_A$ ,  $\Re_*$  ausgehen, das die gegebenen Kräfte ersetzt. Die Kraft  $\Re_A$  geht bereits durch den vorgeschriebenen Punkt A und es bleibt uns daher nur übrig, die Kraft  $\Re_*$  in zwei Componenten zu zerlegen, von denen eine durch A geht, während die andere in

der Ebene ε' enthalten ist. Diese Zerlegung, die genau nach der früher dafür gegebenen Vorschrift ausgeführt werden kann, wird durch Abb. 64 dargestellt. Man projieirt  $\Re_{\epsilon}$  von A aus durch die mit α bezeichnete Ebene, verlegt den Angriffspunkt von  $\Re_{\epsilon}$  nach der Schnittlinie der

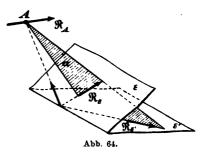

Ebenen  $\varepsilon$  und  $\varepsilon'$  und zerlegt dort  $\Re_{\varepsilon}$  in der Ebene  $\alpha$  längs der durch A gehenden Linie und längs der Schnittlinie  $\alpha \varepsilon'$ . Die letzte Componente liefert unmittelbar die Kraft  $\Re_{\varepsilon'}$  des neuen Kraftkreuzes, während die andere Componente am Punkte A mit  $\Re_A$  zur zweiten Kraft dieses Kraftkreuzes zu vereinigen ist. In der Abbildung ist dies nicht weiter ausgeführt.

Als Hauptresultat dieser Betrachtung wollen wir uns merken, dass die Kraft  $\Re_{\epsilon'}$  des neuen Kraftkreuzes, wie nun auch die Ebene  $\epsilon'$  gewählt werden möge, jedenfalls in der Ebene  $\alpha$  enthalten sein muss, in der sich  $\Re_{\epsilon}$  von A aus projicirt. Geht also die eine Kraft eines Kraftkreuzes, das einem gegebenen Kräftesysteme gleichwerthig ist, durch einen beliebig vorgeschriebenen Punkt A, so muss die andere auf jeden Fall in einer dem Punkte A zugeordneten und durch ihn hindurchgehenden Ebene  $\alpha$  enthalten sein.

Ferner sei angenommen, dass der Punkt A durch irgend Föppl, Graphische Statik.

einen anderen Punkt A' ersetzt werden soll, während die Ebene  $\varepsilon$  beibehalten wird. Wir können auch in diesem Falle von dem früheren Kraftkreuze  $\Re_A$ ,  $\Re_\varepsilon$  ausgehen und haben nur  $\Re_A$  von A' aus in zwei Componenten zu zerlegen, von denen die eine durch A' geht, während die andere in  $\varepsilon$  liegt. Wir projiciren  $\Re_A$  von A' aus durch eine Ebene, die keine besondere Bezeichnung erhalten hat, in Abb. 65 aber durch

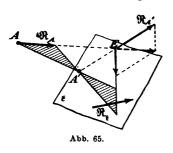

stückweise Schraffirung hervorgehoben ist. Dann verlegen wir den Angriffspunkt von  $\Re_A$  nach dem Punkte E, in dem  $\Re_A$  die Ebene  $\varepsilon$ trifft. An diesem Punkte wird  $\Re_A$ in eine Componente zerlegt, die durch A' geht, während die andere in der Ebene  $\varepsilon$  liegt. Die erste Componente liefert unmittelbar  $\Re_{A'}$ 

während die andere mit  $\Re_{\epsilon}$  zur zweiten Kraft des neuen Kraft-kreuzes, die in der Ebene  $\epsilon$  liegt, zu vereinigen ist.

Auch von dieser Betrachtung ist ein Umstand besonders hervorzuheben. Solange nämlich die Ebene  $\varepsilon$  festgehalten wird, muss die andere Kraft des Kraftkreuzes, wohin man auch den Punkt A' verlegen möge, jedenfalls durch den Punkt E gehen, in dem  $\Re_A$  die Ebene  $\varepsilon$  traf. Liegt also die eine Kraft eines Kraftkreuzes, das einem gegebenen Kräftesysteme gleichwerthig ist, in einer beliebig vorgeschriebenen Ebene  $\varepsilon$ , so muss die andere auf jeden Fall durch einen der Ebene zugeordneten und in ihr enthaltenen Punkt E hindurchgehen.

Man erkennt aus den vorausgehenden Betrachtungen bereits, dass man bei einem gegebenen Kräftesysteme nicht nur einen bestimmten Punkt A vorschreiben kann, durch den die eine Kraft des Kraftkreuzes gehen soll, sondern, dass auch noch unendlich viele durch diesen Punkt gehende Richtungslinien möglich sind, mit denen diese Kraft zusammenfallen kann, je nach der Wahl, die man für die Ebene ε trifft. Ebenso kann man nicht nur verlangen, dass eine Kraft des Kraftkreuzes in

einer beliebig gewählten Ebene  $\varepsilon$  liegen soll, sondern innerhalb dieser Ebene sind auch noch unendlich viele Richtungslinien für diese Kraft möglich, je nach der uns frei stehenden Wahl des Punktes A. Hierdurch werden wir zu der Vermuthung geführt, dass die Richtungslinie der einen Kraft des Kraftkreuzes überhaupt ganz beliebig vorgeschrieben werden darf. Wir wollen uns jetzt davon überzeugen, ob diese Vermuthung begründet ist.

In Abb. 66 sei *l* die für die eine Kraft des Kraftkreuzes vorgeschriebene Richtungslinie. Wir wählen einen Punkt *A* 

beliebig auf l aus und legen irgend eine Ebene  $\varepsilon$ . Dann fassen wir die gegebenen Kräfte zunächst auf gewöhnliche Art zu einem Kraftkreuze  $\Re_A$ ,  $\Re_{\varepsilon}$  zusammen. Nachdem dies geschehen ist, legen wir durch  $\Re_A$ und die gegebene Gerade l eine Ebene, die in Abb. 66 durch Schraffirung kenntlich gemacht ist. Wir

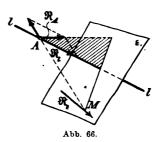

suchen den Schnittpunkt M dieser Ebene mit  $\Re_{\iota}$  auf und verbinden M mit A. Hierauf zerlegen wir  $\Re_{A}$  innerhalb der schraffirten Ebene in zwei Componenten, von denen eine mit l, die andere mit der Verbindungslinie AM zusammenfällt. Die erste Componente ist die eine Kraft des verlangten Kraftkreuzes, die andere kann im Punkte M mit  $\Re_{\iota}$  zu einer Resultirenden vereinigt werden, die die zweite Kraft des Kraftkreuzes darstellt.

Im Allgemeinen kann hiernach für die eine Kraft des Kraftkreuzes, zu dem sich ein gegebenes Kräftesystem zusammenfassen lässt, die Wirkungslinie beliebig vorgeschrieben werden. Damit ist dann sowohl die Lage der anderen Wirkungslinie, als auch Grösse und Pfeil für beide Kräfte des Kraftkreuzes eindeutig bestimmt.

Hierbei ist aber ein Ausnahmefall besonders hervorzuheben. Dass die durch l und  $\Re_A$  gelegte Ebene möglicher

Weise parallel zu  $\Re$ , geht, so dass der Schnittpunkt M ins Unendliche fällt, kommt hierbei freilich nicht in Betracht; denn durch diese besondere Lage von M wird die sinngemässe Ausführung der vorher beschriebenen Constructionen keineswegs gehindert. Auch wenn etwa RA zufälliger Weise von vornherein in die Richtung von l fallen sollte, ändert sich nichts Wesentliches. Man erspart dann nur die weitere Zerlegung von R<sub>4</sub> und hat schon im ersten Kraftkreuze R<sub>4</sub>, R<sub>5</sub> das verlangte gefunden. Wesentlich geändert und geradezu unmöglich gemacht wird aber die Ausführung der Construction, wenn zufälliger Weise die Richtungslinie von R. die gegebene Gerade l schneiden sollte. Denn dann ist es nicht möglich, Ra in zwei Componenten zu zerlegen, von denen die eine mit l zusammenfällt, während die andere R. schneidet. In der That ist in diesem Ausnahmefalle die gegebene Gerade l keine mögliche Wirkungslinie für die eine Kraft des Kraftkreuzes.

Man überzeugt sich hiervon leicht auch noch auf andere Art, indem man den Momentensatz anwendet. Für jeden beliebigen Momentenpunkt oder auch für jede beliebige Momentenaxe muss nämlich die Momentensumme für alle gleichwerthigen Kräftesysteme oder Kraftkreuze gleich sein. Wählt man nun eine Linie, die beide Kräfte eines Kraftkreuzes schneidet, als Momentenaxe, so ist für sie das Moment dieses Kraftkreuzes gleich Null und auch das Moment aller gleichwerthigen Kraftkreuze muss daher für dieselbe Momentenaxe zu Null werden. — Wenn nun Re, wie wir vorher annahmen, zufälliger Weise die Gerade l trifft, so ist l, da sie auch  $\Re_A$ schneidet, eine solche Gerade, für die das Moment des gegebenen Kräftesystems zu Null wird. Eine Gerade, der diese Eigenschaft zukommt, wird als eine Nulllinie des Kräftesystems bezeichnet. Dass nun eine Nulllinie niemals mit der Richtungslinie der einen Kraft des Kraftkreuzes zusammenfallen kann, folgt sehr einfach daraus, dass für sie als Momentenaxe zwar das Moment der mit ihr zusammenfallenden Kraft, aber auf keinen Fall das Moment der zweiten, zu ihr windschief liegenden Kraft verschwinden könnte. Hiernach wäre auch das Moment des ganzen Kraftkreuzes für diese Axe von Null verschieden und das Kraftkreuz könnte daher dem gegebenen Kräftesysteme, für das die Gerade nach Voraussetzung eine Nulllinie sein sollte, nicht gleichwerthig sein.

Man erkennt ferner, dass zu einem gegebenen Kräftesysteme sehr viele Nulllinien gehören und dass sogar durch jeden Punkt des Raumes unendlich viele hindurchgehen. Dies folgt aus dem zuvor bewiesenen Satze, dass die andere Kraft eines Kraftkreuzes in einer durch den Punkt A hindurchgehenden Ebene  $\alpha$  enthalten sein muss, wenn für die erste Kraft vorgeschrieben ist, dass sie durch A geht. Jede Linie, die man in dieser Ebene  $\alpha$  durch den beliebig gewählten Punkt A ziehen mag, ist daher eine Nulllinie, denn sie schneidet auf jeden Fall ausser der Kraft  $\Re_A$  auch noch die zweite Kraft des Kraftkreuzes. Zugleich erkennt man aber auch, dass andere Nulllinien, als die in der Ebene  $\alpha$  enthaltenen, durch den Punkt A nicht gelegt werden können.

Ein ähnlicher Schluss kann auch aus dem anderen Satze gezogen werden, dass die zweite Kraft des Kraftkreuzes durch einen in der Ebene  $\varepsilon$  enthaltenen Punkt E gehen muss, wenn die Richtungslinie der ersten Kraft in  $\varepsilon$  liegen soll. Alle Linien, die man in der Ebene  $\varepsilon$  durch den Punkt E ziehen kann, sind hiernach Nulllinien — und ausser diesen kommen keine anderen in der Ebene  $\varepsilon$  vor.

Aus diesem Grunde bezeichnet man auch die Ebene  $\alpha$  im ersten Falle als die zum Punkte A gehörige Nullebene und den Punkt E im zweiten Falle als den zur Ebene  $\varepsilon$  gehörigen Nullpunkt. Beide Fälle unterscheiden sich übrigens nicht wesentlich von einander; war A gegeben, so konnte  $\alpha$  dazu gefunden werden und wenn anfänglich E gegeben war, folgte dazu  $\varepsilon$ . Bezeichnet man aber nachträglich die Ebene  $\varepsilon$  mit  $\alpha$ , so fällt E mit A zusammen und umgekehrt. Jedem Punkte ist eine durch ihn hindurchgehende Nullebene zugeordnet und zu jeder Ebene gehört ein in ihr liegender Nullpunkt.

# § 24. Das Nullsystem.

Dadurch, dass zu einem beliebig gegebenen Kräftesysteme unendlich viele gleichwerthige Kraftkreuze gehören, zwischen denen die im vorigen Paragraphen besprochenen Beziehungen bestehen, wird eine eigenthümliche Zuordnung von Geraden, Punkten und Ebenen im Raume geschaffen, die jetzt noch etwas näher untersucht werden soll.

Wir sahen bereits, dass mit Ausnahme der Nulllinien, auf die ich alsbald noch zurückkommen werde, jede Gerade des Raumes als Wirkungslinie der einen Kraft des Kraftkreuzes angesehen werden kann und dass ihr dann eine zweite Gerade als Wirkungslinie der anderen Kraft des Kraftkreuzes in eindeutiger Weise zugeordnet ist. Dabei ist diese Zuordnung vollständig durch das gegebene Kräftesystem bestimmt oder auch schon durch Angabe eines einzigen der unendlich vielen Kraftkreuze, die dem gegebenen Kräftesysteme sämmtlich und zugleich auch unter einander gleichwerthig sind. Die beiden zusammengehörigen Wirkungslinien eines dieser Kraftkreuze werden als conjugirte Geraden des Nullsystemes bezeichnet. Unter dem Nullsysteme selbst versteht man nämlich den ganzen unendlichen Raum, dessen einzelne Elemente -Geraden, Punkte und Ebenen - durch das Kräftesystem in der besprochenen Weise auf einander bezogen sind.

Denkt man sich durch irgend einen Punkt A des Raumes alle Linien gezogen, die als Wirkungslinien der einen Kraft des Kraftkreuzes angesehen werden können, so liegen alle ihnen conjugirten Linien nach einem vorher schon bewiesenen Satze in einer Ebene  $\alpha$ , die durch A hindurchgeht. Wir können dies dahin aussprechen, dass jedem Strahlenbündel A im Nullsysteme ein ebenes System  $\alpha$  conjugirt ist, dessen Ebene durch A geht. Umgekehrt ist jedem ebenen Systeme ein Strahlenbündel conjugirt, dessen Strahlencentrum in der Ebene des ebenen Systems enthalten ist.

Alle Linien, die gleichzeitig durch A gehen und in der zu A conjugirten Ebene  $\alpha$  liegen, sind Nulllinien. Wir können

hiernach sagen, dass jede Nulllinie sich selbst conjugirt ist. Als Wirkungslinie der einen Kraft eines der Kraftkreuze kann eine Nulllinie niemals in Frage kommen. Durch jeden Punkt des Raumes gehen unendlich viele Nulllinien, die alle in der Nullebene dieses Punktes enthalten sind und in ihm einen Strahlenbüschel bilden. Auch in jeder Ebene des Raumes liegen unendlich viele Nulllinien, die in dieser Ebene einen Strahlenbüschel bilden, dessen Centrum der Nullpunkt der Ebene ist.

In jedem Nullsysteme kommt ferner eine vor allen anderen ausgezeichnete Richtung vor, die man als die Axenrichtung des Nullsystems bezeichnet. Man denke sich nämlich als Ebene e, von der seither immer die Rede war und die ganz beliebig gewählt sein konnte, jetzt die unendlich ferne Ebene des Raumes angenommen. Jede Kraft B ist dann in eine durch den beliebig angenommenen Punkt A und eine in der unendlich fernen Ebene liegende Componente zu zerlegen. Die letzte Componente fällt, wie schon aus der in § 21 gegebenen Construction, wenn man sie auf den vorliegenden Fall anwendet, hervorgeht, unendlich klein aus. Dies folgt auch noch daraus, dass das Moment für jede im Endlichen liegende Axe endlich bleiben muss, so dass die Kraft selbst wegen des unendlich grossen Hebelarmes unendlich klein sein muss. Eine unendlich kleine, unendlich ferne Kraft ist übrigens, wie wir wissen, gleichbedeutend mit einem Kräftepaare. Die durch den Punkt A gehende Componente der Kraft B ist im vorliegenden Falle gleichgross und gleichgerichtet mit B. Sobald wir die unendlich ferne Ebene zur Ebene ε wählen, kommt demnach die Kräftezusammensetzung darauf hinaus, dass alle gegebenen Kräfte B in gleicher Grösse und paralleler Richtung nach dem Punkte A verlegt und dort zu einer Resultirenden  $\Re = \Sigma \Re$  vereinigt werden, während zugleich die bei der Parallelverlegung entstehenden Kräftepaare zu einem resultirenden Paare zusammengesetzt werden, dessen Momentenvektor mit M bezeichnet werden mag. Der Verein von R und M ersetzt dann das gegebene Kräftesystem ebenfalls vollständig. Dabei ist es praktisch, nämlich weil wir in der unendlich fernen Ebene nicht unmittelbar zeichnen können, nöthig, die Zusammensetzung der Kräftepaare nach den dafür direkt aufgestellten Vorschriften auszuführen. Dies hindert aber nicht, zur Aufrechterhaltung des Zusammenhanges mit dem vorher untersuchten allgemeineren Falle, jedes Kräftepaar als gleichwerthig mit einer in der unendlich fernen Ebene  $\varepsilon$  liegenden unendlich kleinen Kraft anzusehen und daher auch das resultirende Moment  $\mathfrak M$  als Vertreter einer in dieser Ebene enthaltenen Kraft zu betrachten. Von diesem Gesichtspunkte aus angesehen, stellt daher auch der Verein von  $\mathfrak R$  und  $\mathfrak M$  ein Kraftkreuz dar.

Wechseln wir nun den Punkt A, behalten aber die unendlich ferne Ebene als Ebene  $\varepsilon$  bei, so muss nach einem schon früher bewiesenen Satze die durch einen beliebigen Punkt A gehende Kraft des Kraftkreuzes stets durch einen in  $\varepsilon$  liegenden Punkt E, d. h. durch den Nullpunkt der unendlich fernen Ebene hindurchgehen. Mit anderen Worten heisst dies, dass die durch A gehende Kraft  $\Re$ , wie man auch A wählen möge, stets in dieselbe Richtung fallen muss. Dies folgt übrigens auch schon daraus, dass  $\Re$  stets  $= \Sigma \Re$  ist, sobald die unendlich ferne Ebene zur Ebene  $\varepsilon$  genommen wird. Die Richtung von  $\Re = \Sigma \Re$  bezeichnet uns daher in ihrer Fortsetzung bis ins Unendliche den Nullpunkt der unendlich fernen Ebene; sie ist es, die man als die Axenrichtung des Nullsystems bezeichnet.

Wir wollen uns die Axenrichtung, die in jedem Falle durch Ausführung der geometrischen Summirung an allen Kräften  $\mathfrak{B}$  leicht gefunden werden kann, markirt denken und die Beziehung, die zwischen ihr und irgend zwei conjugirten Geraden des Nullsystems besteht, näher untersuchen. In Abb. 67 seien l und l' (die man sich windschief zu einander denken muss) zwei conjugirte Geraden und  $\mathfrak{R}_l$  und  $\mathfrak{R}_r$  seien die beiden Kräfte des Kraftkreuzes, die zu diesen beiden Wirkungslinien gehören. Jedenfalls ist nun die geometrische Summe aus  $\mathfrak{R}_l$  und  $\mathfrak{R}_r$  gleich der geometrischen Summe  $\Sigma\mathfrak{P}$ 

aus allen Kräften des ursprünglich gegebenen Kräftesystems. Reiht man also, wie es in der Abbildung geschehen ist,  $\Re_{\nu}$  an  $\Re_{\nu}$  graphisch an, so stellt die dritte Seite des entstehenden

Kräftedreiecks die geometrische Summe  $\Re$  oder  $\Sigma\Re$  aus den gegebenen Kräften dar. Diese Seite fällt also in die Axenrichtung des Nullsystemes; in der Abbildung ist ihr daher auch noch die darauf hinweisende Bezeichnung aa beigeschrieben. Die Ebene des Dreiecks ist in der Abbildung schräffirt. Diese Ebene muss parallel zu l' gehen, da eine Seite

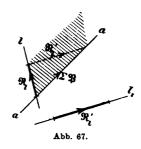

des in ihr enthaltenen Dreiecks parallel zu l' gezogen war. Legt man also durch eine der conjugirten Geraden l und durch die Axenrichtung aa eine Ebene, so ist diese Ebene der anderen der conjugirten Geraden l' parallel.

Die durch aa und eine Gerade l gelegte Ebene kann auch als jene Ebene bezeichnet werden, durch die die Gerade l in der Axenrichtung aa projicirt wird. Mit dieser anschaulicheren Bezeichnungsweise können wir das vorher gefundene Resultat in dem Satze aussprechen, dass conjugirte Geraden in der Axenrichtung durch parallele Ebenen projicirt werden. Offenbar gilt nämlich das, was vorher für die Gerade l bewiesen wurde, ebenso auch für die andere Gerade l; auch l wird in der Axenrichtung durch eine Ebene projicirt, die zu l parallel geht.

An diese Betrachtung knüpft sich noch eine bemerkenswerthe Folgerung. Man denke sich nämlich irgendwie eine Anzahl von Strecken gezogen, die mit den Endpunkten aneinander stossen, so dass eine Anzahl aneinander grenzender Polygone entsteht, die im Zusammenhange entweder einen ganzen Polyedermantel oder einen Theil eines solchen bilden. Betrachtet man die so erhaltene räumliche Figur als Bestandtheil eines Nullsystems, so kann man zu jeder der in ihr enthaltenen Geraden die conjugirte Gerade aufsuchen. Man erhält dann eine zweite polyedrische Figur und zwar so, dass

jeder Polygonebene in der ersten Figur eine Ecke in der zweiten (nämlich der zur Ebene gehörige Nullpunkt) und jeder Ecke in der ersten Figur eine Polygonebene in der zweiten (nämlich die zur Ecke gehörige Nullebene) entspricht. Hierauf denke man sich beide Polyeder in der Axenrichtung auf eine beliebige Ebene projicirt. Nach dem, was wir vorher sahen, liefern die zueinander conjugirten Geraden parallele Projektionen. Die Projektionen beider Polyedermäntel stehen daher genau in demselben Verhältnisse zueinander wie die reciproken Figuren, mit denen wir früher bei der Zusammensetzung von Kräften in der Ebene und bei der Construction von Kräfteplänen zu thun hatten. Jeder Linie der einen Figur entspricht eine zu ihr parallele Linie in der anderen; jeder Ecke der einen ein Polygon in der anderen und umgekehrt.

Durch diese von Cremona herrührende Betrachtung ist der Zusammenhang zwischen der in der graphischen Statik vorkommenden reciproken Verwandtschaft mit den allgemeinen projektivischen Beziehungen, mit deren Untersuchung man sich in der Geometrie befasst, hergestellt. Man kann auch, wie Schur gezeigt hat, das Nullsystem direkt benutzen, um den Kräfteplan für ein Fachwerk, das hierbei als Projektion eines solchen Polyedermantels aufgefasst wird, zu construiren. Für die praktische Anwendung, die auch ohne solche, theoretisch interessante, in der Ausführung aber schwerer zu übersehende Hülfsmittel leicht zum Ziele gelangt, wird aber damit nicht viel gewonnen.

# § 25. Praktische Ausführung und specielle Fälle.

Für die praktische Durchführung einer Kräftezusammensetzung im Raume empfiehlt es sich am meisten, die unendlich ferne Ebene zur Ebene ε zu wählen, d. h. die Kräfte auf eine durch einen beliebig gewählten Punkt A gehende Resultirende ℜ und ein resultirendes Moment ℜ zurückzuführen. Die Wahl des Punktes A wird dabei oft durch die besonderen Umstände der Aufgabe nahegelegt. Die Resultirende ℜ findet man jeden-

falls immer leicht durch graphische Summirung der gegebenen Kräfte, also so wie in § 1, Abb. 1, indem es hierfür ganz gleichgültig ist, ob die Kräfte an demselben oder an verschiedenen Angriffspunkten angreifen.

Um M zu erhalten, könnte man unmittelbar nach der bisher schon besprochenen Vorschrift verfahren, indem man zu jedem Kräftepaare, das bei der Parallelverlegung einer Kraft nach dem Punkte A entsteht, den Momentenvektor durch seine Projektionen darstellt und dann alle Momentenvektoren ebenso graphisch summirt, wie vorher die Kräfte. Einfacher gelangt man aber auf anderem Wege zum Ziele. Verbindet man nämlich in jedem Risse die Projektion des Punktes A mit den Endpunkten der Projektion einer der Kräfte B, so erhält man die Projektionen des zur Kraft B gehörigen, im Raume liegenden Momentendreiecks in den Projektionsebenen. Aus Band I, § 17 (Abb. 14 der 2. Aufl.) ist aber bereits bekannt, dass die senkrechte Projektion des Momentendreiecks auf eine Ebene zugleich das Moment der Kraft B für eine durch den Punkt A senkrecht zur Projektionsehene gezogene Axe darstellt. Man braucht daher nur in jeder Projektionsebene die algebraische Summe der Momente der Kräfteprojektionen in Bezug auf die Projektion des Punktes A als Momentenpunkt zu bilden, um damit sofort die senkrecht zu dieser Projektionsebene stehende Componente des resultirenden Momentes M zu erhalten. Diese Zusammensetzung kann in jedem Risse sofort leicht vorgenommen werden. Hatte man nun den Körper mit allen an ihm angreifenden Kräften von vornherein in drei zueinander senkrechten Rissen gezeichnet. so findet man nach der algebraischen Summirung der Momente der Kräfteprojektionen in diesen Rissen - oder der ihnen entsprechenden Flächen der Momentendreiecke - zugleich drei zueinander rechtwinklig stehende Componenten von M. Man braucht dann nur noch die graphische Summirung dieser drei Componenten vorzunehmen, um M selbst zu erhalten. — An einem Beispiele unter den Aufgaben wird dies vollständig in der Zeichnung durchgeführt werden.

Wir wollen ferner den besonderen Fall betrachten, dass am starren Körper nur drei windschief zu einander liegende Kräfte B1, B2, B3 vorkommen. Auf ein Kraftkreuz kann man diese, wie wir schon wissen, unter allen Umständen zurückführen. Es fragt sich aber jetzt, ob sich die Kräfte etwa ausnahmsweise auch im Gleichgewichte halten können, oder ob sie wenigstens durch eine einzige Resultirende ersetzt werden können oder ob sie schliesslich einem Kräftepaare gleichwerthig sein können. Der erste Fall kann, wie man leicht erkennt, niemals vorkommen. Man denke sich etwa durch B, und B, irgend eine Gerade gelegt, die B, nicht schneidet. Da die Kräfte windschief zu einander, also jedenfalls nicht alle in derselben Ebene liegen sollten, wird man sehr viele Geraden ziehen können, die dieser Bedingung entsprechen. Wählt man eine von ihnen als Momentenaxe, so verschwindet für sie das Moment von B, und B, während das Moment von B, jedenfalls von Null verschieden ist. Die Momentensumme wird also nicht zu Null, während doch für Kräfte, die Gleichgewicht miteinander halten sollen, das Moment für jede Momentenaxe zu Null werden muss. Gleichgewicht zwischen drei windschief liegenden Kräften ist daher niemals möglich.

Um die zweite Frage zu entscheiden, betrachten wir zunächst nur die beiden Kräfte  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_2$ , die für sich genommen ein Kraftkreuz darstellen. Wir denken uns dieses in ein ihm gleichwerthiges umgewandelt, von dem eine Kraft mit der Wirkungslinie von  $\mathfrak{P}_3$  zusammenfällt. Diese kann dann mit  $\mathfrak{P}_3$  vereinigt werden und die Resultirende liefert im Allgemeinen in Verbindung mit der anderen Kraft des Kraftkreuzes das neue Kraftkreuz, das die drei gegebenen Kräfte ersetzt. Es kann aber auch vorkommen, dass die auf die Richtungslinie von  $\mathfrak{P}_3$  fallende Kraft des die Kräfte  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_2$  ersetzenden Kraftkreuzes zufällig gleichgross und entgegengesetzt gerichtet mit  $\mathfrak{P}_3$  ist. In diesem Falle verschwindet die Resultirende aus beiden und es bleibt nur noch die andere Kraft des Kraftkreuzes übrig, die nun die drei gegebenen

Kräfte vollständig ersetzt. Ausnahmsweise kann daher, wie wir hieraus erkennen, ein Verein von drei windschief zu einander liegenden Kräften auch schon durch eine einzige Resultirende ersetzt werden.

Sollen endlich die drei Kräfte  $\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2\mathfrak{P}_3$  einem Kräftepaare gleichwerthig sein, so muss jedenfalls die geometrische Summe der drei Kräfte gleich Null sein. Dies kann aber vorkommen. Damit es möglich sei, müssen die drei Richtungslinien zu einer Ebene parallel sein. Sind dann ausserdem die Grössen so gewählt, dass sich die Strecken  $\mathfrak{P}_1\mathfrak{P}_2\mathfrak{P}_3$  zu einem Dreiecke mit aufeinanderfolgenden Pfeilen aneinanderreihen lassen, so verschwindet für jeden Punkt A die Resultirende  $\mathfrak{R}$  und es bleibt nur noch das Moment  $\mathfrak{M}$  übrig. Ausnahmsweise können also drei windschief zu einander liegende Kräfte auch einem Kräftepaare gleichwerthig sein.

Aehnliche Betrachtungen lassen sich auch für vier windschief zu einander liegende Kräfte anstellen. Vor allem erkennt man hier, dass unter Umständen vier windschiefe Kräfte auch im Gleichgewichte mit einander stehen können. Man braucht, um sich davon zu überzeugen, nur irgend zwei einander gleichwerthige Kraftkreuze ins Auge zu fassen. Kehrt man dann im einen Kraftkreuze die Pfeile beider Kräfte um, so stehen diese mit dem anderen Kraftkreuze im Gleichgewichte. Natürlich müssen in diesem Falle drei der vier Kräfte eine Resultirende ergeben und diese muss überdies mit der vierten Kraft zusammenfallen, ihr gleich und entgegengesetzt gerichtet sein.

Man kann noch eine andere einfache Bedingung anführen, der vier windschiefe Kräfte genügen müssen, wenn sie im Gleichgewichte miteinander stehen sollen. Durch drei windschiefe Graden kann man nämlich sehr viele grade Linien ziehen, die alle drei schneiden und zwar ist durch jeden Punkt der ersten Graden eine Linie zu ziehen, die zugleich die beiden anderen trifft, wie aus einer einfachen geometrischen Betrachtung hervorgeht. Alle diese schneidenden Graden bilden eine Regelschaar und die drei gegebenen Graden gehören zu einer

zweiten Regelschaar, die mit jener zusammen auf demselben Hyperboloide liegt. Man denke sich nun irgend eine von jenen Graden ausgewählt, die etwa die Richtungslinien der drei Kräfte P1, P2, P3 schneidet. Betrachtet man sie als Momentenaxe, so verschwindet für sie das Moment jener drei Kräfte. Wenn Gleichgewicht bestehen soll, muss daher auch das Moment von B verschwinden, d. h. die Grade muss von selbst auch die Richtungslinie von B4 schneiden. Da dies von jeder Graden zutrifft, die drei der Kräfte schneidet, so folgt als Gleichgewichtsbedingung für vier Kräfte, dass sie alle vier zu einer Regelschaar gehören müssen, oder dass sie, wie man sich ausdrückt, hyperboloidisch zueinander liegen müssen. Dieser Satz gilt natürlich ebenso auch für zwei einander gleichwerthige Kraftkreuze, da man diesen Fall, wie wir vorher sahen, durch blosse Umkehrung der Pfeile im einen Kraftkreuze auf einen Gleichgewichtsfall zurückführen kann. - Ausserdem können vier Kräfte ausnahmsweise auch durch eine einzige Resultirende oder durch ein einziges Kräftepaar ersetzt werden; es ist aber nicht nöthig, darauf näher einzugehen.

Dass auch fünf oder noch mehr zu einander windschief liegende Kräfte ausnahmsweise im Gleichgewichte mit einander stehen können, ist nach dem Vorhergehenden schon ohne Weiteres klar. Bei fünf Kräften dürfen indessen nicht vier derselben hyperboloidisch zu einander liegen, falls nicht auch die fünfte auf dem gleichen Hyperboloide liegt. Man würde nämlich sonst Momentenaxen legen können, die vier Kräfte treffen, die fünfte aber nicht und die Momentensumme könnte dann für diese Momentenaxen nicht zu Null werden. Liegen keine vier von den fünf Richtungslinien auf demselben Hyperboloide, so kann man sich eine Regelschaar durch drei derselben gelegt denken. Diese trifft dann (als Fläche zweiter Ordnung) die beiden anderen Richtungslinien in je zwei Punkten und diese Punkte müssen, damit keine Momentenaxe möglich ist, die nur vier von den fünf Richtungslinien schneidet, paarweise auf denselben beiden Strahlen der

Regelschaar enthalten sein. Fünf windschiefe Kräfte können daher jedenfalls nur dann im Gleichgewichte miteinander sein, wenn man mindestens zwei grade Linien ziehen kann, die alle fünf Richtungslinien schneiden.

## § 26. Das Kraftkreuz-Tetraeder.

Irgend ein Kraftkreuz sei gegeben, dessen Kräfte  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_2$  durch Strecken auf beiden Wirkungslinien zur Darstellung gebracht sind. Man denke sich die vier Endpunkte dieser Strecken durch vier Verbindungsstrecken miteinander verbunden. Hierdurch wird ein Tetraeder gebildet, in dem  $\mathfrak{P}_1$  und  $\mathfrak{P}_2$  zwei einander gegenüber liegende Kanten darstellen. Man kann

zeigen, dass für alle unter einander gleichwerthigen Kraftkreuze die in dieser Weise construirten Tetraeder gleichen Inhalt haben.

Den Beweis führt man am einfachsten auf Grund der in § 23 im Anschlusse an die hier wieder abgedruckte Abb. 64

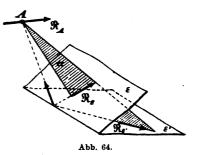

durchgeführten Betrachtung. Es zeigte sich dort, dass die zweite Kraft des Kraftkreuzes  $\Re_{\epsilon}$  oder  $\Re_{\epsilon'}$  in einer Ebene  $\alpha$  enthalten sein muss, wenn die erste Kraft  $\Re_A$  durch einen beliebig gewählten Punkt A gehen soll. Dabei ist  $\alpha$  die Nullebene des Punktes A. Verbindet man in Abb. 64 den Punkt A, der als Anfangspunkt der Strecke  $\Re_A$  gewählt sein möge, mit den Endpunkten der Strecke, durch die  $\Re_{\epsilon'}$  oder  $\Re_{\epsilon'}$  dargestellt wird, so erhält man eines der vier Dreiecke, die die Seitenflächen des zugehörigen Kraftkreuz-Tetraeders ausmachen. Wir wollen dieses in der Ebene  $\alpha$  liegende Dreieck als die Basis des Tetraeders betrachten; die zugehörige Höhe wird dann durch die Projektion der von A aus abgetragenen Strecke  $\Re_A$  auf eine zur Ebene  $\alpha$  errichtete Normale dargestellt.

Nun stellt die Basisfläche des Tetraeders oder das Drei-

eck  $A\Re_{\bullet}$  zugleich das Momentendreieck der Kraft  $\Re_{\bullet}$  für den Momentenpunkt A dar. Geht man aber von der Ebene  $\epsilon$  zu irgend einer anderen Ebene  $\epsilon'$  über, womit  $\Re_{\bullet}$  in  $\Re_{\bullet'}$  vertauscht wird, so ist das Moment von  $\Re_{\bullet'}$  für den Punkt A gleich dem Momente von  $\Re_{\bullet}$ . Dies folgt am einfachsten daraus, dass  $\Re_{\bullet'}$  durch eine Zerlegung von  $\Re_{\bullet}$  in zwei Componenten erhalten wurde, von denen die andere durch den Punkt A ging, so dass deren Moment verschwindet. Das Momentendreieck  $A\Re_{\bullet'}$  hat demnach gleichen Inhalt mit dem Momentendreiecke  $A\Re_{\bullet}$  oder mit anderen Worten: die Tetraeder der beiden Kraftkreuze, die wir uns jetzt mit einander zu vergleichen anschicken, haben Basisflächen von gleichem Inhalte.

Wir betrachten ferner die Höhen beider Tetraeder. Vorher war schon bemerkt, dass die zur Ebene α senkrechte Componente von  $\Re_A$  die Höhe des zum Kraftkreuze  $\Re_A$   $\Re_\epsilon$  gehörigen Tetraeders darstellt. Gehen wir zur Ebene  $\epsilon'$  und hiermit zu dem anderen Kraftkreuze über, so ändert sich auch  $\Re_A$ , sagen wir in  $\Re'_A$ ; und zwar wird  $\Re'_A$  als Resultirende von  $\Re_A$  und der durch den Punkt A gehenden Componente von  $\Re$ , gefunden. Da aber diese Componente in der Ebene  $\alpha$  enthalten ist, kann sie durch ihren Hinzutritt zu RA nichts an der zu a senkrechten Componenten ändern. Will man sich dies noch weiter klar machen, so denke man sich nur RA, die Componente von R. und die aus ihnen gebildete Resultirende  $\Re'_A$  auf die Normale zur Ebene  $\alpha$  projicirt. Da die Componente von R. senkrecht zur Normalen steht, muss die Projektion von  $\Re'_A$  gleich der von  $\Re_A$  sein. Mit anderen Worten heisst dies, dass die beiden Tetraeder, die wir jetzt mit einander vergleichen, gleiche Höhen haben. Da auch die Basisflächen gleich waren, sind demnach die Tetraeder inhaltsgleich.

Hiermit ist der Satz zunächst für alle Kraftkreuze bewiesen, von denen die eine Kraft  $\Re_A$  von demselben Angriffspunkte A ausgeht, während die andere in der Nullebene  $\alpha$  liegt. Ehe wir ihn auf die übrigen Fälle übertragen, wollen wir uns überlegen, welche Deutung dem Tetraederinhalte gegeben werden kann. Wir sahen schon, dass die Basisfläche

das Momentendreieck von  $\Re$ , für den Punkt A angibt. Bezeichnen wir die Fläche dieses Dreiecks mit F, den Winkel zwischen der Normalen zu  $\alpha$  und  $\Re_A$  mit  $\gamma$  und die Grösse von  $\Re_A$  mit  $R_A$ , so ist das Tetraedervolumen gleich

$$\frac{1}{3} F \cdot R_A \cos \gamma$$
.

Hier können wir den Faktor  $\cos \gamma$  auch zu F nehmen und das Produkt  $F\cos \gamma$  stellt dann die Projektion des Momentendreiecks auf eine zu  $\Re$ , senkrechte Ebene dar, d. h. das Produkt bildet das Maass für das statische Moment der einen Kraft  $\Re$ , des Kraftkreuzes in Bezug auf die Richtungslinie der anderen Kraft  $\Re$ , als Momentenaxe. Der Inhalt des Tedraeders selbst ist demnach dem Produkte aus einer Kraft des Kraftkreuzes und dem in Bezug auf deren Wirkungslinie als Momentenaxe genommenen Momente der anderen Kraft proportional.

Hieraus folgt auch sofort, dass sich der Inhalt des Tetraeders nicht ändern kann, wenn man den Angriffspunkt einer
Kraft des Kraftkreuzes längs deren Wirkungslinie verschiebt,
ohne sonst etwas zu ändern. Im Uebrigen ist dies eine rein
geometrische Eigenschaft des Tetraeders, die auch geometrisch,
ohne Bezugnahme auf die mechanische Bedeutung, die dem
Tetraeder in unserem Falle zukommt, leicht bewiesen werden
kann.

Kehren wir nun zu unserem Satze zurück, so erkennen wir leicht, dass wir von einem der Kraftkreuze, deren eine Kraft im Punkte A angriff, durch blosse Verschiebung des Angriffspunktes längs der Richtungslinie sofort auch zu einem Kraftkreuze übergehen können, dessen eine Kraft durch irgend einen anderen Punkt B dieser Richtungslinie geht. Das Tetraedervolumen wird hierbei nicht geändert. Zugleich wissen wir, dass sich das Tetraedervolumen auch weiterhin nicht ändert, wenn wir dieses Kraftkreuz in irgend ein anderes umwandeln, bei dem B als Angriffspunkt der einen Kraft festgehalten wird; denn was vorher von dem beliebig gewählten Punkte A bewiesen wurde, gilt ohne Weiteres auch für den jetzt mit B bezeichneten

Punkt. Durch wiederholte Umwandlungen dieser Art können wir aber auch zu allen anderen der unter sich gleichwerthigen Kraftkreuze gelangen und damit folgt in der That, dass deren Tetraederinhalte sämmtlich unter einander gleich sind.

## § 27. Die Centralaxe eines Kräftesystems.

Man denke sich ein Kräftesystem, so wie es in § 25 beschrieben war, auf eine durch irgend einen Punkt A geführte Resultirende R und ein relultirendes Moment M zurückgeführt. Die Richtung von R gibt die "Axenrichtung" des Kräftesystems oder des dadurch bestimmten Nullsystems an. Der Uebergang vom Punkte A zu irgend einem anderen Punkte A' kann dann leicht bewirkt werden. Wir verlegen zu diesem Zwecke R

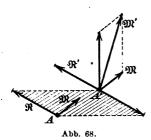

parallel zu sich selbst und in gleicher Grösse als  $\Re'$  nach dem Punkte A'. Hierbei tritt noch ein neues Kräftepaar auf aus den Kräften  $\Re$  und —  $\Re'$ , dessen Momentenvektor mit  $\Re$  zu einem neuen resultirenden Momente  $\Re'$  zusammenzusetzen ist.

In Abb. 68 ist dies in axonometrischer Zeichnung angedeutet.

Das Parallelogramm des bei der Parallelverlegung der Resultirenden  $\Re$  von A nach A' entstehenden Kräftepaars ist durch Schraffirung hervorgehoben; senkrecht zur Parallelogrammfläche ist der Momentenvektor angetragen, der keine besondere Bezeichnung erhalten hat.  $\Re$  kann von A nach A' ohne Weiteres verlegt werden, da ein Momentenvektor ein völlig freier Vektor ist. Das resultirende Moment  $\Re$  ist mit Hülfe eines Parallelogramms ermittelt, das genau wie ein Kräfteparallelogramm aufzuzeichnen ist.

Zunächst finden wir bei dieser Construction von Neuem bestätigt, dass Grösse und Richtung der Resultirenden R von der besonderen Wahl des Punktes A unabhängig sind. Nur der Momentenvektor M ändert sich infolge der Verschiebung von A in M' um. Ferner bemerken wir aber, dass der zu M hinzutretende Momentenvektor, der sich mit ihm zu M' zusammensetzt, auf jeden Fall senkrecht zu R oder R' steht. Daraus folgt, dass die Projektion von M' auf die Axenrichtung der Projektion von M auf dieselbe Richtung gleich ist. auch  $\Re' = \Re$  war, folgt hieraus weiter, dass das innere Produkt RM aus der Resultirenden und dem Momente für jede Wahl des Punktes A denselben Werth behält. Dieser Satz tritt hier an die Stelle des im vorigen Paragraphen bewiesenen Satzes, dass die Tetraeder von allen unter sich gleichwerthigen Kraftkreuzen gleichen Inhalt haben. In der That stellt nämlich auch hier das innere Produkt RM zugleich das Produkt aus der Kraft R des Kraftkreuzes und dem auf ihre Wirkungslinie als Momentenaxe bezogenen Momente der anderen, in der unendlich fernen Ebene anzunehmenden zweiten Kraft des Kraftkreuzes dar, das dem Vereine von R und M entspricht.

An diese Betrachtung lässt sich sofort eine weitere Bemerkung knüpfen. Durch geeignete Wahl des Punktes A' kann man nämlich dem Momentenvektor des aus R und - R' bestehenden Kräftepaars jede beliebige Grösse und zugleich jede senkrecht zur Axenrichtung stehende Richtung ertheilen. Hiernach kann auch der zur Axenrichtung senkrecht stehende Antheil von M' durch verschiedene Wahl des Punktes A' beliebig umgestaltet werden, während die in die Axenrichtung fallende Componente von M' davon, wie wir wissen, unberührt bleibt. Sollte etwa M von vornherein zufälligerweise senkrecht zu R gewesen sein, so könnte auch jedes daraus abgeleitete M' keine Componente in der Axenrichtung haben. Es bliebe dann immer nur ein zur Axenrichtung senkrechter Momentenvektor übrig und dieser kann durch geeignete Wahl von A' auf jede im Uebrigen beliebige Richtung und Grösse gebracht werden. Bei passender Wahl von A' kann er daher auch zu Null gemacht werden. Dann bleibt aber nur noch die Resultirende R' als vollständiger Ersatz des Kräftesystems übrig. Wenn R und M für irgend eine Wahl des Punktes A rechtwinklig zu einander stehen, lässt sich daher das

Kräftesystem stets auf eine einzige Resultirende zurückführen.

Im anderen Falle, wenn also M nicht rechtwinklig zu R ist, ist die Zurückführung auf eine einzige Resultirende niemals Man kann indessen auch in diesem Falle durch passende Wahl des Angriffspunktes A' von R' die zur Axenrichtung senkrecht stehende Componente von M' zum Verschwinden bringen. Dann bleibt neben R' nur noch ein damit gleichgerichteter Momentenvektor M' übrig. Diese Darstellung des Kräftesystems kann als die einfachste angesehen werden. auf die es sich zurückführen lässt. Die zugehörige Richtungslinie von R' wird als die Centralaxe des Kräftesystems bezeichnet. Es ist nämlich ohne Weiteres klar, dass wenn irgend ein Punkt A' gefunden ist, für den M' gleichgerichtet mit R' ist, dies auch für jeden anderen Punkt auf der durch A' in der Axenrichtung gezogenen Graden zutrifft. Für alle anderen, nicht auf dieser Linie gelegenen Punkte A' muss dagegen immer noch eine zur Axenrichtung senkrecht stehende Componente von M' hinzutreten.

Zieht man im Punkte A eine Ebene rechtwinklig zu  $\mathfrak{M}$ , so ist diese übrigens die Nullebene  $\alpha$  des Punktes A. Denn für jede in dieser Ebene enthaltene, durch A gezogene Grade als Momentenaxe verschwindet sowohl das Moment von  $\Re$  als das Moment des Kräftepaars, das durch  $\mathfrak{M}$  dargestellt wird.

Im Uebrigen haben diese Betrachtungen weniger praktisches, als theoretisches Interesse; ihr Nutzen besteht im Wesentlichen darin, eine möglichst anschauliche Vorstellung von den zwischen Kräften im Raume bestehenden Beziehungen zu bilden. Zugleich gewährt ihre Durchführung eine gute Uebung für die Untersuchung von Kräften im Raume. Wer sich nicht mit ihnen vertraut gemacht hat, wird allen Aufgaben, die von Kräften im Raume handeln, unbeholfen gegenüber stehen. Freilich bleiben solche Aufgaben auch selbst für den, der den Gegenstand genauer studirt hat, oft noch schwierig genug; er wird sich aber auf Grund seiner Schulung darin jedenfalls leichter zurecht finden, als im anderen Falle.

# § 28. Die Coordinaten eines Kräftesystems nach der analytischen Darstellung.

Um die Zusammensetzung der Kräfte im Raume nach den Methoden der analytischen Geometrie behandeln zu können, denkt man sich alle gegebenen Kräfte in Componenten nach den Richtungen der drei rechtwinklig aufeinander stehenden Coordinatenaxen XYZ zerlegt. Auch die Momentenvektoren der Kräftepaare zerlegt man in ihre Componenten nach diesen Richtungen, d. h. man schreibt an Stelle der auf Momentenpunkte bezogenen Momente die Momente in Bezug auf Axen an, die den Coordinatenaxen parallel gehen.

Am bequemsten ist auch hier für die Rechnung der Ersatz des gegebenen Kräftesystems durch eine Resultirende in Verbindung mit einem resultirenden Kräftepaare. Den Punkt A, durch den die Resultirende geführt werden soll, lässt man am besten mit dem Coordinatenursprunge zusammenfallen. Die Componenten des resultirenden Momentes M sind dann gleich den Momentensummen der gegebenen Kräfte in Bezug auf die Coordinatenaxen als Momentenaxen.

Die Coordinaten des Angriffspunktes einer der gegebenen Kräfte,  $\mathfrak{P}_1$  seien mit  $x_1y_1z_1$  und die Componenten der Kraft in den Richtungen der Coordinatenaxen mit  $X_1Y_1Z_1$  bezeichnet und ähnlich für die übrigen. Dann erhält man zunächst für die Componenten XYZ der Resultirenden  $\mathfrak{R}$  die Gleichungen

$$X = X_1 + X_2 + \dots = \Sigma X; \quad Y = \Sigma Y; \quad Z = \Sigma Z \quad (31)$$

wenn auf der rechten Seite X unter dem Summenzeichen irgend eine der Componenten  $X_1$ ,  $X_2$  u. s. f. bedeutet.

Die Componenten des auf den Ursprung als Momentenpunkt bezogenen resultirenden Moments  $\mathfrak{M}$  seien mit LMN bezeichnet. Man kann sie nach den schon im ersten Bande dafür gegebenen Vorschriften unmittelbar berechnen. Zur besseren Uebersicht seien indessen die dafür gültigen Ausdrücke an der Hand von Abb. 69 noch einmal abgeleitet. In der Abbildung ist der Angriffspunkt der Kraft  $\mathfrak{P}_1$  in drei Rissen

gezeichnet und in diese Risse sind auch die Componenten  $X_1 Y_1 Z_1$  von  $\mathfrak{P}_1$  in jenen Richtungen eingetragen, in denen sie positiv gerechnet werden. Um das Moment der Kraft  $\mathfrak{P}_1$  in Bezug auf die X-Axe zu erhalten, betrachten wir ihre Projektion auf die YZ-Ebene und nehmen in dieser Ebene das Moment für den Ursprung O als Momentenpunkt. Anstatt von der Projektion von  $\mathfrak{P}_1$  selbst das Moment zu berechnen,



können wir indessen auch die Summe der Momente von  $Y_1$  und  $Z_1$  dafür setzen, da die Resultirende aus diesen beiden die Projektion von  $\mathfrak{P}_1$  auf die YZ-Ebene liefert. Als positiv sind dabei jene Momente in Ansatz zu bringen, die für den vorn, d. h. auf der Seite der positiven X-Axe stehenden Beschauer im Uhrzeigersinne drehen. Hiernach findet man

für das Moment von  $\mathfrak{P}_1$  in Bezug auf die X-Axe

$$Y_1 z_1 - Z_1 y_1$$

Aehnliche Ausdrücke gelten für die übrigen Kräfte 

und in Bezug auf die beiden anderen Coordinatenaxen als Momentenaxen. Im Ganzen erhält man daher

$$L = \Sigma(Yz - Zy);$$

$$M = \Sigma(Zx - Xz);$$

$$N = \Sigma(Xy - Yx).$$
(32)

Die aus den Gleichungen (31) hervorgehenden Componenten XYZ von  $\Re$  und die jetzt berechneten Componenten LMN von  $\Re$  fasst man unter der Bezeichnung der sechs Coordinaten des gegebenen Kräftesystems zusammen. Diese sechs Grössen genügen nämlich, um ein Kräftesystem hinreichend zu beschreiben, insofern als zwei Kräftesysteme, die in den sechs Coordinaten übereinstimmen, wenn sie auch im Einzelnen anders zusammengesetzt sein mögen, doch im Ganzen gleichwerthig mit einander sind. Bei Aufgaben über das Gleichgewicht oder die Bewegung eines starren Körpers braucht

man daher von den äusseren Kräften nichts, als jene sechs Coordinaten zu kennen.

Im Gleichgewichte kann ein Kräftesystem nur dann stehen. wenn alle sechs Coordinaten zu Null werden. Setzt man die Summengrössen auf den rechten Seiten der Gleichungen (31) und (32) gleich Null, so erhält man demnach die nothwendigen und hinreichenden Gleichgewichtsbedingungen für ein beliebiges Kräftesystem. - Bemerkenswerth ist, dass die Zahl dieser Gleichgewichtsbedingungen sechs beträgt; sie entspricht der Zahl der Freiheitsgrade für die Bewegung eines starren Körpers. Ueberhaupt besteht zwischen den Untersuchungen über die Kräftezusammensetzung im Raume und den im ersten Bande durchgeführten Betrachtungen über die Bewegung eines starren Körpers eine enge Verwandtschaft. So wie wir hier ein Kräftesystem auf eine Resultirende R und ein resultirendes Moment M zurückführten, wurde dort die beliebige Bewegung eines starren Körpers in die Translationsgeschwindigkeit vo irgend eines Anfangspunktes und die Rotationsgeschwindigkeit u um eine durch diesen Anfangspunkt gehende Axe zerlegt. Darstellung der Bewegung als eine schraubenförmige (bei gleicher Richtung von vo und u) entspricht hier die Construction der Centralaxe des Kräftesystems u. s. f. — Man kann den Vergleich noch erheblich weiter führen, worauf aber hier verzichtet werden darf.

## § 29. Zerlegung einer Kraft nach sechs gegebenen Richtungslinien.

Eine Kraft kann in einer Ebene nach zwei sich mit ihrer Richtungslinie im selben Punkte schneidenden Graden zerlegt werden. Im Raume ist eine Zerlegung nach 3 gegebenen Graden möglich, die mit der Kraft durch denselben Punkt gehen. In der Ebene kann man eine Kraft ebenfalls nach drei Richtungslinien zerlegen, wenn sich diese Linien mit der Kraft nicht in demselben Punkte schneiden. Alle diese Aufgaben wurden im ersten Abschnitte behandelt und es zeigte

sich, dass sie von grundlegender Bedeutung für eine Reihe von Anwendungen sind, die sich daran schlossen.

An diese Aufgaben reiht sich jetzt die allgemeinste an, die man von der gleichen Art stellen kann, nämlich die Zerlegung einer Kraft nach gegebenen Richtungslinien, die irgend eine Lage im Raume zu einander haben, die nicht an solche Beschränkungen wie in den vorigen Fällen gebunden ist. Hierbei fragt es sich zunächst, wie gross die Zahl der gegebenen Richtungslinien, nach denen die Zerlegung erfolgen soll, sein muss, damit die Aufgabe — von Ausnahmefällen, die durch besondere Lagen bedingt sein können, abgesehen — stets eindeutig gelöst werden kann.

Man entscheidet diese Frage am einfachsten auf Grund der analytischen Darstellung im vorigen Paragraphen. Kräfte, deren Richtungslinien gegeben sind und deren Grössen gesucht werden, bilden nämlich ein Kräftesystem, dessen sechs Coordinaten X, Y, Z, L, M, N mit den Componenten der gegebenen Kraft, die zerlegt werden soll und mit den Momenten dieser Kraft in Bezug auf die Coordinatenaxen der Reihe nach übereinstimmen müssen. Schreibt man dies an, so erhält man sechs Gleichungen, in denen nur die Grössen der gesuchten Kräfte als Unbekannte auftreten. Hierbei ist nämlich zu beachten, dass die nach den Axenrichtungen genommenen Componenten der Unbekannten, die in die Gleichungen (31) und (32) einzutreten haben, aus den Unbekannten selbst durch Multiplication mit den Cosinus der Neigungswinkel hervorgehen. Diese Cosinus sind aber bekannt, weil die Richtungslinien gegeben waren, so dass in der That die Grössen der unbekannten Kräfte die einzigen Unbekannten in jenen sechs Gleichungen bilden, die für sie vom ersten Grade sind.

Hieraus erkennt man schon, dass die Zahl der Kraftrichtungslinien, nach denen die Zerlegung erfolgen soll, sechs betragen muss. Wäre die Zahl geringer, etwa gleich 5, so könnte man im Allgemeinen die sechs Gleichungen, die zwischen ihnen erfüllt sein müssen, nicht durch eine passende Wahl der Grösse der Kräfte befriedigen. Andererseits könnte bei sieben

Kraftrichtungslinien die Grösse einer dieser Kräfte beliebig gewählt werden und die übrigen könnten durch Auflösen der sechs Gleichungen gefunden werden. Es wäre daher keine eindeutige Zerlegung mehr vorgeschrieben, sondern man hätte ein System von unendlich vielen Lösungen der Zerlegungsaufgabe.

Dass bei sechs Richtungslinien nur eine einzige Lösung möglich ist, folgt sofort daraus, dass sechs Gleichungen ersten Grades mit sechs Unbekannten nur eine Lösung zulassen. Zugleich folgt auch, dass Ausnahmefälle vorkommen können: sie treten, wie aus der Lehre von den Gleichungen bekannt ist, dann ein, wenn die Eliminationsdeterminante, also die aus den Coefficienten der Unbekannten gebildete sechsreihige Determinante zu Null wird. Aus dieser analytischen Bedingung lassen sich alle möglichen Ausnahmefälle ableiten. Anstatt dessen wollen wir uns auf einfacherem Wege Rechenschaft darüber geben, welche besonderen Fälle bei der Annahme der sechs gegebenen Richtungslinien unter allen Umständen vermieden werden müssen.

Zunächst dürfen sich von den sechs Richtungslinien nicht mehr als drei in einem Punkte schneiden. Gingen nämlich vier durch denselben Punkt, so könnte man durch diesen Punkt eine Grade ziehen, die zugleich auch die beiden anderen Richtungslinien schnitte. Für diese Grade als Momentenaxe wäre dann das Moment aller sechs unbekannten Kräfte gleich Null. Das Moment der gegebenen Kraft, die eine ganz beliebige Lage haben kann, wäre dagegen von Null verschieden. Hiernach wäre es nicht möglich, die sechs unbekannten Kräfte so zu wählen, dass sie der gegebenen Kraft gleichwerthig wären (oder auch bei der Umkehrung der Zerlegungsaufgabe so, dass sie mit der gegebenen Kraft Gleichgewicht hielten). Unter besonderen Annahmen für die gegebene Kraft, falls nämlich deren Richtungslinie die vorher gezogene Momentenaxe ebenfalls schneiden sollte, würde der angegebene Hinderungsgrund zwar wegfallen. Eine Zerlegung wäre dann möglich, aber, wie hier nicht weiter ausgeführt zu

werden braucht, nicht mehr in eindeutiger Weise. Der hier erwähnte Fall interessirt uns nämlich desshalb nicht weiter, weil die Zerlegungsaufgabe immer nur in solchem Sinne gestellt zu werden pflegt, dass die Zerlegung für jede Wahl, die für die gegebene Kraft getroffen werden kann, anwendbar bleiben soll.

Selbstverständlich dürfen übrigens von den gegebenen Richtungslinien auch nicht mehr als drei parallel zu einander sein. Denn wenn vier parallel wären, so könnte man sagen, dass sie durch denselben unendlich fernen Punkt gingen und von diesem Punkte aus könnte man ebenso wie vorher eine Momentenaxe ziehen, die zugleich die beiden anderen Richtungslinien träfe. Ueberhaupt braucht man bei allen diesen Betrachtungen zwischen unendlich fernen Elementen und den im Endlichen gelegenen keinen grundsätzlichen Unterschied zu machen. Man erspart sich dadurch die ausdrückliche Besprechung von Fällen, die sich auf Grund dieser Anschauung auf die anderen, gewöhnlich vorliegenden zurückführen lassen.

Ferner dürfen von den sechs gegebenen Richtungslinien auch nicht mehr als drei in einer Ebene liegen. Lägen nämlich vier in derselben Ebene, so könnte man durch die Schnittpunkte der beiden anderen mit dieser Ebene eine Grade ziehen, die ebenfalls alle sechs Richtungslinien träfe und die vorigen Schlussfolgerungen könnten auf diesen Fall ohne Aenderung übertragen werden. — Auch hier sind die Fälle, dass einer oder beide Schnittpunkte ins Unendliche fallen, schon als mit eingeschlossen zu betrachten.

Mit den jetzt angeführten sind freilich noch nicht alle möglichen Ausnahmefälle erschöpft; sie sind aber, weil sie am häufigsten vorkommen, die wichtigsten. Man kann noch hinzufügen, dass auch nicht mehr als vier von den sechs Richtungslinien hyperboloidisch zu einander liegen dürfen. Gehörten nämlich fünf zu einer Regelschaar, so könnte man durch einen der Punkte, in denen die sechste die Regelfläche schneidet, wiederum eine Grade ziehen, die alle sechs trifft, womit nach dem vorher schon benutzten Beweisgrunde die Zerlegung als un-

möglich nachgewiesen ist. Ueberhaupt wird man aus dem weiter Folgenden erkennen, dass die wesentliche Bedingung für den Ausnahmefall immer darin besteht, dass man eine Grade ziehen kann, die alle sechs Richtungslinien trifft.

Wir wollen uns jetzt überlegen, auf welche Weise die Zerlegung, falls sie nach dem Vorhergehenden überhaupt möglich ist, wirklich ausgeführt werden kann. Ein Mittel dazu — und zwar das allgemeinste, das stets anwendbar bleibt haben wir schon im Aufstellen der sechs Gleichungen und deren Auflösung nach den sechs Unbekannten kennen gelernt. Die Durchführung der Rechnung ist aber in dieser Form, wenn nicht gerade besondere Vereinfachungen vorliegen, sehr umständlich und man setzt daher, wenn es irgend angeht, lieber ein anderes Verfahren an deren Stelle, das kürzer zum Ziele führt.

Am einfachsten lässt sich die Aufgabe erledigen, wenn zufällig die sechs gegebenen Richtungslinien mit den Kanten eines Tetraeders zusammenfallen, d. h. also wenn sie sich zu je drei in einem Punkte schneiden und daher zugleich auch zu je drei in einer Ebene liegen. Man wähle dann einen dieser Schnittpunkte als Punkt A (im Sinne der früher gebrauchten Bezeichnungen) und die Ebene, in der die drei übrigen Richtungslinien liegen, als Ebene  $\varepsilon$  aus. Die beliebig gegebene Kraft lässt sich dann stets durch zwei Componenten ersetzen, von denen eine durch A geht, während die andere in  $\varepsilon$  liegt. Man braucht dann nur noch die erste Componente nach den drei mit ihr von A ausgehenden Richtungslinien und die andere nach den drei mit ihr in e liegenden Richtungslinien zu zerlegen. Diese Constructionen sind früher bereits ausführlich besprochen worden und können daher hier als bekannt angesehen werden. Nach ihrer Ausführung ist die Aufgabe gelöst. Zugleich erkennt man, dass der hier besprochene Fall jedenfalls nicht zu den Ausnahmefällen gehört; die Zerlegung ist vielmehr immer möglich, so lange nicht etwa das Tetraeder in ein ebenes Viereck degenerirt.

Ferner ist auch klar, dass die Lösung nicht nur für die Zerlegung einer Einzelkraft anwendbar bleibt, sondern dass man auf demselben Wege auch ein beliebig gegebenes Kräftesystem durch Kräfte ersetzen kann, die längs der sechs gegebenen Richtungslinien wirken. Dieselbe Erweiterung ist übrigens auch in allen anderen Fällen möglich, denn sobald man irgend eine Kraft nach sechs Richtungslinien zu zerlegen vermag, kann man diese Zerlegung auch für alle Kräfte eines Kräftesystems anwenden und hiermit das ganze Kräftesystem durch Kräfte längs der vorgeschriebenen Richtungslinien ersetzen.

Im allgemeinsten Falle lässt sich ein Verfahren anwenden, das als eine Verallgemeinerung der aus der Kräftezerlegung in der Ebene bekannten Ritter'schen Momentenmethode betrachtet werden kann. Nach der Ritter'schen Methode sucht man den Schnittpunkt von zwei der drei unbekannten Kräfte auf und schreibt für ihn eine Momentengleichung an, in der nur noch die dritte der Richtungslinie nach gegebene Kraft als Unbekannte auftritt. Wir wollen sehen, wie sich dieses Verfahren auf den Raum übertragen lässt. An Stelle des Momentenpunktes tritt hier eine Momentenaxe, die man durch möglichst viele der gegebenen Richtungslinien zu ziehen sucht: Gelingt es eine solche Momentenaxe durch fünf Richtungslinien zu legen, was in praktisch vorkommenden Fällen oft ohne Weiteres möglich ist (z. B. immer dann, wenn sich nur irgend drei der gegebenen Richtungslinien in einem Punkte schneiden oder auch wenn irgend drei davon in einer Ebene liegen), so erhält man die sechste Kraft genau wie bei der Ritter'schen Methode aus der Momentengleichung, in der dann nur noch diese eine Unbekannte auftritt.

Im allgemeinsten Falle ist es freilich nicht möglich, eine Grade zu ziehen, die fünf der gegebenen Richtungslinien trifft. Dagegen kann man durch vier von ihnen immer zwei Graden legen. Man erkennt dies am einfachsten aus der Ueberlegung, dass durch drei windschief zu einander liegende Richtungslinien stets ein Hyperboloid gelegt werden kann, das von der vierten

Richtungslinie als Fläche zweiter Ordnung in zwei Punkten getroffen wird. Durch jeden dieser Schnittpunkte geht ein Strahl der Regelschaar, der auch die drei anderen trifft. Schreibt man nun für jede der beiden Schnittgraden als Momentenaxen eine Momentengleichung an, so erhält man zwei Gleichungen, in denen die Grössen der beiden letzten Kräfte als Unbekannte vorkommen. Diese muss man nun freilich immer noch nach den Unbekannten auflösen; aber es ist klar, dass die Auflösung von zwei Gleichungen viel weniger Mühe macht, als die Auflösung von sechs bei dem früher besprochenen allgemeinsten Verfahren.

Die wirkliche Aufsuchung der beiden Graden, die man durch vier der gegebenen Richtungslinien zu legen vermag, kann freilich selbst so viel Schwierigkeiten machen, dass das Verfahren keinen Vortheil mehr bietet. Praktisch liegt aber die Sache bei solchen Fällen, wie sie in den Anwendungen vorkommen können, gewöhnlich viel einfacher: gewöhnlich kann man hier die beiden Schnittgraden ohne Weiteres angeben. Man nehme z. B. nur an, dass die sechs Richtungslinien wenigstens paarweise in einer Ebene liegen, also etwa 1 und 2 in einer Ebene und 3 und 4 in irgend einer anderen. Verbindet man dann den Schnittpunkt von 1 und 2 mit dem Schnittpunkte von 3 und 4, so hat man sofort eine der beiden gesuchten Graden. Die andere ergibt sich als Schnittlinie der Ebene 1, 2 mit der Ebene 3, 4.

# § 30. Praktische Anwendungen dieser Zerlegungsaufgabe.

Die wichtigste Anwendung, die von den vorausgehenden Untersuchungen gemacht werden kann, bezieht sich auf die Ermittelung der Spannungen von Stäben, durch die zwei starre Körper fest mit einander verbunden werden. Aus den Untersuchungen des ersten Bandes ist bereits bekannt, dass ein starrer Körper relativ zu einem zweiten, der als feststehend angenommen wird, wenn gar keine Fessel zwischen beiden besteht, sechs Freiheitsgrade der Bewegung besitzt. Daraus

wurde schon damals geschlossen, dass man sechs Fesseln, von denen jede einen Freiheitsgrad der Bewegung aufhebt, anlegen müsse, um beide Körper in feste Verbindung mit einander zu bringen. Solche Fesseln sind im einfachsten Falle Stäbe, die zwischen geeignet ausgewählten Punkten beider Körper angebracht werden und die eine Entfernungsänderung zwischen ihren Endpunkten verhindern.

Wollte man Stäbe verwenden, die an den Endpunkten steif mit beiden Körpern verbunden wären, so dass sie sich nicht gegen diese zu drehen vermöchten und die auch zugleich widerstandsfähig genug gegen Verbiegen und Verdrehen construirt wären, so würde zwar offenbar schon ein einziger Stab ausreichen, um zwei starre Körper unveränderlich mit einander zu verbinden. Hier wird aber, wie schon in früheren Fällen. vorausgesetzt, dass die Verbindungsstäbe nur gegen Zug und Druck hinreichend widerstandsfähig sind und dass sie sich daher auch namentlich an den Befestigungsstellen leicht etwas gegen die mit ihnen verbundenen Körper zu drehen vermögen, so dass man dem wirklichen Verhalten ziemlich nahe kommt, wenn man annimmt, dass die Verbindung an diesen Stellen gelenkförmig (nach Art eines Kugelgelenkes) bewirkt sei. Dies entspricht auch der constructiven Praxis, in der man, wenigstens bei grösseren Ausführungen, Stabverbindungen immer so anzuordnen sucht, dass die Widerstandsfähigkeit der Stäbe gegen Zug und Druck schon vollständig ausreicht, um die Unverschieblichkeit des ganzen Verbandes zu sichern. In diesem Falle wird, wie schon früher nachgewiesen wurde, durch einen Stab nur ein Freiheitsgrad der Relativbewegung vernichtet und man braucht dann mindestens sechs Stäbe, um eine steife Verbindung zwischen beiden Körpern herzustellen. Diese Zahl reicht auch, wenn Ausnahmefälle vermieden werden, zur Erreichung des Zweckes im Allgemeinen aus.

Ergänzt wird diese, auf die Bewegungslehre des starren Körpers gestützte Ueberlegung durch die Auseinandersetzungen des vorigen Paragraphen. Wenn nämlich die Stäbe im Stande sein sollen, beide Körper wirksam gegen einander abzustützen,

müssen die Spannungen, die sie zwischen beiden übertragen, ausreichen, um gegenüber allen Lasten, die an einem von ihnen beliebig angebracht werden können, Gleichgewicht herzustellen. Von diesen Spannungen sind die Richtungslinien, die mit den Stabmittellinien zusammenfallen, gegeben. Man muss daher jede beliebig an einem der beiden Körper angebrachte Last nach den Stabrichtungslinien so zerlegen können, dass die Stabspannungen in Verbindung mit der gewählten Last an dem betreffenden starren Körper ein Gleichgewichtssystem bilden. Wir sahen aber, dass sechs Richtungslinien gegeben sein müssen, wenn die Zerlegung in jedem Falle eindeutig ausführbar sein soll. In Uebereinstimmung mit dem früheren Ergebnisse folgt demnach auch aus der auf die Kräftezerlegung gestützten Betrachtung, dass sechs Stäbe zur Herstellung einer ausreichenden Abstützung zwischen beiden Körpern erforderlich Zugleich können wir uns auch hinsichtlich der Ausnahmefälle, die bei der Anordnung der Stäbe vermieden werden müssen, auf die darüber im vorigen Paragraphen angestellten Auseinandersetzungen beziehen.

Sehr häufig ist einer der Körper, die durch die sechs Stäbe mit einander verbunden werden sollen, die feste Erde. Der zweite soll dann durch die Verbindungsstäbe vollständig festgehalten werden, so dass er gar keine Bewegungen gegen den irdischen Raum mehr auszuführen vermag. Man denke etwa, um ein ganz einfaches Beispiel zu haben, an eine Tischplatte. Schon ein einziges Tischbein genügt, um die Tischplatte unverrückbar festzuhalten, wenn es steif genug construirt und sowohl an der Tischplatte selbst als am Fussboden fest verschraubt wird, so dass jede Drehung an den Enden vermieden ist. Freilich ist diese Stützung, weil dabei die Biegungselasticität des Beines in Frage kommt, weniger zuverlässig, falls auch kleinere Bewegungen der Platte störend empfunden werden. Wollte man das Bein nur einfach unten aufstellen, ohne es zu verschrauben, so könnte der Tisch umfallen, weil nun eine Drehung um den Fuss möglich wäre. Versieht man eine Tischplatte mit drei nicht in einer Ebene liegenden Beinen, die gegen die Platte starr verbunden sind, so ist eine Abstützung der unteren Enden gegen Drehung nicht mehr nöthig. Es genügt wenn nur dafür gesorgt wird, dass die unteren Enden sich in der Ebene des Fussbodens nicht zu verschieben und sich auch nicht von ihr abzuheben vermögen.

Bei einem solchen dreibeinigen Tische werden aber, wenn er wirklich durch Festhalten der unteren Enden unverschieblich aufgestellt ist, die Beine auf Biegung in Anspruch genommen. wenigstens immer dann, wenn an der Tischplatte horizontale Lasten oder Lasten mit horizontalen Componenten angreifen. Der Biegungselasticität der Beine entspricht zugleich die Möglichkeit von Verschiebungen der Tischplatte von derselben Grössenordnung, sobald horizontale Lasten auftreten. sicherste Aufstellung der Tischplatte erhält man erst durch Anbringung von sechs Beinen, die nur gegen Zug und Druck zu widerstehen brauchen. Da die elastischen Längenänderungen bei Zug- oder Druckbelastung im Allgemeinen viel kleiner sind, als die Biegungspfeile bei einer Inanspruchnahme auf Biegung, wird die Tischplatte bei einer passend angeordneten Stützung durch sechs Beine viel sicherer und unverrückbarer aufgestellt, als im vorigen Falle.

Natürlich müssen bei der Anordnung der Beine auch hier wieder die Ausnahmefälle vermieden werden. Es dürfen also z. B. nicht alle Beine parallel zu einander sein; vielmehr dürfen, wie wir schon früher fanden, nur höchstens drei der sechs Stabrichtungslinien parallel zu einander (oder von einem Punkte aus) gehen. Dagegen dürfen die Beine nun nicht nur am Fussboden, sondern auch an der Tischplatte frei (etwa um Kugelgelenke) drehbar befestigt sein.

Die möglichst unverschiebliche Aufstellung einer Tischplatte ist z. B. bei geodätischen Instrumenten, etwa bei einem Messtische, erwünscht. Betrachtet man das Messtischgestell, so sieht man auf den ersten Blick freilich nur drei Beine. Jedes von diesen ist gegen die Tischplatte um ein Gelenk, jedoch nicht um ein Kugelgelenk, sondern um ein cylindrisches Gelenk drehbar befestigt. Hierbei treten immer noch Biegungsbeanspruchungen der Beine in Folge von horizontalen Lasten an der Tischplatte auf. Thatsächlich wird aber, um diese, bezw. die ihnen entsprechenden Biegungspfeile zu vermeiden oder zu vermindern, jedes Bein nach oben hin verbreitert. Bei vollständiger constructiver Durchbildung in diesem Sinne wird schliesslich jedes der drei Beine in zwei Stäbe aufgelöst, die unten zusammenstossen, während sie nach oben auseinandergehen und an den beiden Enden des dann verhältnissmässig langen, gemeinsamen Gelenkbolzens befestigt sind.

In solchen Fällen sieht man oft schon sehr deutlich das Bestreben des Constructeurs eine Stützung durch sechs Stäbe herbeizuführen. Freilich sind die Lasten, die in horizontaler Richtung an der Tischplatte eines geodätischen Instrumentes vorkommen, so gering, dass die Stützung durch sechs Stäbe, die blos auf Zug oder Druck in Anspruch genommen werden, immerhin keine so wichtige Rolle spielt, als in anderen Fällen. Man nehme etwa an, dass eine grössere Platte, auf der eine Maschine aufgestellt werden soll, oder die von Menschen begangen werden soll, in einer Höhe von einigen Metern über dem Fussboden mit den einfachsten und dabei wirksamsten Mitteln abgestützt werden soll. Dann wird man immer sechs Stäbe als Beine zu verwenden haben, wenn nicht etwa in Folge einer grossen horizontalen Ausdehnung der Platte die Zahl noch erhöht werden muss, um die Platte durch eine Unterstützung in mehr Punkten selbst widerstandsfähiger gegen eigene Formänderungen zu machen, die sie etwa unter den Lasten erleiden könnte. Fällt aber ein solcher Grund weg. ist also die Platte hinreichend widerstandsfähig, um sie genau genug als starren Körper betrachten zu können, so wird man stets am besten thun, sich mit der nothwendigen Anzahl von sechs Stäben zu ihrer Stützung zu begnügen.

Ein solcher Fall wird z. B. durch Abb. 70 in axonometrischer Zeichnung zur Darstellung gebracht. Von den sechs Stäben laufen, wie es gewöhnlich der Fall sein wird, je zwei in einem Punkte zusammen, hier die Stäbe 1 und 2 in

einem Punkte der Tischplatte, und 3 und 4 bezw. 5 und 6 in je einem Punkte des Fussbodens. An der Tischplatte möge irgend eine beliebig gerichtete Last  $\Re$  angreifen; man soll die

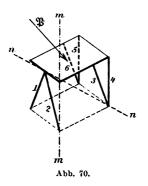

dadurch in den sechs Beinen hervorgebrachten Stabspannungen ermitteln.

Man sucht zunächst eine Momentenaxe auf, die durch mindestens vier Stäbe, etwa durch 1, 2, 3, 4 geht. Eine solche erhalten wir durch Aufsuchen der Schnittlinie der Ebenen 1, 2 und 3, 4. Das ist die in der Abbildung mit mm bezeichnete Gerade; sie steht hier lothrecht, weil beide Ebenen 1, 2 und 3, 4 lothrecht vorausgesetzt waren. Zugleich er-

langt man hier noch von selbst den weiteren Vortheil, dass mm auch noch die Richtungslinie 5 schneidet. Sie ist nämlich parallel zu ihr, da Stab 5 lothrecht steht, und dies entspricht einem Schnitte, denn dass dieser erst im Unendlichen erfolgt, bleibt für unseren Zweck gleichgültig.

Die Spannung des Stabes 6 kann demnach sofort aus einer einzigen, für die Axe mm aufgestellten Momentengleichung berechnet werden. Hierbei erinnern wir uns, dass man die Momente in Bezug auf Axen immer am einfachsten erhält, wenn man die Kräfte auf eine zur Axe senkrecht stehende Ebene projicirt und die Momente in dieser Ebene von den Kräfteprojektionen in Bezug auf den Punkt nimmt, in dem die Axe die Projektionsebene trifft. Das wäre also hier die Grundriss-Ebene. In einem praktisch vorliegenden Falle wird man ohnehin schon eine Grundrisszeichnung des Tisches und der an ihm angreifenden Lasten besitzen. Die axonometrische Zeichnung dient nur als Uebersichtszeichnung, die nicht im Maassstabe aufgetragen zu werden braucht, sondern blos freihändig entworfen wird. — Für den Fusspunkt des Stabes 2 schreibt man also im Grundrisse die Bedingung an, dass das jektion der Stabspannung 6 sein muss. Daraus findet man

sofort die Projektion der Stabspannung 6 und hieraus auch, da die Richtungslinie des Stabes bekannt ist, (unter Zuhülfenahme des Aufrisses) die Stabspannung 6 selbst. Man sieht auch leicht schon aus der axonometrischen Zeichnung, dass Stab 6 durch die angegebene Last  $\mathfrak P$  in Druckspannung versetzt wird.

Hätte sich mm nicht zufällig auch mit der Richtungslinie des Stabes 5 geschnitten, so wären in der Momentengleichung zwei unbekannte Stabspannungen vorgekommen. In diesem Falle hätte man noch die zweite Gerade aufsuchen müssen, die durch die Stäbe 1, 2, 3, 4 gelegt werden kann. Dies ist die Gerade nn, die den oberen Endpunkt von 1 und 2 mit dem unteren Endpunkte von 3 und 4 verbindet. Dann wird das Verfahren freilich umständlicher, da man nun  $\mathfrak{P}$ , 5 und 6 auf eine zu nn senkrechte Ebene zu projiciren und in dieser (nach Umklappen) die Momentengleichung aufzustellen hat. — Wir wollen indessen jetzt bei dem einfacheren Beispiele bleiben.

Gerade so wie 6 kann man natürlich auch die Stabspannung 3 ermitteln, indem man die Schnittlinie der Ebenen 1,2 und 5,6 als Momentenaxe wählt. Auch dies erfordert nur das Anschreiben einer einfachen Momentengleichung im Grundrisse.

Hierauf gehe man zur Ermittelung der Stabspannungen 1 und 2 über. In diesem Falle vermag man keine Momentenaxe zu ziehen, die ausser den vier übrigen Stäben auch noch einen von jenen beiden schnitte. Man muss daher zwei Momentengleichungen anschreiben und sie nach den Unbekannten 1 und 2 auflösen. Diese Lösung gestaltet sich indessen hier ganz einfach.

Eine der beiden Momentenaxen, die durch die Stabrichtungslinien 3, 4, 5, 6 geht, ist die Verbindungslinie der Fusspunkte dieser vier Stäbe. Diese Axe liegt in der Grundrissebene und projicirt sich in einem rechtwinklig zur Axe gezeichneten Aufrisse als Punkt. In diesem Aufrisse decken sich ferner die Projektionen von 1 und 2. Man findet daher aus einer einfachen Momentengleichung im Aufrisse sofort die Summe der Vertikal-Componenten von 1 und 2.

Die andere durch die Linien 3, 4, 5, 6 gehende Momentenaxe ist die unendlich ferne Schnittlinie der beiden durch 3 und 4 und durch 5 und 6 gelegten parallelen Ebenen. Immer wenn man auf eine Momentengleichung für eine unendlich ferne Axe geführt wird, hat man zu beachten, dass eine solche gleichwerthig mit einer Componentengleichung ist, die für die wirkliche Ausrechnung an ihre Stelle tritt. Die Lage einer unendlich fernen Axe wird nämlich als Schnitt eines Büschels paralleler Ebenen definirt. Ferner kommt es bei dem Momente in Bezug auf eine Axe nur auf jene Componente der Kraft an, die im Angriffspunkte der Kraft rechtwinklig zu der von der Axe aus durch den Angriffspunkt gelegten Ebene steht. Alle diese Componenten gehen aber bei unendlich ferner Lage der Axe in derselben Richtung und da ferner alle Hebelarme, weil sie sich nur um endliche Beträge von einander unterscheiden, als gleichgross anzusehen sind, so vereinfacht sich die Momentengleichung in der That zu der Bedingung, dass die algebraische Summe der in der Richtung senkrecht zu jenem Ebenenbüschel genommenen Componenten aller Kräfte gleich Null sein muss.

In unserem Falle erhalten wir also eine Gleichung, die ausdrückt, dass die algebraische Summe aus den Horizontal-Componenten von 1 und 2 und der parallel zur Verbindungslinie der Fusspunkte von 1 und 2 genommenen Componente von  $\mathfrak B$  gleich Null sein muss. Diese Gleichung in Verbindung mit der vorher schon gefundenen Momentengleichung gestattet sofort die Auflösung nach den beiden unbekannten Stabspannungen 1 und 2.

Nimmt man z. B. an, dass die Last \$\mathbb{R}\$ lothrecht gerichtet sei, so lehrt die Componenten-Gleichung, dass die Horizontalprojektionen der Spannungen 1 und 2 gleichgross sind und mit entgegengesetztem Pfeile an der Tischplatte angreifen. Daraus folgt zugleich, dass auch beide Stabspannungen gleichgross und von gleichem Vorzeichen sind. Dies gilt dann auch von den Vertikal-Componenten und aus der Momentengleichung in der Aufriss-Ebene, die die Summe beider Vertikal-Compo-

nenten kennen lehrte, erhalten wir durch Halbiren des gefundenen Werthes auch die Grösse einer Componenten und hiermit die Grösse der Stabspannungen.

Wäre dagegen etwa  $\mathfrak B$  horizontal und zwar parallel zur Verbindungslinie der Fusspunkte von 1 und 2 gerichtet, so würde man zuerst aus der Momentengleichung in der Aufriss-Ebene schliessen, dass die Summe der Vertikal-Componenten von 1 und 2 Null sein muss, d. h. dass beide Stäbe Spannungen von gleicher Grösse und entgegengesetztem Vorzeichen haben müssen. Aus der Componenten-Gleichung würde dagegen folgen, dass beide im gleichen Sinne an der Tischplatte angreifenden Horizontal-Componenten zusammen gleich der horizontalen Belastung  $\mathfrak B$  sein müssen, so dass auf jede von ihnen die Hälfte davon entfällt. Die Stabspannungen 1 und 2 sind hiermit bekannt.

Bei der zur vorigen rechtwinkligen Lage einer Horizontalbelastung  $\mathfrak B$  folgt — und zwar diesmal aus der Componenten-Gleichung —, dass die Stabspannungen gleichgross und von gleichem Vorzeichen sind, während die Momenten-Gleichung die absoluten Beträge kennen lehrt. — Aber auch bei beliebiger Richtung von  $\mathfrak B$  macht die Auflösung der Componentenund der Momenten-Gleichung nach den beiden Unbekannten niemals Schwierigkeiten.

Nachdem man von einigen Stäben die Spannungen bereits ermittelt hat, kann die der noch übrigen (also hier die von 4 und 5) viel einfacher berechnet werden. Man braucht nämlich jetzt nicht mehr zu scheuen, dass in einer neu aufzustellenden Momentengleichung zugleich die Momente der anderen Stabspannungen auftreten, weil man von diesen die Werthe schon kennt. Projicirt man also den Tisch auf eine zu den Richtungen von 4 und 5 parallele Ebene, so kommen in dieser nur zwei unbekannte Kräfteprojektionen vor und indem man etwa den Momentenpunkt auf die Richtung von 4 legt, erhält man aus der Momentengleichung sofort die darin allein noch unbekannte Spannung des Stabes 5.

Schliesslich möge noch darauf hingewiesen werden, dass

man die Lösung der Aufgabe zuweilen erheblich abkürzen kann, wenn man eine Projektion anzugeben vermag, in der sich je zwei Stäbe decken, so dass in ihr nur noch drei von einander verschiedene Stabrichtungen auftreten. Auch dies ist bei dem zur Erläuterung gewählten Beispiele der Abb. 70 möglich. In dem vorher schon erwähnten Aufrisse auf eine zur Verbindungslinie der Fusspunkte von 1 und 2 senkrechte Ebene decken sich die Projektionen von 1 und 2, von 4 und 5 und von 3 und 6. Da nun die Kräfteprojektionen in ihrer Ebene für sich ein Gleichgewichtssystem bilden müssen, so kann man die Projektion von B ohne Weiteres in der Aufriss-Ebene nach jenen drei Richtungslinien zerlegen. Damit erhält man freilich die Stabspannungen noch nicht einzeln, sondern nur die Summe aus je zwei Projektionen von Stabkräften. Jedenfalls ist man aber damit sofort im Besitze von drei Gleichungen zwischen je zwei der sechs Unbekannten, die in Verbindung mit den übrigen Gleichgewichtsbedingungen zur Lösung benutzt werden können.

# Aufgaben.

20. Aufgabe. Auf einer in zwei Punkten A und B unterstützten Welle (Abb. 71) sind zwei Arme aufgesteckt, von denen



einer horizontal, der andere vertikal gerichtet ist. Am horizontalen Arme wirkt die vertikale Kraft Bund am vertikalen Arme die horizontale Kraft D. Man soll das aus beiden Kräften gebildete Kraftkreuz durch ein anderes ersetzen, von dem eine Kraft durch A geht, während die zweite in der durch B senkrecht zur Welle gezogenen Ebene liegt. Unter welchen Umständen wird ferner die Wellenmittellinie AB zu einer Nulllinie?

Lösung. In Abb. 72 ist die Welle in drei Rissen gezeichnet; der dritte Riss, in dem sich AB als Punkt projicirt, liegt in der durch B senkrecht zur Welle gezogenen Ebene, die wir weiterhin als die Ebene  $\varepsilon$  bezeichnen wollen. Zunächst wird von A aus durch die Richtungslinie der Kraft  $\mathfrak P$  eine Ebene gelegt und deren Spur in der Ebene  $\varepsilon$  aufgesucht. Da  $\mathfrak P$  parallel zu  $\varepsilon$  ist, haben wir es in zwei parallele Componenten  $\mathfrak P_A$  und  $\mathfrak P_\varepsilon$  zu zerlegen, von

denen  $\mathfrak{P}_{\bullet}$  in die soeben erwähnte Spur fällt. Hiervon ist  $\mathfrak{P}_{A}$  die grössere Componente, da  $\mathfrak{P}$  näher bei A als bei  $\epsilon$  liegt;  $\mathfrak{P}_{\bullet}$  verhält sich zum ganzen  $\mathfrak{P}$  wie der Abschnitt der Welle von A bis zu dem Arme, an dem  $\mathfrak{P}$  angreift, zur ganzen Welle.

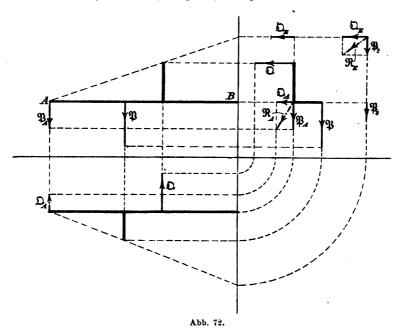

Ebenso wird auch  $\mathfrak Q$  in die zwei Componenten  $\mathfrak Q_{\epsilon}$  und  $\mathfrak Q_A$  zerlegt, von denen die erste in die Spur der von A aus durch  $\mathfrak Q$  gezogenen Ebene fällt. Alle diese Componenten liegen entweder in der Ebene  $\epsilon$  selbst oder sie projiciren sich auf diese Ebene in wahrer Grösse. In diesem Risse kann daher auch die Zusammensetzung von  $\mathfrak P_A$  und  $\mathfrak Q_A$  zu  $\mathfrak R_A$  und von  $\mathfrak P_{\epsilon}$  und  $\mathfrak Q_{\epsilon}$  zu  $R_{\epsilon}$  ohne Weiteres vorgenommen werden. Hiermit ist der erste Theil der Aufgabe gelöst.

Die Wellenmittellinie AB schneidet von dem Kraftkreuze  $\Re_A$   $\Re_e$  auf jeden Fall eine Kraft, nämlich  $\Re_A$ . Soll sie eine Nulllinie sein, so muss sie zugleich auch die andere Kraft  $\Re_e$  schneiden. In diesem Falle kann man  $\Re_e$  nach dem zweiten Stützpunkte B verlegen. Ein an den Stützpunkten A und B angreifendes Kraftkreuz kann aber die Welle nicht in Umdrehung versetzen; es bringt nur Auflagerkräfte in den Lagern hervor. Man erkennt hieraus,

dass AB nur für den Fall des Gleichgewichts der Welle zu einer Nulllinie wird. Dies hätte man auch schon daraus schliessen können, dass nach der Gleichgewichtsbedingung gegen Drehen um die Wellenmittellinie die Summe der Momente aller äusseren Kräfte für diese Linie als Momentenaxe zu Null werden muss, wobei noch zu beachten ist, dass die Auflagerkräfte zu dieser Momentensumme nichts beitragen.

Anmerkung. Man erkennt hieraus auch, wie man die Auflagerkräfte für eine Welle ermittelt, die an beliebig aufgesteckten Rädern oder Armen irgend welche Lasten aufnimmt, die nur der Bedingung unterworfen sind, dass sie sich an der Welle Gleichgewicht gegen Drehung halten. Man verlege jede Kraft parallel zu sich selbst in der senkrecht zur Wellenmittellinie gezogenen Ebene nach der Mittellinie. Alle bei dieser Parallelverlegung auftretenden Kräftepaare halten sich wegen der vorher genannten Bedingung im Gleichgewichte und brauchen daher nicht weiter beachtet zu werden. Dann kann man von jeder einzelnen der nach der Mittellinie verlegten Lasten die Auflagerkräfte auf gewöhnliche Weise ermitteln. Nachträglich findet man den gesammten Auflagerdruck an jeder Stütze durch geometrische Summirung aus den einzeln bestimmten und hierbei auch der Richtung nach gekennzeichneten Auflagerkräften.

21. Aufgabe. An dem in Abb. 73 in drei Rissen dargestellten cylindrischen Körper wirken die Kräfte  $\mathfrak{P}_1$   $\mathfrak{P}_3$   $\mathfrak{P}_3$ . Man soll diese auf eine Einzelkraft  $\mathfrak{R}$ , die durch den Mittelpunkt des Cylinders geht, und ein resultirendes Moment  $\mathfrak{M}$  zurückführen.

 $L\ddot{v}sung$ .  $\Re$  erhält man einfach durch Parallelverlegung der Kräfte  $\Re$  nach dem Mittelpunkte A des Cylinders, wo sie graphisch summirt werden können. Die Seiten des hierfür zu bildenden Kraftecks sind in der Abbildung in allen drei Rissen durch punktirte Linien angegeben; nur die Seite  $\Re$  selbst ist durch einen starken Strich hervorgehoben.

Um das Moment  $\mathfrak M$  zu finden, ermittelt man in jedem Risse die Flächeninhalte der durch Schraffirung hervorgehobenen Momentendreiecke. Die algebraische Summe dieser Flächeninhalte gibt die Projektion von  $\mathfrak M$  auf die zu der betreffenden Zeichenebene senkrecht stehende Axe an.  $\mathfrak M$  selbst findet man als geometrische Summe der drei Componenten  $M_x$ ,  $M_y$  und  $M_z$ .

Die Abbildung ist im Maassstabe gezeichnet und zwar ist angenommen worden, dass alle Längen im Verhältnisse 1:40 gegen die natürliche Grösse des Körpers verkleinert seien. Als Kräftemaassstab soll 1 mm = 20 kg gelten. Natürlich muss man, um

die Grösse einer Kraft hiernach aus der Zeichnung entnehmen zu können, zuerst die wahre Länge der ihr entsprechenden Strecke bestimmen, von der unmittelbar nur die Projektionen gegeben sind. Dies kann aber nach bekannten Regeln der darstellenden Geometrie leicht ausgeführt werden.

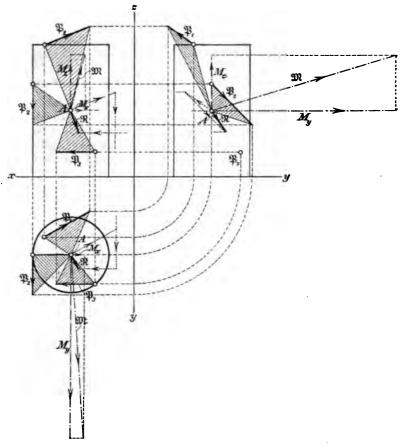

Аъъ. 73.

Aus beiden Maassstäben folgt auch der Maassstab, nach dem die Flächen der Momentendreiecke auszumessen sind. Von der Grundlinie, die die Kraft darstellt, hat jeder mm die Bedeutung von 20 kg und von dem Hebelarme stellt jeder mm in Wirklichkeit 40 mm oder 0,04 m vor. Beachtet man noch, dass der Dreiecksinhalt nur das halbe Produkt aus Grundlinie und Höhe angibt, so folgt, dass jeder qmm des Dreiecksinhaltes ein Moment von 2 · 20 · 0,04 oder 1,6 mkg angibt. Anstatt dessen kann man auch für jedes Dreieck sofort den doppelten Inhalt berechnen (indem man die Division mit 2 weglässt) und hat dann hierfür 1 qmm = 0,8 mkg zu setzen. Die Ausmessung der doppelten Dreiecksflächen lieferte

$$M_x = 78.8 - 97.5 = -18, 7 \text{ qmm} = -15.0 \text{ mkg}$$
 $M_y = 241 + 107 - 105 = +243 \text{ qmm} = +194.4 \text{ mkg}$ 
 $M_z = 102.5 + 77 - 105 = +74.5 \text{ qmm} = +59.6 \text{ mkg}$ .

Als Maassstab für das Auftragen der Momentenvektoren wurde 1 mm = 4 mkg gewählt. Dabei musste  $M_x$  des negativen Vorzeichens wegen im Sinne der negativen X-Axe aufgetragen werden. Für die Grösse des resultirenden Momentes  $\mathfrak M$  erhält man schliesslich (nach Ermittelung der wahren Länge) 204 mkg und für die Grösse der Resultirenden  $\mathfrak R$  148 kg.

22. Aufgabe. Eine Welle (etwa die Schwungradwelle einer Dampfmaschine) ist in zwei Lagern A und B (Abb. 74) unterstützt



Abb. 74.

und trägt I.asten (Gewicht, Riemenzug u. dgl.) die in drei verschiedenen Ebenen, I (vertikal), II (horizontal) und III (unter 30° gegen II geneigt) enthalten sind. Mansoll das resultirende Biegungsmoment für verschiedene Querschnitte ermitteln.

Lösung. Um das zur Berechnung auf Biegungsfestigkeit

erforderliche Biegungsmoment für einen irgendwie belasteten Stab in Bezug auf einen bestimmten Querschnitt zu erhalten, denkt man sich alle Lasten auf der einen Seite, gewöhnlich links vom Querschnitte, zu einer durch den Schwerpunkt des Querschnittes gehenden Resultirenden und einem resultirenden Momente zusammengefasst. Steht der Momentenvektor des resultirenden Momentes senkrecht zur Stabaxe, so gibt er unmittelbar das Biegungsmoment für den Querschnitt an. Im anderen Falle wird das Biegungsmoment durch die zur Stabaxe senkrecht stehende Componente des Momentenvektors angegeben, während die in die Richtung der Stabaxe fallende Componente das zu einer Beanspruchung auf Verdrehen führende Torsionsmoment angibt.

Wenn die Lasten, wie in Abb. 74, die Stabaxe sümmtlich schneiden, kommen übrigens überhaupt keine Torsionsmomente vor. Es mag indessen bemerkt werden, dass eine der Kräfte ursprünglich auch an einer auf der Welle aufgekeilten Kurbel oder sonstwie excentrisch angegriffen haben kann; dann ist sie aber in der durch ihren Angriffspunkt senkrecht zur Welle gezogenen Ebene parallel nach der Wellenaxe zu verlegen und in Abb. 74 ist angenommen, dass diese Verlegung bereits ausgeführt sei. Für das Biegungsmoment ist es nämlich ganz gleichgültig, ob die Last an einem Kurbelzapfen oder an dem ihm entsprechenden Punkte der Wellenaxe angreift, da die Parallelverlegung nach der Axe nur zu einem Torsionsmomente und nicht zu einer senkrecht zur Wellenaxe stehenden Componente des Momentenvektors führt.

Am einfachsten löst man die Aufgabe derart, dass man zunächst in jeder der drei Lastebenen die darin auftretenden Lasten, Auflagerkräfte und Biegungsmomente für sich untersucht und dann die zugehörigen Momentenvektoren geometrisch summirt. In jeder Lastebene kann man mit Hülfe eines Seilpolygons, dessen Horizontalzug man in allen Fällen gleichgross wählt, die Momentenfläche auftragen, wie es in Abb. 75 (S. 188) geschehen ist. Die Momentenflächen sind schraffirt und mit den Nummern I, II, III der Lastebenen bezeichnet, zu denen sie gehören.

Oben in Abb. 75 ist eine Gesammtansicht der Welle mit Einzeichnung der Kräfte  $\mathfrak{P}_1$   $\mathfrak{P}_2$   $\mathfrak{P}_3$   $\mathfrak{P}_4$  gegeben, von denen sich freilich  $\mathfrak{P}_2$  und  $\mathfrak{P}_3$  als Punkte projiciren. Daneben steht eine Seitenansicht, in der sich  $\mathfrak{P}_2$  und  $\mathfrak{P}_3$  decken. Noch etwas weiter rechts sind in der Seitenansicht die Richtungen und Pfeile der Momentenvektoren  $\mathfrak{M}_1$ ,  $\mathfrak{M}_{\Pi 1}$ ,  $\mathfrak{M}_{\Pi 1}$  angegeben, die zu den Biegungsmomenten in den Lastebenen I, II, III gehören.

Gerade diese Festsetzung der Pfeile erfordert eine sorgfältige Ueberlegung, zu der man sich am besten der axonometrischen Uebersichtsfigur in Abb. 74 behufs Erleichterung der Vorstellung bedient. Dabei denke man daran, dass es sich um das Biegungsmoment für einen Querschnitt zwischen den Lagern A und B handeln soll und dass man von den Kräften an jenem Theile der Welle bis zu dem betrachteten Querschnitte hin, der zum Lager A gehört, die Momente zu nehmen hat. In der Lastebene I wirkt die Kraft  $\mathfrak{P}_1$  nach abwärts; der zugehörige Auflagerdruck in A geht nach oben und das Moment des Auflagerdruckes dreht nach rechts für einen vorn stehenden Beschauer. Nach dieser Seite ist daher  $\mathfrak{M}_I$  rechtwinklig zur Ebene I abzutragen, wie es in der rechten oberen Ecke von Abb. 75 geschehen ist. — In der Lastebene II treten die beiden Lasten  $\mathfrak{P}_2$  und  $\mathfrak{P}_3$  ausserhalb der Stütz-

punkte auf; die zugehörigen Auflagerkräfte haben den entgegengesetzten Pfeil und wenn die Belastung symmetrisch ist ( $\mathfrak{F}_2=\mathfrak{F}_3$  und beide gleich gelegen), so sind auch die Auflagerkräfte gleich

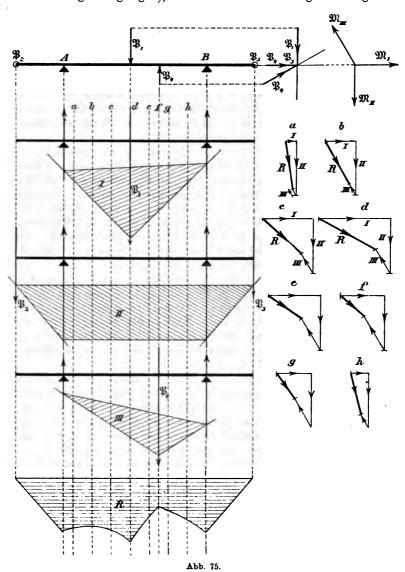

und ebenso gross wie eine der Lasten. Für einen zwischen A und B gelegenen Querschnitt hat man dann an dem nach A hin liegenden Theile der Welle ein Kräftepaar, das von oben her gesehen entgegengesetzt dem Uhrzeigersinne dreht. Der Pfeil von  $\mathfrak{M}_{II}$  ist daher nach abwärts einzutragen, wie es auch auf der bereits erwähnten kleinen Uebersichtsfigur geschehen ist. Auf dieselbe Weise findet man, dass der Pfeil von  $\mathfrak{M}_{III}$  nach links oben zeigen muss.

Diese Bemerkungen bezogen sich auf die Richtungen der Momentenvektoren, während die Grössen für die verschiedenen, in der Abbildung mit a, b, c.... bezeichneten Querschnitte sofort aus den Momentenflächen I, II, III entnommen werden können. Da nämlich der Horizontalzug bei allen drei Seilpolygonen gleichgross gewählt wurde (die zu den Seilpolygonen gehörigen Kräftepläne wurden in der Abbildung fortgelassen), geben die auf den Vertikalen a, b u. s. f. durch die Momentenflächen gebildeten Abschnitte unmittelbar ein Maass für die Grössen der Biegungsmomente und daher auch für die zugehörigen Momentenvektoren ab.

Nach diesen Vorbereitungen kann man zur graphischen Summirung der Momentenvektoren schreiten. Die hierzu dienenden Polygone sind auf der rechten Seite der Abbildung untergebracht und einzeln mit den Buchstaben a bis h der Querschnitte bezeichnet, zu denen sie gehören. An Stelle von  $\mathfrak{M}_{\rm I}$  ist in den Polygonen kürzer I geschrieben u. s. f. Die Pfeile von I, II, III konnten unmittelbar aus der dafür vorher gegebenen Uebersichtsfigur, die Grössen mit dem Zirkel aus den Momentenflächen I, II, III übertragen werden. Die vierte Seite des Vierecks gibt jedesmal den resultirenden Momentenvektor an; in den Figuren ist R dazu geschrieben. Mit R kennt man zugleich das Biegungsmoment, das ermittelt werden sollte.

Hierbei ist noch darauf aufmerksam zu machen, dass die resultirenden Momentenvektoren für die einzelnen Querschmitte nicht nur in den Grössen, sondern auch der Richtung nach von einander abweichen. Denkt man sich jeden Momentenvektor im zugehörigen Punkte der Stabaxe angeheftet, so bildet ihre Aufeinanderfolge eine windschiefe Fläche.

Auf die Richtungen der Momentenvektoren, also auch auf die Richtung, nach der die Durchbiegung der Welle an einer bestimmten Stelle erfolgt, braucht man aber gewöhnlich nicht weiter zu achten. Bei kreisförmigem Querschnitte ist es für die Beanspruchung des Materials schon an sich gleichgültig, in welcher Richtung die Biegung erfolgt und überdies dreht sich die Welle, während die Kraftebenen fest liegen, so dass jeder Momentenvektor ohnehin der Reihe nach alle Richtungen relativ zum Querschnitte einnimmt.

Kümmert man sich hiernach nur um die absolute Grösse der Biegungsmomente, so kann man diese für alle untersuchten Querschnitte in einer besonderen Figur übersichtlich zusammenstellen, indem man von jedem Punkte der Wellenaxe aus eine Ordinate zieht, die gleich der Seite R im zugehörigen Momentenvektoren-Polygone gemacht wird. Am unteren Ende der Abbildung ist die dadurch erhaltene Momentenfläche durch Schraffirung hervorgehoben und mit dem Buchstaben R bezeichnet. Für jeden Querschnitt der Welle findet man daraus das zugehörige Biegungsmoment durch Multiplikation der Ordinate der Momentenfläche mit dem vorher für alle Seilpolygone übereinstimmend gewählten Horizontalzuge.

23. Aufgabe. Längs einer Geraden AB sind Kräfte in stetiger und der Grösse nach gleichförmiger Vertheilung rechtwinklig zu AB angebracht, so dass die graphische Darstellung der Kraftvertheilung (axonometrische Zeichnung in Abb. 76) einen Viertelumlauf einer Schraubenfläche ausmacht. Man soll die Kräfte zu einem Kraftkreuze zusammensetzen und die Centralaxe des von ihm gebildeten Kräftesystems aufsuchen.

 $L\ddot{o}sung$ . Im vorliegenden Falle kann man jede Kraft in zwei rechtwinklige Componenten zerlegen, die in den Ebenen BAC und



BAD enthalten sind. In jeder dieser Ebenen sind alle Componenten parallel zu einander und sie lassen sich leicht zu einer Resultirenden vereinigen. Beide Resultirende bilden ein Kraftkreuz, das den gegebenen Kräften gleichwerthig ist.

Bezeichnet man, um die Rechnung durchzuführen, AB mit l und den Abstand eines zwischen A und B liegenden Punktes E

von A mit x, so ist der Winkel  $\varphi$ , den die Richtung der Kraft in diesem Punkte mit der horizontalen Richtung AC bildet

$$\varphi = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{x}{l}$$

Wenn die der Grösse nach constante Belastungsintensität mit p bezeichnet wird, so dass also pdx die am Längenelemente dx angreifende Kraft angibt, erhält man für deren Vertikalprojektion

$$p dx \sin \varphi$$
 oder  $p dx \sin \frac{\pi x}{2 l}$ .

Die Summe der Vertikalcomponenten V beträgt daher

$$V = p \int_{0}^{l} \sin \frac{\pi x}{2 l} dx = p \frac{2 l}{\pi}.$$

Der Abstand zwischen A und V, der mit v bezeichnet werden mag, ergibt sich aus der Momentengleichung

$$Vv = p \int_{0}^{l} x \sin \frac{\pi x}{2 l} dx = p \left(\frac{2 l}{\pi}\right)^{2}$$

und hiernach

$$v = \frac{2 l}{\pi}$$

Die Resultirende der Horizontal-Componenten H wird ebenso gross als V und hat den Abstand  $\frac{2l}{\pi}$  vom anderen Endpunkte B. Hiermit ist das Kraftkreuz vollständig bekannt.

Verlegt man ferner, um das Kräftesystem auf eine Resultirende und ein resultirendes Moment zurückzuführen, die Kräfte H und V nach dem in der Mitte zwischen A und B liegenden Punkte F, so geben sie dort eine Resultirende, die mit der horizontalen Richtung von AC einen Winkel von  $45^{\circ}$  einschliesst und deren Grösse gleich VV2 oder

$$p = \frac{2 l}{\pi} \sqrt{2}$$

ist. Das bei der Parallelverlegung von V auftretende Moment hat die Grösse

$$V\left(\frac{2l}{\pi} - \frac{l}{2}\right)$$
 oder  $pl^2 \frac{4-\pi}{\pi^2}$ 

und der Momentenvektor ist gleich gerichtet und hat gleichen Pfeil mit AC. Ebenso gross und senkrecht nach oben gerichtet ist der Momentenvektor des bei der Parallelverlegung von H nach F auftretenden Kräftepaares. Der resultirende Momentenvektor schliesst daher mit der horizontalen Ebene BAC ebenfalls einen Winkel von  $45^{\circ}$  ein und hat die Grösse

$$pl^2 \frac{4-\pi}{\pi^2} \sqrt{2}.$$

Da die Resultirende und der Vektor des resultirenden Momentes auf die gleiche unter  $45^{\circ}$  durch F gezogene, zu AB senkrechte Linie fallen, ist diese die Centralaxe des Kräftesystems. AB ist natürlich eine Nulllinie.

24. Aufgabe. Eine dreieckige Tischplatte wird, wie Abb. 77 im Grundrisse und Aufrisse zeigt, durch sechs Beine gehalten, von denen je zwei, die von derselben Ecke der Platte ausgehen, in einer senkrechten Ebene liegen. Auf die Tischplatte wirkt eine beliebig gegebene Kraft B; man soll die dadurch in den Beinen hervorgebrachten Stabspannungen berechnen.

Lösung. Man denke sich jede der sieben Kräfte (B und die sechs Stabkräfte) in eine Componente zerlegt, die in der Ebene & der Tischplatte liegt und in eine zweite, die rechtwinklig zu &

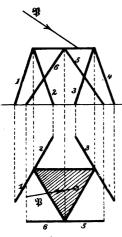

steht. Als Punkt A ist demnach hier der unendlich ferne Punkt einer zu & gezogenen Normalen gewählt. Wegen der hier vorliegenden besonderen Anordnung fallen sowohl die vertikalen als die in der Ebene ε liegenden Componenten von je zwei zusammen gehörigen Beinen (1 und 2 oder 3 und 4 oder 5 und 6) auf dieselben Geraden. Man zerlege die ε-Componente von B (die gleich der Strecke B im Grundrisse ist) in bekannter Weise nach den drei Richtungslinien 1, 2; 3, 4 und 5, 6 und ebenso die Vertikal-Componente von B nach den durch die drei Ecken der Platte gezogenen Vertikalen. Die letzte Zerlegung wird am einfachsten nach der schon im ersten Bande (in § 23, S. 160 der II. Auflage) gegebenen Anleitung ausgeführt.

Nachdem dies geschehen ist, kennt man sowohl die vertikale als die horizontale Componente der Resultirenden von je zwei zusammen gehörigen Stabspannungen. Man braucht daher nur noch beide Componenten zu einer Resultirenden zu vereinigen und diese nach den beiden Stabrichtungen zu zerlegen (oder auch jede einzelne Componente nach den beiden Stabrichtungen zu zerlegen und die Spannungen zu summiren).

Anmerkung. Auch dann, wenn die durch je zwei zusammen gehörige Beine gelegten Ebenen nicht senkrecht stehen, sondern ganz beliebig geneigt sind, kann man das hier angewendete Verfahren, das schneller als das früher beschriebene, allgemein anwendbare zum Ziele führt, mit einer geringen Abänderung benutzen. Man suche den Schnittpunkt A der drei Ebenen auf und zerlege alle Kräfte in Componenten durch A und Componenten in  $\varepsilon$ . Auch dann fallen, worauf die Vereinfachung beruht, die Componenten der Spannungen von je zwei zusammengehörigen Beinen paarweise auf dieselbe Gerade. Die A-Componente von  $\mathfrak P$  ist dann nach den drei Richtungen zu zerlegen, die von A nach den Ecken der Tischplatte gehen, während sich im Uebrigen an dem vorher beschriebenen Verfahren nichts ändert. — Ganz ähnlich verfährt man auch, wenn die sechs Stäbe nicht in einem Punkte der Tischplatte, sondern in einem Punkte des Fussbodens paarweise zusammentreffen. Als Ebene  $\varepsilon$  ist dann die Fussboden-Ebene und als Punkt A wie vorher der Schnittpunkt der drei durch je zwei zusammenstossende Stäbe gelegten Ebenen zu wählen.

# Vierter Abschnitt.

#### Das ebene Fachwerk.

### § 31. Die Zahl der nothwendigen Stäbe.

In der Ebene seien n Punkte gegeben, die durch Linien von unveränderlicher Länge zu einer in sich unverschieblichen Figur mit einander verbunden werden sollen. Es fragt sich, wie viel Verbindungslinien hierzu erforderlich sind. Wir denken uns zunächst drei Punkte durch drei Linien zu einem Dreiecke verbunden. Diese drei Punkte können dann ihre Lage relativ zu einander nicht mehr ändern, da die Gestalt des Dreiecks durch die Längen der drei Seiten vollständig bestimmt ist. Ein vierter Punkt kann durch zwei weitere Linien, die nach zwei Eckpunkten des Dreiecks geführt sind, an dieses angeschlossen werden. Man muss hierbei nur den Ausnahmefall vermeiden, dass die Richtungen beider Verbindungslinien auf dieselbe Grade fallen, weil sonst immerhin noch eine unendlich kleine Beweglichkeit des angeschlossenen Punktes zurückbliebe. Auf diesen Umstand werde ich in der Folge noch ausführlicher zurückkommen.

Auch jeder weitere Punkt kann an die bereits vorhandene Figur durch zwei neue Verbindungslinien, die nach irgend zwei von deren Eckpunkten geführt sind, unverschieblich angeschlossen werden. Man erkennt daraus, dass man im Allgemeinen doppelt so viel Verbindungslinien nöthig hat, als Punkte angeschlossen werden sollen. Nur im Anfange, bei der Verbindung der drei ersten Punkte zu einem Dreiecke

kommt man mit weniger Linien aus: man braucht hier nur drei Verbindungslinien, während das Doppelte der Anzahl der dadurch mit einander verbundenen Punkte sechs beträgt. Man kann also sagen, dass man im Anfange drei Linien spart, im Uebrigen aber doppelt so viele Linien als Punkte nöthig hat. Die Zahl m der zur Herstellung der unveränderlichen Figur mit n Ecken erforderlichen Verbindungslinien beträgt daher, zunächst wenigstens für die hier vorausgesetzte Bildungsweise der Figur.

$$m = 2n - 3. (33)$$

Der Zusammenhang dieser rein geometrischen Betrachtung mit der Lehre von den Tragconstructionen liegt auf der Hand: auch von einem "Binder" wird in erster Linie verlangt, dass er eine in sich unverschiebliche Figur bilde. An Stelle der Verbindungslinien treten hier die Stäbe und an diese wird zur Aufrechterhaltung des Zusammenhanges nur die Anforderung gestellt, dass sie ebenso wie vorher die Verbindungslinien eine Entfernungsänderung ihrer Endknotenpunkte zu verhüten vermögen, d.h. es genügt, wenn sie nur gegen Zug- oder Druckbeanspruchung hinreichend widerstandsfähig sind. Gleichung (33) gibt daher zugleich die Zahl der nothwendigen Stäbe in einem "Binder" oder allgemeiner gesagt in einem ebenen Fachwerke an.

Natürlich kann man nachträglich auch noch zwischen irgend zwei anderen Punkten, zwischen denen vorher noch keine unmittelbare Verbindung bestand, einen Stab einschalten, ohne dadurch an der Unverschieblichkeit der Figur etwas zu ändern. Die Figur ist dann, wie man sagt, geometrisch überbestimmt und der für den Zusammenhang entbehrliche Stab wird als ein überzähliger Stab bezeichnet. Uebrigens braucht nicht gerade der zuletzt eingefügte als der überzählige Stab betrachtet zu werden; man wird, nachdem er eingesetzt ist, auch diesen oder jenen von den übrigen Stäben fortnehmen können, ohne die Unverschieblichkeit der Figur dadurch aufzuheben. Wenn man von den überzähligen Stäben redet, handelt es sich daher mehr um deren Anzahl, die nach

Gleichung (33) leicht festgestellt werden kann, als um eine bestimmte Bezeichnung jener Stäbe, die als überzählige angesehen werden sollen. In dieser Hinsicht dürfen wir vielmehr die Wahl innerhalb gewisser Grenzen nach Willkür treffen.

Wenn aber das Fachwerk auf die vorher beschriebene Weise, ohne nachträgliche Beifügung überzähliger Stäbe aufgebaut wurde, darf jedenfalls keiner von den Stäben mehr entfernt werden, ohne die Unverschieblichkeit aufzuheben. Schon aus der Art des Aufbaues geht hervor, dass alle Stäbe nöthig sind, um Relativbewegungen der Punkte gegeneinander aus-Denken wir uns, um dies weiter auszuführen, zuschliessen. einen bestimmten Stab fortgenommen und dafür, nachdem eine kleine Gestaltänderung der Figur eingetreten ist, zwischen denselben Knotenpunkten einen anderen eingesetzt, der sich von dem früheren in der Länge ein wenig unterscheidet, wie es der jetzt bestehenden Entfernung beider Punkte entspricht. Dann erhalten wir eine Figur, die im Uebrigen gerade so aufgebaut ist, wie die vorige und die daher aus denselben Gründen wie diese selbst wieder unverschieblich ist. Die Angabe aller Stablängen genügt, um die Figur auf demselben Wege wie die erste aufzutragen.

Um beide bequem mit einander vergleichen zu können, wollen wir sie uns mit einem der Stäbe, die ihre Länge nicht änderten, zur Deckung gebracht denken. Wir haben dann die ursprüngliche Lage der Knotenpunkte und die neue Lage nach der Gestaltänderung unmittelbar nebeneinander und die Verbindungslinie gibt die Verschiebungsrichtung an, in der sich jeder Knotenpunkt während der (am besten unendlich klein zu denkenden) Gestaltänderung bewegt. Hierbei werden übrigens manche der Knotenpunkte überhaupt nicht von der Gestaltänderung der Figur betroffen werden können, sondern während derselben in Ruhe bleiben. Denken wir uns den betreffenden Stab von Neuem beseitigt, so gibt die erhaltene Figur genauen Aufschluss über die Bewegungen der Knotenpunkte, die im nächsten Augenblicke möglich sind. Hierbei muss man nur beachten, dass die Bewegung aller Punkte auch im umgekehrten

Sinne möglich ist, indem sich die Entfernung der Knotenpunkte, zwischen denen der beseitigte Stab ursprünglich lief, ebensogut vergrössern als verkleinern kann.

Wir wollen jetzt irgend zwei Knotenpunkte ins Auge fassen, zwischen denen kein Stab besteht und von denen sich mindestens der eine während der besprochenen Gestaltänderung der Figur bewegt. Die Entfernung dieser beiden Knotenpunkte wird sich während der Gestaltänderung im Allgemeinen ebenfalls ändern. Es kann freilich auch sein, dass sich beide Punkte in der ursprünglichen Gestalt zufällig gerade im Maximum oder im Minimum der Entfernung befanden, das mit den Längen der übrigen Stäbe verträglich ist. In diesem Falle wird bei einer unendlich kleinen Gestaltänderung zunächst keine Entfernungsänderung oder wenigstens nur eine, die von der zweiten Ordnung unendlich klein ist, eintreten. Fall mag aber zunächst ausgeschlossen sein. Aendert sich dagegen die Entfernung während der Gestaltänderung, so genügt es, beide Knotenpunkte durch einen neuen Stab mit einander zu verbinden, um die Unverschieblichkeit der Figur wieder herzustellen. Denn die Art der Bewegung, die vorher noch möglich war und die einem einzigen Freiheitsgrade des ganzen Systems entsprach, hatte die Entfernungsänderung der beiden Knotenpunkte zur nothwendigen Folge und sobald diese durch Anbringen des neuen Stabes ausgeschlossen wird, fällt damit auch die Möglichkeit der Bewegung selbst.

Wäre freilich der neu anzubringende Stab gerade im Maximum oder Minimum seiner Länge, so könnte er wenigstens unendlich kleine Gestaltänderungen nicht verhindern; dieser Ausnahmefall ist daher zu vermeiden. Ferner kann natürlich auch die Zufügung eines Stabs zwischen zwei Knotenpunkten, die ihren Abstand während der besprochenen Gestaltänderung überhaupt nicht ändern, die also z. B. während derselben beide in Ruhe bleiben, die Unverschieblichkeit der Figur nicht herbeiführen.

Wir sind durch diese Betrachtung zu dem Schlusse gelangt, dass ein Stab durch einen passend gewählten anderen ersetzt werden kann. Diese Stabvertauschung spielt, wie wir noch sehen werden, in der Theorie des Fachwerks eine wichtige Rolle. Wir können dadurch von solchen Fachwerken, die nach dem bisher allein angewendeten, einfachsten Verfahren zusammengesetzt wurden, zu anderen aufsteigen, die eine davon ganz abweichende Gliederung besitzen. An der Zahl der nothwendigen Stäbe wird aber durch die Stabvertauschung jedenfalls nichts geändert. Wir schliessen daraus, dass Gl. (33) auch für die nach anderem Bildungsgesetze, als dem zuvor angewendeten gegliederten Fachwerke gültig bleibt. Hierfür werden wir übrigens alsbald noch einen strengeren Nachweis kennen lernen.

Ausser der geometrischen Untersuchung der Fachwerkfigur, auf die wir uns bisher beschränkten, bleibt noch die statische Aufgabe zu lösen, die in den Stäben des Fachwerks bei gegebenen Lasten auftretenden Spannungen zu ermitteln. Lösung gestaltet sich sehr einfach, wenn das Fachwerk so aufgebaut ist, wie es im Eingange des Paragraphen beschrieben wurde, wenn es also durch fortgesetzte Angliederung neuer Knotenpunkte durch je zwei Stäbe zuerst an ein als Ausgangsfigur dienendes Dreieck und weiter an die jedesmal schon vorhandene Figur erzeugt werden kann. In diesem Falle kann man ohne Weiteres einen Kräfteplan zeichnen, indem man mit dem zuletzt angeschlossenen Knotenpunkte beginnt, von dem nur zwei Stäbe ausgehen. Nachdem die Spannungen dieser Stäbe durch Zeichnen eines Kräftedreiecks ermittelt sind, wendet man sich zu dem vorher angeschlossenen Knotenpunkte, dann zu dem diesem vorausgehenden u. s. f., wobei man jedesmal nur zwei Stäbe vorfindet, deren Spannungen noch nicht aus dem bereits gezeichneten Theile des Kräfteplans bekannt sind. Aus dem Kraftecke für den grade vorliegenden Knotenpunkt findet man sofort die bis dahin unbekannt gebliebenen beiden Stabspannungen. Dieses Verfahren lässt sich bis zum Ausgangsdreiecke hin fortführen und auch die Stabspannungen des Ausgangsdreiecks erhält man in derselben Weise.

Wegen der einfachen Berechnung sollen die in dieser

Weise gegliederten Fachwerke als einfache Fachwerke bezeichnet werden. Zugleich werden sie auch als statisch bestimmte Fachwerke bezeichnet, weil man bei gegebenen Lasten alle Stabspannungen ohne Zuhülfenahme der Elasticitätstheorie blos aus den Gleichgewichtsbedingungen der Statik finden kann. Nicht alle statisch bestimmten Fachwerke sind indessen zugleich einfache. Aus den einfachen Fachwerken kann man nämlich durch das zuvor besprochene Mittel der Stabvertauschung andere erhalten, die dann zwar immer noch statisch bestimmt sind, für die man aber einen Kräfteplan auf die bisher besprochene Art nicht mehr zu zeichnen vermag. Grade mit solchen verwickelteren Fällen werden wir es in der Folge vorwiegend zu thun haben.

Statisch unbestimmt sind dagegen die vorher zugleich als "geometrisch überbestimmt" bezeichneten Fachwerke, in denen überzählige Stäbe vorkommen. Hat man auch nur einen überzähligen Stab, so vermag man sehr viele Werthsysteme für die Stabspannungen anzugeben, die an allen Knotenpunkten Gleichgewicht herstellen und die daher vom rein statischen Gesichtspunkte aus alle gleich gut möglich sind. Man kann z. B. annehmen, dass die Spannung des überzähligen Stabes gleich Null sei. Dann ist es ebensogut, als wenn der Stab gar nicht vorhanden wäre und für den dann übrig bleibenden statisch bestimmten Rest kann man die in ihm vorkommenden Stabspannungen aus den Gleichgewichtsbedingungen in eindeutiger Weise berechnen. Die Spannung des überzähligen Stabes könnte aber auch etwa gleich 1 t Zug oder 2 t Druck u. s. f. angenommen werden. Zu jeder dieser Annahmen gehört ein anderes System von Spannungen in dem statisch bestimmten Reste. Man kann sich nämlich, um dieses zu finden, den überzähligen Stab wiederum beseitigt denken, falls man nur in den beiden Knotenpunkten, die er verbindet, dafür äussere Kräfte anbringt, die gleich den von ihm auf diese Knotenpunkte übertragenen Spannungen sind.

Man erkennt daraus, dass man allgemein im geometrisch überbestimmten Fachwerke so viele Stabspannungen willkürlich

annehmen kann, als überzählige Stäbe vorkommen, worauf die übrigen so ermittelt werden können, dass an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht hergestellt wird. Natürlich kann von allen diesen unendlich vielen Werthsystemen der Stabspannungen oder "Spannungsbildern", wie man dafür oft zu sagen pflegt, nur eines wirklich zu Stande kommen. Die blossen Gleichgewichtsbedingungen genügen aber nicht, um dieses unter den zunächst als möglich erkannten herauszufinden. Dazu muss man auf die elastischen Formänderungen der Stäbe eingehen, wie später gezeigt werden wird. In diesem Abschnitte soll aber von den statisch unbestimmten Fachwerken nicht weiter die Rede sein.

Ein Verfahren, das auf alle Fälle zur Berechnung der Stabspannungen in beliebig gegliederten statisch bestimmten Fachwerken ausreicht, soll hier sofort angegeben werden, wenn es auch wegen der Umständlichkeit der Rechnung praktisch nicht gut verwendbar ist. Dafür hat es aber den Vorzug, eine grundsätzlich sehr einfache und darum auch besonders leicht verständliche Vorschrift anzugeben, nach der es immer möglich sein muss, die Stabspannungen zu finden. Es eignet sich daher besonders zur Anstellung allgemeiner Betrachtungen über das Spannungsproblem und findet seinen Platz am besten am Eingange zu diesen Untersuchungen. Die für die praktische Ausführung bequemeren Methoden folgen erst in den späteren Paragraphen.

Man denke sich alle Stäbe von 1 bis m nummerirt. Einer dieser Stäbe mit der Nummer i hat die unbekannte Stabspannung  $S_i$ , wobei durch das Vorzeichen zwischen Zug- und Druckspannung unterschieden sein soll. Nun betrachte man einen der beiden Knotenpunkte, zwischen denen der Stab i verläuft. Die Gleichgewichtsbedingung erfordert, dass die geometrische Summe aus den an ihm angreifenden Stabspannungen und der daran angebrachten Last gleich Null sein muss. Wir können diese Bedingung auch durch das Anschreiben von zwei Componentengleichungen ersetzen. Es muss also sowohl die Summe der Horizontalcomponenten als die Summe der Vertikal-

componenten aller Kräfte gleich Null sein. Die Horizontalcomponente von  $S_i$  finden wir aus  $S_i$  durch Multiplikation mit
dem Cosinus des Neigungswinkels, den die Stabrichtung mit
der Horizontalen bildet. Da die Gestalt des Fachwerks gegeben ist, kennt man alle diese Richtungswinkel; ausserdem
kann auch das Vorzeichen der Horizontalcomponente von  $S_i$ sofort angegeben werden, indem man den Pfeil von  $S_i$  an dem
Knotenpunkte so einträgt, wie er einer Zugspannung im Stabe ientspricht. Sollte nachher  $S_i$  in Wirklichkeit als Druckspannung
gefunden werden, so kehrt sich ohnehin das Vorzeichen des
Produktes aus  $S_i$  und dem Richtungscosinus um, weil  $S_i$  dann
durch eine negative Zahl angegeben wird. Das unter der
ersten Annahme bestimmte Vorzeichen bleibt daher auf jeden
Fall richtig.

In jeder der beiden Componentengleichungen kommen demnach nur die Spannungen  $S_i$  u. s. f. der an dem Knotenpunkte angreifenden Stäbe als Unbekannte vor. Denn auch die äusseren Kräfte oder Lasten, sowie deren Componenten in horizontaler und vertikaler Richtung müssen als gegeben vorausgesetzt werden, wenn die von ihnen hervorgebrachten Stabspannungen berechnet werden sollen.

Nachdem in derselben Weise für alle Knotenpunkte je zwei Componentengleichungen angeschrieben sind, hat man im Ganzen 2n Gleichungen, in denen nur die m Stabspannungen vorkommen und die für diese sämmtlich vom ersten Grade sind. Man kann also nun die Stabspannungen durch Auflösen dieser Gleichungen berechnen. Dies führt zwar zu umständlichen Zahlenrechnungen (bei der Ermittelung der Determinanten, durch die die Lösung angegeben wird) kann aber zu keinen Schwierigkeiten anderer Art Veranlassung geben.

Hierbei ist jedoch auf einen Umstand wohl zu achten. Jedenfalls müssen nämlich die äusseren Kräfte, die als Lasten an den Knotenpunkten, im Uebrigen zwar ganz willkürlich angebracht sind, unter sich ein Gleichgewichtssystem bilden, weil sonst überhaupt kein Gleichgewicht möglich wäre. Nachdem wir aber die Gleichgewichtsbedingungen an jedem Knoten-

punkte durch Aufstellung der Componentengleichungen ausgedrückt haben, ist damit die Bedingung für das Gleichgewicht der äusseren Kräfte schon mit ausgesprochen. Jene 2n Componentengleichungen enthalten daher mehr, als nur die Bedingungen, denen die Stabspannungen genügen müssen. Drei von ihnen — denn so gross ist die Zahl der zwischen Kräften in der Ebene bestehenden Gleichgewichtsbedingungen — dienen vielmehr zum Nachweise für das Gleichgewicht zwischen den äusseren Kräften und für die Ermittelung der Stabspannungen bleiben nur 2n-3 Componentengleichungen übrig.

Am einfachsten stellt man sich die Sache so vor, dass die Lasten an allen anderen Knotenpunkten bis auf zwei ganz willkürlich, ohne Rücksicht auf Gleichgewichtsbedingungen, gewählt wurden. Auch an einem der beiden übrigen Knotenpunkte mag noch die Horizontalcomponente der Last beliebig angenommen werden. Dann müssen aber, damit Gleichgewicht zwischen den äusseren Kräften bestehe, die beiden Componenten der Last am letzten Knotenpunkte, sowie die Vertikalcomponente am vorhergehenden Knotenpunkte den Gleichgewichtsbedingungen entsprechend gewählt werden. Wenn man darauf achtete, dass die beiden Knotenpunkte nicht auf derselben Vertikalen lagen. können die drei Componenten auch immer, wie man leicht einsieht, sofort in eindeutiger Weise so berechnet werden, dass das Gleichgewicht gesichert ist. Anstatt eines solchen direkten Verfahrens können wir uns dazu aber auch die drei Componentengleichungen für die betreffenden Richtungen an den beiden Knotenpunkten benutzt denken. Man schreibe diese unter den 2n Componentengleichungen etwa zuletzt an. vorausgehenden 2n — 3 müssen dann zur Ermittelung der Stabspannungen ausreichen. Nachdem sie nach den Stabspannungen aufgelöst sind, bleiben dann in den drei letzten nur noch die drei Componenten der äusseren Kräfte als Unbekannte übrig.

Durch diese Anordnung vermag man also aus den 2n Gleichungen jene 2n-3, die zur Berechnung der Stabspannungen zu verwenden sind und jene 3, die nur die Gleich-

gewichtsbedingungen zwischen den äusseren Kräften darstellen, sofort auszusondern. Natürlich ist diese Aussonderung, wie man zugleich erkennt, noch auf sehr verschiedene Art möglich. Jedenfalls bleiben aber stets 2n-3 Gleichungen zwischen den m unbekannten Stabspannungen zur Verfügung.

Auch hieraus erkennt man — und zwar diesmal ohne jede Voraussetzung über die Gliederung des Fachwerks —, dass die Zahl der Stäbe

$$m = 2n - 3$$

betragen muss, wenn das Fachwerk statisch bestimmt sein soll. Auch ob etwa ein Ausnahmefall vorliegt, muss sich beim Auflösen der 2n-3 Gleichungen herausstellen. Die Gleichungen genügen nämlich nur dann zur Ermittelung der Unbekannten, wenn sie alle unabhängig von einander sind und sich nicht widersprechen. Sollte eine von ihnen schon eine nothwendige Folge der übrigen sein, so müsste sich dies bei Benutzung der Determinanten zur Auflösung darin zeigen, dass die Eliminationsdeterminante (oder die Determinante aus den Coefficienten der Unbekannten) zu Null würde. Ausserdem kann diese Determinante, auch ohne dass eine solche Abhängigkeit der Gleichungen von einander besteht, zu Null werden. Auch dies entspricht einem Ausnahmefalle. Die Stabspannungen werden dann bei beliebig gegebenen Lasten, wie aus der Lösung der Gleichungen folgt, unendlich gross. Ein solches Fachwerk wäre natürlich für die Ausführung unbrauchbar.

Schliesslich seien noch beide Fälle an einfachen Beispielen vorgeführt. Um fünf Knotenpunkte unverschieblich mit einander zu verbinden, braucht man, wie aus Gl. (33) hervorgeht, sieben Stäbe. Wollte man diese aber etwa so vertheilen, wie in Abb. 78, so würde man den Zweck trotzdem nicht

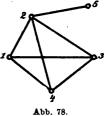

erreichen. Das Viereck mit den beiden Diagonalen hat einen Stab zu viel und dieser fehlt zur Befestigung des fünften Knotenpunktes.

Der andere Fall kommt bei Abb. 79 vor. Hier sind die ersten 4 Knotenpunkte zu einem statisch und geometrisch bestimmten Fachwerke durch die zwischen ihnen gezogenen Stäbe verbunden und auch der letzte Knotenpunkt 5 ist vorschriftsmässig durch zwei Stäbe angeschlossen. Hier wäre also gegen die Gliederung nichts einzuwenden, wenn nicht die beiden zum Knotenpunkte 5 gehenden Stäbe auf dieselbe Grade fielen. Dadurch wird der Ausnahmefall bedingt.

Geometrisch erkennt man dies daran, dass sich Punkt 5 senkrecht zur gemeinsamen Richtungslinie beider Stäbe um eine unendlich kleine Strecke zu verschieben vermag, ohne dass sich die Stablängen um mehr als um unendlich kleine Grössen zweiter Ordnung zu ändern brauchten. Oder mit

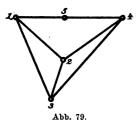

anderen Worten: da die Stäbe praktisch ihre Längen immer um kleine Grössen zu ändern vermögen, so entsprechen diesen Wege des Knotenpunktes 5, die weit grösser sind, als diese Längenänderungen und jedenfalls grösser, als man es bei einem Fachwerke im allgemeinen dulden kann. Die Stabver-

bindung ist, wie man im Volksmunde zu sagen pflegt, "wackelig".

Auch vom statischen Gesichtspunkte zeigt sich, dass ein Ausnahmefall vorliegt. Sobald man eine Last am Knotenpunkte 5 anbringt, die zur Stabrichtung rechtwinklig ist, kann kein Gleichgewicht zwischen ihr und den Stabspannungen bestehen. Der Knotenpunkt wird also jedenfalls etwas ausweichen. Sobald dies geschehen ist, ist der Ausnahmefall nicht mehr genau verwirklicht. Ist der Knotenpunkt unendlich wenig ausgewichen, was man bei unnachgiebigen Stäben allein voraussetzen kann, so kann man nachher ein Kräftedreieck zeichnen, bei dem aber der der Last gegenüberliegende Winkel unendlich klein ist. Die Stabspannungen werden dann unendlich gross.

Unendlich grosse Stabspannungen sind freilich nicht mehr zu befürchten, wenn man eine Belastung des Knotenpunktes 5 vermeidet, die äusseren Kräfte also nur an den vier übrigen Knotenpunkten angreifen lässt. Dann kommt aber der Knotenpunkt 5 überhaupt nicht mehr in Betracht und die beiden von ihm ausgehenden Stäbe können durch einen einzigen, unmittelbar zwischen 1 und 4 geführten Stab ersetzt gedacht werden Das Fachwerk 1, 2, 3, 4 ist daher für solche Lasten zwar stabil, aber zugleich statisch unbestimmt, da es einen Stab zu viel enthält. — Man thut gut, sich diese Dinge an dem einfachen Beispiele genau zu überlegen, weil in den verwickelteren Fällen, die später besprochen werden sollen, die Verhältnisse im Allgemeinen ganz ähnlich liegen.

#### § 32. Die Grundfigur.

Ein statisch bestimmtes Fachwerk mit n Knoten enthält, wie wir sahen, 2n-3 Stäbe. Stellen wir nun für jeden Knotenpunkt fest, wie viel Stäbe grade von ihm ausgehen, und addiren alle diese Zahlen, so erhalten wir, da jeder Stab dabei zweimal gezählt wird, 4n-6. Die durchschnittliche Anzahl der von einem Knotenpunkte ausgehenden Stäbe beträgt hiernach

$$\frac{4n-6}{n}$$
 oder  $4-\frac{6}{n}$ .

Es müssen also jedenfalls Knotenpunkte vorkommen, von denen höchstens drei Stäbe ausgehen. Ist n kleiner als 6, so sinkt die durchschnittliche Stabzahl unter drei und es müssen dann auch Knotenpunkte mit nur zwei Stäben vorkommen. Wenn aber n mindestens gleich 6 ist, kann es sein, dass von keinem Knotenpunkte weniger als drei Stäbe ausgehen. In diesem Falle vermag man den Kräfteplan nicht in der früher besprochenen einfachen Weise zu entwerfen; der Unterschied gegenüber dem anderen Falle ist daher ein sehr wesentlicher.

Enthält das gegebene Fachwerk zunächst wenigstens einen Knotenpunkt, von dem nur zwei Stäbe ausgehen, so mag dieser sammt den beiden Stäben fortgelöscht werden. Findet man in dem Reste wiederum einen Knotenpunkt, an dem jetzt nur noch zwei Stäbe angreifen, so mag auch dieser mit seinen

Stäben beseitigt werden. Dieses Verfahren soll so lange fortgesetzt werden, als es möglich ist, d. h. so lange man noch auf Knotenpunkte stösst, von denen nachher nur noch zwei Stäbe ausgehen. War das Fachwerk nach der im Eingange von § 31 besprochenen Weise aufgebaut, so durchlaufen wir beim fortgesetzten Abbrechen der Knotenpunkte den Vorgang beim Aufbaue im ungekehrten Sinne, bis wir wieder bei dem Ausgangsdreiecke angelangt sind, von dem dann, wenn man will, auch noch eine Ecke abgebrochen werden kann.

Bei einer anderen Gliederung des Fachwerks gelangen wir dagegen schliesslich zu einer Figur, in der von jedem Knotenpunkte noch mindestens drei Stäbe ausgehen. Diese Figur heisst die Grundfigur des Fachwerks. Beim einfachen Fachwerke ist als Grundfigur ein Dreieck (oder, wenn man will, ein einzelner Stab) anzusehen. Die Grundfigur eines nicht einfachen, statisch bestimmten Fachwerks muss nach den vorhergehenden Auseinandersetzungen mindestens sechs Knotenpunkte umfassen. Hatte das gegebene Fachwerk überhaupt keinen Knotenpunkt, von dem nur zwei Stäbe ausgingen, so bildet es, wie wir sagen wollen, selbst eine Grundfigur.

Sind die an den Knotenpunkten des Fachwerks angreifenden Lasten gegeben, so kann man für alle Stäbe, die nicht zur Grundfigur gehören, die Spannungen ohne Weiteres durch einen Kräfteplan ermitteln. Man kann dann alle diese Stäbe fortnehmen, falls man von jenen, die von Ecken der Grundfigur ausgingen, die Spannungen als äussere Kräfte oder Lasten an den Knotenpunkten der Grundfigur anbringt. In der Folge wird es sich daher nur noch darum handeln, die Stabspannungen der Grundfigur zu berechnen, wenn an deren Knotenpunkten gegebene Lasten angreifen.

Als Beispiele für nicht einfache Fachwerke können hier zunächst die schon früher besprochenen zusammengesetzten Polonçeau- oder Wiegmannbinder, Abb. 17 (S. 47) und Abb. 26 (S. 62), angeführt werden. Die Berechnung machte damals freilich, obschon sie eine besondere Ueberlegung oder die Anwendung eines anderen Verfahrens (der Ritter'schen Momentenmethode) erforderte, keine wesentlichen Schwierigkeiten. In anderen Fällen können diese Schwierigkeiten aber weit grösser werden. Die Grundfigur kann in jenen Fällen leicht aufgefunden werden.

Ein anderes Beispiel führt Abb. 80 vor. Es ist zugleich jenes Beispiel, an dessen Hand sich die Theorie der Grundfiguren zuerst entwickelt hat und das früher zu zahlreichen Erörterungen Veranlassung gegeben hat, bevor die Frage endgültig entschieden war.

Man überzeugt sich zunächst leicht, dass das Fachwerk die nothwendige Stabzahl enthält. Der Untergurt zählt in der Abbildung mit Einschluss der Auflagerknotenpunkte 11 Knoten und der Obergurt mit Ausschluss der Auflagerpunkte 9 Knoten. Im Ganzen kommen daher 20 Knoten vor, zu deren steifer

Verbindung nach Gl. (33) 37 Stäbe erforderlich sind. In der That hat man aber 10 Untergurt-, 10 Obergurtstäbe, 9 Vertikalstäbe und 8 Diagonalen, zu-



Abb. 80.

sammen also 37 Stäbe. Auch wenn man die Zahl der Knoten des Untergurts allgemeiner gleich a setzt, falls a eine ungrade Zahl bedeutet, die mindestens gleich 5 ist, lässt sich der Nachweis, dass die nothwendige Zahl von Stäben bei der Gliederung nach Abb. 80 vorhanden ist, leicht erbringen.

Hierbei ist zu beachten, dass Stäbe, deren Richtungslinien sich schneiden, an den Kreuzungsstellen nicht mit einander verbunden sein sollen. Wenn sich nur zwei Stabrichtungen in einem Punkte treffen, ist es übrigens ziemlich gleichgültig, ob man sich die Stäbe in diesem Punkte verbunden denkt oder nicht. Werden sie mit einander verbunden, so zählt die Verbindungsstelle als neuer Knotenpunkt mit; zugleich zerfällt aber jeder von beiden Stäben in zwei neue, so dass man einen Knotenpunkt und zwei Stäbe mehr hat, wodurch an der Bedingung für die nothwendige Stabzahl nichts geändert wird, so lange an dem neu geschaffenen Knotenpunkte keine Lasten angreifen.

Da nämlich von diesem Knotenpunkte vier Stäbe ausgehen, von denen je zwei in eine Grade fallen, kann nur dadurch Gleichgewicht zu Stande kommen, dass die Spannungen paarweise gleich gross und von gleichem Vorzeichen sind. Die Spannungen laufen also durch den Knotenpunkt genau in derselben Weise weiter, als wenn keine Verbindung vorhanden wäre und es ist daher für die Berechnung der Stabspannungen am bequemsten, von der etwa vorhandenen Verbindung ganz abzusehen.

Anders ist es aber, wenn sich drei (oder noch mehr) Stäbe in einem Punkte schneiden, wie es in der Mitte von Abb. 80 vorkommt. Vernietet man nur zwei der drei Stäbe an der Kreuzungsstelle mit einander, so wird zwar ebensowenig geändert wie im vorigen Falle. Wenn aber alle drei mit einander verbunden werden, tritt nur ein neuer Knotenpunkt auf, während drei Stäbe in je zwei zerfallen. Man erhält also einen Knotenpunkt und 3 Stäbe mehr, d. h. wir haben dann einen Stab zu viel und das Fachwerk wird damit geometrisch überbestimmt und statisch unbestimmt. Hier soll aber vorausgesetzt werden, dass die Stäbe an den Kreuzungsstellen nicht mit einander verbunden sind.

Die Grundfigur finden wir, indem wir zunächst den linken Auflagerknotenpunkt, hierauf die folgenden Knotenpunkte des Obergurts und des Untergurts, von denen alsdann nur noch zwei Stäbe ausgehen, abtrennen und in dieser Weise fortfahren. Dann wird das Fachwerk auch vom rechten Auflagerknoten her in derselben Weise abgebaut. Man behält schliesslich in der Mitte die durch starke Striche hervorgehobene Grundfigur übrig. Sie umfasst sechs Knotenpunkte und neun Stäbe, enthält also die geringste Anzahl von Elementen, die in der Grundfigur eines nicht einfachen Fachwerks vorkommen können. Sie kann als ein Sechseck mit drei Hauptdiagonalen aufgefasst werden, denn dass im Untergurte zwei aufeinander folgende Seiten in eine Grade fallen, macht hierfür keinen Unterschied.

— Mit der Berechnung dieser sechseckigen Grundfigur werden wir uns in der Folge noch eingehend beschäftigen.

### § 33. Die Bildungsweisen des Fachwerks.

Eine Bildungsweise des Fachwerks, nämlich jene, durch die alle einfachen Fachwerke gewonnen werden können, wurde schon in § 31 eingehend besprochen. Auch jedes nicht einfache Fachwerk, das nicht schon selbst eine Grundfigur bildet, kann aus seiner Grundfigur heraus auf dieselbe Weise, also durch Angliederung neuer Knotenpunkte durch je zwei Stäbe gewonnen werden. Hier handelt es sich nur noch um die Besprechung solcher Bildungsweisen, die zu den Grundfiguren selbst führen.

Eine zweite Bildungsweise, die sehr häufig vorkommt und daher eine genauere Besprechung erfordert, besteht in der Vereinigung von zwei geometrisch und statisch bestimmten Fachwerken zu einem einzigen durch drei Verbindungsstäbe. Auf die genauere Gestalt und Gliederung der beiden Fachwerke, die mit einander verbunden werden sollen, kommt es bei dieser Betrachtung nicht an. Es ist daher am besten, wenn man von ihr zunächst ganz absieht, also nur darauf achtet, dass beide Fachwerke jedenfalls unveränderliche Figuren bilden. Um dies auch in der Ausdruckweise hervorzuheben, bezeichnet man eine solche unveränderliche Figur als eine Scheibe und stellt sie in der Zeichnung durch einen willkürlich begrenzten Umriss dar, dessen Fläche zur Erhöhung der Uebersichtlichkeit zweckmässiger Weise durch eine Schraffirung ausgefüllt wird.

Zwei Stäbe genügen nicht, um zwei Scheiben fest mit

einander zu verbinden. Die eine Scheibe kann sich dann immer noch relativ zur anderen, aber nur in ganz bestimmter Weise oder, wie man sagt, zwangläufig bewegen. Gehen beide Verbindungsstäbe von demselben Punkte der einen Scheibe aus, wie in Abb. 81, so besteht diese Bewegung in einer Drehung der einen Scheibe gegen die andere um diesen Punkt.



Abb. 81.

Scheibe gegen die andere um diesen Punkt. Denkt man sich etwa die Scheibe I festgehalten, so kann sich II um den Knotenpunkt G, der durch die beiden Stäbe fest mit II verbunden

ist, drehen und jeder Punkt von II beschreibt dabei einen Kreis. dessen Mittelpunkt G ist. Man nennt dann den Knotenpunkt G ein Gelenk und sagt, dass beide Scheiben in diesem Gelenke mit einander zusammenhängen.

In Abb. 82 ist angenommen, dass die beiden Verbindungsstäbe nicht von einem gemeinsamen Knotenpunkte ausgehen. Denken wir uns auch jetzt wieder I festgehalten, so ist die Bewegung von II von verwickelterer Art, als im vorigen Falle. Es ist aber für unsere Zwecke nicht nöthig, diese Bewegung auf eine längere Strecke hin zu verfolgen, sondern es genügt, wenn wir sie nur bis zur nächsten, unendlich nahen (oder doch sehr nahen) Lage ins Auge fassen.

Schon aus Band I (§ 20, S. 118 der 2. Aufl.) ist bekannt, dass jede unendlich kleine Bewegung einer starren Figur in



Abb. 82.

ihrer Ebene als Drehung um einen bestimmten Punkt, den Pol der Bewegung, aufgefasst werden kann. In diesem Punkte schneiden sich die Normalen aller Bahnelemente und man findet ihn daher schon als Schnittpunkt von zwei solchen Normalen. Nun kann sich Punkt B der

beweglichen Figur wegen des Verbindungsstabes AB nur auf einem Kreise bewegen, dessen Mittelpunkt A und dessen Halbmesser AB ist. Hiernach ist BA die Normale zu dem von Bbeschriebenen Bahnelemente und ebenso DC die Normale zum Bahnelemente des Punktes D. Der Schnittpunkt G beider Normalen ist daher der Pol der Bewegung der Scheibe II relativ zur Scheibe I oder auch, nach den gleichen Gründen. umgekehrt der Pol der Bewegung der Scheibe I gegen die festgehalten gedachte Scheibe II. Solange es nur auf unendlich kleine Verschiebungen ankommt, verhalten sich beide Scheiben genau so, als wenn sie im Punkte G durch ein Gelenk zusammenhingen. Wir wollen daher den Punkt G als ein imaginäres Gelenk zwischen I und II bezeichnen.

In einem Gelenke kann zwischen zwei Scheiben eine Kraft von beliebiger Richtung übertragen werden. Diese Kraft heisst der Gelenkdruck. Gleichgewicht zwischen zwei Scheiben, die in einem Gelenke zusammenhängen, ist nur möglich, wenn die Resultirende der an einer (und dann auch der anderen) Scheibe angreifenden Lasten durch den Gelenkpunkt geht. Dies gilt nicht nur für die eigentlichen Gelenke, wie in Abb. 81, sondern auch für das imaginäre Gelenk G der Abb. 82. Zunächst können nämlich zwischen I und II in Abb. 82 nur zwei Stabspannungen längs der Richtungslinien AB und CD übertragen werden. Fasst man aber beide Kräfte zu einer Resultirenden zusammen, so geht diese durch den Schnittpunkt G der Richtungslinien. Sie kann daher als der im Gelenke G übertragene Gelenkdruck betrachtet werden. Kennt man diesen Gelenkdruck nach Grösse und Richtung, so folgen daraus auch umgekehrt die beiden Stabspannungen durch Zerlegen nach beiden Richtungslinien.

Durch Einschalten eines dritten Stabes zwischen beiden Scheiben kann man die bis dahin noch bestehende Beweglichkeit im Allgemeinen aufheben. Betrachtet man nämlich irgend zwei andere Punkte E und F der beiden Scheiben, so wird deren Entfernung bei einer Drehung von Scheibe II gegen I um das Gelenk G im Allgemeinen geändert. Sobald daher E und F durch einen dazwischen eingeschalteten Stab in unveränderlicher Entfernung gehalten werden, wird die vorher noch bestehende Bewegungsmöglichkeit dadurch aufgehoben. dann, wenn die Richtungslinie des Stabes EF ebenfalls durch G geht, kann sich II immer noch relativ zu I wenigstens um einen unendlich kleinen Winkel drehen, denn F bewegt sich dabei senkrecht zu EF und hiermit ist nur eine von der zweiten Ordnung kleine Aenderung der Stablänge EF verbunden, der der Stab keinen ausreichenden Widerstand entgegenzusetzen vermag. Sobald freilich II eine Bewegung gegen I ausgeführt hat, die nicht mehr als unendlich klein angesehen werden kann, schneiden sich nachher die drei Stabrichtungen nicht mehr in demselben Punkte und die weitere Bewegung wird, wenn die Stäbe hinreichend widerstandsfähig sind, von da ab verhindert.

Im Falle der Abb. 81 würde ein dritter Stab, der ebenfalls von G aus nach irgend einem Punkte von II geführt wäre,
an der vorher bestehenden Bewegungsfreiheit überhaupt nichts
ändern: es bliebe dann immer noch eine endliche Bewegungsfreiheit beider Scheiben bestehen. Im einen, wie im anderen
Falle ist aber, da auch kleine Verschiebungen in der
Regel nicht geduldet werden dürfen, der Ausnahmefall zu vermeiden, dass sich die Richtungen der drei
Verbindungsstäbe in demselben Punkte treffen.

Zu demselben Schlusse gelangt man auch auf Grund der statischen Betrachtung. Die drei Stabspannungen müssen nämlich im Stande sein, bei beliebig gegebenen Lasten, die an dem ganzen Systeme den Gleichgewichtsbedingungen genügen, an jeder Scheibe mit den an dieser angreifenden Lasten Gleichgewicht herzustellen. Die Stabspannungen folgen demnach durch Zerlegen der Resultirenden dieser Lasten nach den Richtungslinien der drei Stäbe. Ein solche Zerlegung ist aber, wie schon im ersten Abschnitte gefunden wurde, nur möglich, wenn sich die drei Richtungslinien nicht in einem Punkte schneiden. Gehen sie nicht genau durch denselben Punkt, sondern bilden sie ein unendlich kleines Dreieck mit einander, so werden die Stabspannungen unendlich gross. Auch hier entsprechen daher der unendlich kleinen Verschieblichkeit statisch unendlich grosse Spannungen.

Immer wenn die Grundfigur eines Fachwerks durch Vereinigung von zwei Scheiben durch drei Verbindungsstäbe gebildet wird, kann man hiernach zunächst die Spannungen der Verbindungsstäbe auf ganz einfache Weise ermitteln. Am einfachsten wendet man die Ritter'sche Momentenmethode an, indem man, um z. B. die Spannung des Stabes EF in Abb. 82 zu berechnen, das aus den beiden anderen Stäben gebildete imaginäre Gelenk zum Momentenpunkte wählt. Die für das Gleichgewicht einer der beiden Scheiben angeschriebene Momentengleichung enthält dann die Stabspannung EF als einzige Unbekannte.

Nachdem die Spannungen der Verbindungsstäbe (oder auch

nur eines der Verbindungsstäbe) ermittelt sind, kann man gewöhnlich die in den Stäben der Scheiben auftretenden Spannungen ohne Weiteres durch Zeichnen eines Kräfteplans ermitteln. Hiervon wurde schon im ersten Abschnitte bei Berechnung des Polonçeau-Binders Gebrauch gemacht.

Eine auf diese Art erhaltene und durch Anwendung der Momentenmethode (oder auch nach dem Culmann'schen Verfahren für die Zerlegung nach den drei gegebenen Richtungslinien) leicht zu berechnende Grundfigur zeigt auch Abb. 83. Sie ist aus der Vereinigung der beiden Dreiecke ABC und DEF durch die drei Verbindungsstäbe AE, BD und CF hervorgegangen. Ob eine Grundfigur überhaupt auf diese Art

gebildet ist, kann man immer leicht entscheiden, indem man zusieht, ob sich ein Schnitt durch sie legen lässt, der nur drei Stäbe trifft, die nicht von demselben Punkte ausgehen. — Natürlich braucht übrigens die Verbindung von zwei Scheiben durch drei Stäbe nicht nothwendig zu einer Grundfigur zu führen. Sie kann auch ein einfaches Fachwerk ergeben und in der That lassen sich die gewöhnlich vorkommenden

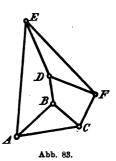

einfachen Fachwerke ebenfalls auf diese Art erzeugt denken.

Ein Fachwerk kann ferner auch aus mehreren Scheiben mit Hülfe von Verbindungsstäben zusammengesetzt werden. Bezeichnet man die Anzahl der Scheiben mit s und die Anzahl der nicht zu ihnen gehörigen "freien" Knotenpunkte, die etwa ebenfalls noch mit einbezogen werden sollen, mit n, so ist die Zahl m der erforderlichen Verbindungsstäbe

$$m = 2n + 3s - 3. (34)$$

Um nämlich zunächst die zweite Scheibe an die erste anzuschliessen, braucht man drei Stäbe und ebensoviele für jede folgende Scheibe, zu diesem Zwecke also 3(s-1). Dazu kommen dann noch für jeden "freien" Knotenpunkt zwei Stäbe. Gl. (34) geht übrigens in Gl. (33) über, wenn man darin s=0

setzt. — Die einfache Berechnung auf Grund der Ritter'schen Momentenmethode ist in diesem Falle im Allgemeinen nicht mehr möglich.

Ein weiterer Plan zum Aufbaue eines Fachwerks besteht darin, zuerst 4, 5 oder allgemein a Knotenpunkte durch a aufeinanderfolgende Stäbe zu einem geschlossenen Vielecke zu verbinden. An diese für sich nicht steife Figur schliesst man die übrigen Knotenpunkte durch je zwei Stäbe an und beseitigt schliesslich die noch vorhandene Beweglichkeit durch weitere a-3 Stäbe, die zwischen passend ausgewählten Knotenpunkten eingeschaltet werden. Schon die in Abb. 83 gezeichnete Grundfigur kann in dieser Weise entstanden gedacht werden. Man gehe von dem Vierecke BCFD aus, schliesse daran A und E



durch je zwei Stäbe und beseitige die noch zurückbleibende Verschieblichkeit durch den Stab AE. Eine andere, auf diese Art gebildete Grundfigur zeigt Abb. 84. Als Ausgangsfigur kann man etwa das Viereck ABCD annehmen, an das der Reihe nach die Knotenpunkte E, F, G, H durch je zwei Stäbe angeschlossen werden, worauf die Steifigkeit durch Einziehen des letzten

Stabes DH hergestellt wird. Die Ritter'sche Momentenmethode führt hier nicht, oder jedenfalls nicht ohne Weiteres, zum Ziele.

Das allgemeinste Mittel, um alle möglichen Grundfiguren zu erhalten, besteht aber in der wiederholten Anwendung der schon in § 31 besprochenen Stabvertauschung. Um dies zu beweisen, betrachte man zunächst einen von jenen Knotenpunkten einer gegebenen Grundfigur, von denen (vgl. § 31) nur drei Stäbe ausgehen. Man beseitige einen der drei Stäbe; dann müssen auch die übrigen Knotenpunkte gegen einander verschieblich sein, denn wenn sie es nicht wären, würde auch der betrachtete Knotenpunkt durch die ihm verbliebenen beiden Stäbe fest an sie angeschlossen, was gegen die selbstverständliche Voraussetzung verstösst, dass die gegebene Grundfigur keine überzähligen Stäbe enthielt. Die Verschieblichkeit kann

durch Einziehen eines neuen Stabes wieder aufgehoben werden. Nachdem diese Stabvertauschung vorgenommen ist, hat man einen Knotenpunkt, von dem nur zwei Stäbe ausgehen. Wird er beseitigt, so behält man eine Grundfigur übrig, die mindestens einen Knotenpunkt weniger umfasst. Mit dieser kann man nun auf dieselbe Weise verfahren u. s. f., bis schliesslich ein einfaches Fachwerk übrig bleibt. Dabei macht es auch nichts aus, wenn man die Knotenpunkte, von denen nur zwei Stäbe ausgingen, in Wirklichkeit gar nicht abtrennt, sondern sie so beibehält.

Hieraus folgt zunächst, dass man durch hinreichend oft fortgesetzte Stabvertauschungen jede Grundfigur auf ein einfaches Fachwerk zurückführen kann. Wenn man denselben Weg in umgekehrter Reihenfolge zurücklegt, gelangt man aber von dem einfachen Fachwerke auch wieder zu der gegebenen Grundfigur. Die Methode der Stabvertauschungen kann daher benutzt werden, um jede beliebige Grundfigur aus einem zwischen den gegebenen Knotenpunkten als Ausgang gewählten einfachen Fachwerke abzuleiten. — Bei den in der heutigen Praxis vorkommenden Grundfiguren genügt übrigens — so weit sie mir bekannt geworden sind — stets schon eine einmalige Stabvertauschung, um den Uebergang zu einem einfachen Fachwerke zu bewerkstelligen.

### § 34. Die Methode von Henneberg.

Ein allgemein anwendbares Verfahren zur Berechnung der Stabspannungen in beliebig gegliederten Grundfiguren bei gegebenen Lasten, ist im Anschlusse an die vorausgehenden Betrachtungen von Prof. Henneberg aufgestellt worden. Es gibt eine sich dem Gedächtnisse leicht einprägende Vorschrift, nach der die Stabspannungen stets mit verhältnissmässig geringer Mühe gefunden werden können und es ist daher für die praktische Anwendung wohl am meisten zu empfehlen.

Ich nehme zunächst an, dass die Grundfigur durch eine einmalige Stabvertauschung auf ein einfaches Fachwerk zurückgeführt werden kann. Man nimmt den Austausch vor und

berechnet vorläufig die Stabspannungen, die von den gegebenen Lasten in dem einfachen Fachwerke hervorgerufen werden. Hierzu braucht man nur einen Kräfteplan zu zeichnen. Ich will ihn den Kräfteplan T nennen und die daraus für irgend einen Stab mit der Nummer i entnommene Stabspannung mit  $T_i$  bezeichnen. Jener Stab, der bei der Stabvertauschung an die Stelle des beseitigten tritt, soll der Ersatzstab heissen und mit dem Zeiger e versehen werden. Im Kräfteplane kommt auch  $T_e$  vor, dagegen fehlt natürlich darin die Spannung des beseitigten Stabes.

Um von dem Spannungsbilde T auf jenes zu kommen, das in dem gegebenen Fachwerke in Wirklichkeit besteht, denke man sich den zuvor beseitigten Stab in einer gewissen Mitwirkung begriffen. Dazu vergegenwärtigen wir uns zunächst, welchen Einfluss auf die Spannungen der Stäbe in dem einfachen Fachwerke eine längs jenes Stabes ganz willkürlich angenommene Spannkraft ausübt. Es ist dazu gar nicht nöthig. dass wir uns den beseitigten Stab sofort wieder eingesetzt denken. Um seinen Einfluss auf die Spannungen der anderen Stäbe kennen zu lernen, genügt es vielmehr, wenn wir uns nur an den beiden Endknotenpunkten Lasten von gleicher Grösse und entgegengesetztem Pfeile angebracht denken, die in die Stabrichtung fallen und der Spannung in dem beseitigten Stabe entsprechen. Denn jeden Stab kann man ohne Einfluss auf das Gleichgewicht aller übrigen beseitigen, wenn man nur dafür Sorge trägt, dass an seinen beiden Endknotenpunkten Kräfte angebracht werden, die die vorher von dem Stabe selbst übertragenen genau ersetzen.

Am besten ist es, wenn man sich längs der Richtungslinie des beseitigten Stabes einstweilen eine Zugspannung angebracht denkt, die gleich der Belastungseinheit, also etwa gleich 1 Tonne ist. Die beiden Lasten an den Endknotenpunkten des beseitigten Stabes, die jener Einheitsspannung entsprechen, bringen in dem einfachen Fachwerke Stabspannungen hervor, die sich ebenfalls durch Zeichnen eines zweiten Kräfteplanes sofort ermitteln lassen. Alle gegebenen Lasten denkt man sich hierbei ganz

von dem Fachwerke entfernt, da man nur jene Spannungen zu ermitteln wünscht, die ausschliesslich durch die längs der Richtungslinie des beseitigten Stabes angebrachte Spannkraft hervorgerufen werden.

Den jetzt gezeichneten Kräfteplan will ich den Kräfteplan un nennen und die daraus entnommene Spannung irgend eines Stabes i mit ui bezeichnen. Die ui sind nur als Verhältnisszahlen aufzufassen; sie geben zunächst für die Spannungseinheit im beseitigten Stabe die zugehörigen Spannungen der übrigen Stäbe, hiermit aber zugleich auch allgemeiner die Verhältnisse zwischen diesen Stabspannungen und der durch den beseitigten Stab übertragenen Spannkraft an. Ein positives Vorzeichen von ui drückt aus, dass die Spannung im Stabe i von gleicher Art mit der im beseitigten Stabe ist, denn sobald sich die Spannung im beseitigten Stabe umkehrt, kehren sich auch die Vorzeichen aller übrigen durch diese Belastung hervorgerufenen Stabspannungen um.

Bezeichnen wir ferner die unbekannte Spannung, die der beseitigte Stab in dem ursprünglich gegebenen Fachwerke in Wirklichkeit aufzunehmen hat, mit X, so entsprechen ihr in dem nach der Stabvertauschung entstehenden einfachen Fachwerke Spannungen, die nach Grösse und Vorzeichen durch das Produkt uX angegeben werden. Lassen wir die Lasten X an den Endknotenpunkten des beseitigten Stabes zugleich mit den gegebenen Lasten an dem einfachen Fachwerke angreifen, so kommt im Stabe i eine Spannung  $S_i$  zu Stande, die sich aus den vorher im Einzelnen besprochenen Spannungen zusammensetzt, also

$$S_i = T_i + u_i X \tag{35}$$

ist. Welchen Werth wir auch für X annehmen mögen: jedenfalls wird durch das hiermit angegebene Spannungsbild S an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht zwischen den Stabspannungen und den äusseren Kräften, in die auch die Kräfte X an den Endknotenpunkten des beseitigten Stabes mit einzurechnen sind, hergestellt. Man kann auch sagen, dass die unendlich vielen Spannungsbilder, die verschiedenen Annahmen über X ent-

sprechen, zu dem statisch unbestimmten Fachwerke gehören, das man erhält, wenn man den beseitigten Stab wieder einsetzt und den Ersatzstab e daneben auch noch beibehält.

Unter allen diesen Spannungsbildern muss auch jenes enthalten sein, das wir suchen und zwar ist es offenbar jenes unter allen, bei dem die Spannung des Ersatzstabes zu Nullwird. Denn in dem ursprünglich gegebenen Fachwerke kam der Ersatzstab überhaupt nicht vor; dessen Spannung muss daher ausfallen, ohne dass dadurch das Gleichgewicht der Kräfte an allen Knotenpunkten gestört wird. Wenden wir Gl. (35) auf den Ersatzstab e an, setzen  $S_e$  gleich Null und lösen nach X auf, so erhalten wir

$$X = -\frac{T_e}{u_e}. (36)$$

Die Spannung  $T_e$  kann aus dem ersten und die Verhältnisszahl  $u_e$  aus dem zweiten Kräfteplane nach Grösse und Vorzeichen unmittelbar entnommen werden. Hiermit kennen wir also auch nach Gl. (36) sofort die Spannung in dem zuvor beseitigten Stabe nach Grösse und Vorzeichen.

Nachdem X bekannt ist, findet man auch die Spannung in jedem anderen Stabe nach Gl. (35). Oft ist es übrigens zweckmässiger, die beiden Kräftepläne T und u nur so weit zu zeichnen, bis man darin zu  $T_e$  und  $u_e$  gelangt ist. Denn hiermit vermag man bereits X nach Gl. (36) zu berechnen. Hierauf entwirft man einen dritten Kräfteplan, den man vollständig bis zu Ende durchführt, und aus dem sich die wirklichen Spannungen in dem ursprünglich gegebenen Fachwerke ergeben. Dieser Kräfteplan kann nämlich sofort gezeichnet werden, nachdem X bereits bekannt ist. Zuletzt ergeben sich dabei noch Proben für die Richtigkeit der Bestimmung von X, indem sich die letzten Kraftecke von selbst schliessen müssen.

Auch ob ein Ausnahmefall vorliegt, ergiebt sich bei dieser Methode. Findet man nämlich, dass ue zufällig den Werth Null oder doch einen sehr kleinen Werth annimmt (denn dies allein kann auf Grund einer Zeichnung, die mit unvermeidlichen Zeichenfehlern behaftet ist, unmittelbar nachgewiesen werden),

so folgt nach Gl. (36), dass X sehr gross (bezw. unendlich gross) wird. Ein Spannungsbild, bei dem zu Lasten von endlicher Grösse Stabspannungen von wirklich oder doch nahezu unendlicher Grösse gehören, entspricht aber dem zu vermeidenden Ausnahmefalle.

Sind endlich zwei Stabvertauschungen nöthig, um das gegebene Fachwerk auf ein einfaches zurückzuführen, so zeichne man zuerst, wie im vorigen Falle, den Kräfteplan T, der die Spannungen in dem einfachen Fachwerke kennen lehrt. Dann bringe man eine Zugspannung von der Lasteinheit längs der Richtungslinie des ersten der beseitigten Stäbe an und zeichne hierfür, wiederum ganz wie vorher, den Kräfteplan u. Hierzu kommt dann noch ein dritter Kräfteplan v für die Spannungen in dem einfachen Fachwerke, die durch eine längs des zweiten der beseitigten Stäbe angebrachte Zugspannung von der Lasteinheit hervorgerufen werden. Wird dann die Spannung in dem ersten der beseitigten Stäbe mit X, die im zweiten mit Y bezeichnet, so ist die Spannung im Stabe i, wenn X und Y gleichzeitig mit den gegebenen Lasten angreifen

$$S_i = T_i + u_i X + v_i Y. (37)$$

Die beiden Unbekannten X und Y ergeben sich aus der Bedingung, dass die beiden Ersatzstäbe, die jetzt mit e und fbezeichnet werden sollen, in dem von uns gesuchten Spannungsbilde überhaupt nicht vorkommen, dass also die für sie nach Gl. (37) berechneten Spannungen zu Null werden müssen. Man erhält daher X und Y durch Auflösen der beiden Gleichungen

$$T_{e} + u_{e}X + v_{e}Y = 0, \mid T_{t} + u_{t}X + v_{t}Y = 0, \mid$$
 (38)

denen alle übrigen Grössen ausser X und Y aus den drei Kräfteplänen, die wir zeichneten, bekannt sind.

Man sieht nun auch ein, dass dasselbe Verfahren auch für drei oder noch mehr Ersatzstäbe anwendbar bleibt; aber schon der Fall mit zwei Ersatzstäben kommt, wie ich bereits erwähnte, in der technischen Praxis, soweit sie sich wenigstens bis heute

entwickelt hat, kaum oder überhaupt nicht vor. — Ein Beispiel für die Anwendung des Verfahrens wird man unter den Aufgaben finden.

# § 35. Bie Berechnung der sechseckigen Grundfigur mit Hülfe der imaginären Gelenke.

Für den Fall der aus einem Sechsecke mit seinen drei Hauptdiagonalen bestehenden Grundfigur, die das grösste Interesse beansprucht, kann man die Spannungen auch noch auf verschiedene andere Arten berechnen. Man kommt dabei unter Umständen kürzer zum Ziele, als nach dem vorher beschriebenen allgemein anwendbaren Verfahren; namentlich kann man sich

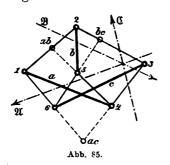

dabei aber besser Rechenschaft darüber geben, unter welchen Umständen ein Ausnahmefall vorliegt.

Hierbei ist unter dem Ausnahmefalle, woran noch einmal erinnert werden soll, jener zu verstehen, bei dem trotz der nothwendigen Stabzahl noch eine unendlich kleine Beweglichkeit besteht, indem einer der Stäbe das Maximum oder Minimum

der Länge hat, das mit den übrigen Stablängen verträglich ist oder bei dem zu einem beliebig gegebenen Lastensysteme unendlich grosse Stabspannungen gehören. Dass beide Kennzeichen unter allen Umständen gleichwerthig mit einander sind und sich gegenseitig bedingen, wird übrigens aus einer Untersuchung, die ich alsbald folgen lassen werde, noch deutlich hervorgehen.

In Abb. 85 ist eine sechseckige Grundfigur dieser Art dargestellt. Die sechs Knotenpunkte  $1, 2 \dots 6$  sind in dieser Aufeinanderfolge durch sechs Stäbe verbunden, die wir als die Umfangsstäbe des Sechsecks bezeichnen wollen. Dazu kommen dann noch die drei durch stärkere Striche hervorgehobenen Diagonalstäbe a, b, c. An den sechs Knotenpunkten mögen von aussen her beliebig gegebene Lasten angreifen, von denen

nur vorausgesetzt wird, dass sie den Bedingungen für das Gleichgewicht an einem starren Körper genügen. Man soll die dadurch in den Stäben hervorgerufenen Spannungen berechnen. — Zuvor mag indessen noch bemerkt werden, dass die Vertheilung der Rollen von Umfangs- und Diagonalstäben auch in anderer Weise, als vorher angegeben, hätte durchgeführt werden können. Man hätte z. B. auch die in den Zug 1, 2, 5, 4, 3, 6, 1 fallenden Stäbe als Umfangsstäbe und die drei übrig bleibenden als Diagonalstäbe ansehen können. Wie man diese Wahl trifft, bleibt für das Folgende gleichgültig; jedenfalls wollen wir aber an der einmal getroffenen Wahl festhalten.

Wir lösen die Aufgabe auf Grund der Bedingung, dass jeder der drei Diagonalstäbe a, b, c für sich genommen unter dem Einflusse aller an ihm angreifenden Kräfte im Gleichgewichte stehen muss. An jedem von ihnen, z. B. an a, greifen sechs Kräfte an, zunächst nämlich die gegebenen Lasten an den Endknotenpunkten 1 und 4 und dann die Spannungen der vier Umfangsstäbe, die von 1 und 4 ausgehen. Denn wenn wir das Gleichgewicht des Stabes a für sich untersuchen wollen, müssen wir uns die vier Stäbe, die mit ihm zusammenstossen, abgetrennt und die von ihnen übertragenen Spannungen durch Kräfte ersetzt denken, die für den Stab a als äussere anzusehen sind, wenn sie auch für die ganze Grundfigur als innere gelten. Ebenso ist es bei b und c.

Die vorher bezeichneten sechs Kräfte wollen wir paarweise zusammenfassen. Dies ist zunächst leicht möglich mit den gegebenen Lasten an den Endknotenpunkten. Diese Lasten selbst sind, um die Zeichnung nicht zu überladen, nicht eingetragen. Dafür ist sofort die Resultirende  $\mathfrak A$  aus den an 1 und 4 angreifenden Lasten angegeben, die wir in kürzerer Ausdrucksweise als die gegebene äussere Kraft am Stabe a bezeichnen können. Ebenso sei  $\mathfrak B$  die Resultirende aus den Lasten an 2 und 5, oder die am Stabe b angreifende äussere Kraft und  $\mathfrak C$  die Resultirende aus den Lasten an 3 und 6.

Die drei Resultirenden A, B, C ersetzen die gegebenen Lasten in Bezug auf das Gleichgewicht am ganzen starren Körper vollständig und da die Lasten ein Gleichgewichtssystem bilden sollten, müssen sich die Richtungslinien von A, B, C in einem Punkte treffen und ihre geometrische Summe muss Null sein.

Wir fassen ferner auch die vier an den Enden von a angreifenden Stabspannungen paarweise zusammen und zwar die Spannung im Stabe 1,2 mit 4,5 und 1,6 mit 3,4. Jedenfalls muss die Resultirende aus den Spannungen 1,2 und 4,5 durch den mit ab bezeichneten Schnittpunkt beider Richtungslinien gehen und ebenso die Resultirende aus 1,6 und 3,4 durch den Schnittpunkt ac. Wie gross und wie gerichtet diese Resultirenden sind, vermag man dagegen einstweilen nicht zu sagen.

Die gewählte Art der Zusammenfassung bedarf noch einer näheren Begründung. Hierzu mache ich darauf aufmerksam, dass die Diagonalstäbe a und b durch die beiden Umfangsstäbe 1,2 und 4,5 in unmittelbarer Verbindung stehen. Wären die übrigen Stäbe nicht vorhanden, so könnten sich a und b relativ zu einander bewegen und zwar vermöchten sie sich, wie aus den Untersuchungen in § 33 (vgl. besonders Abb. 82) hervorgeht, um das imaginäre Gelenk ab gegen einander zu drehen. Hieraus geht auch der Sinn der für diese Schnittpunkte gewählten Bezeichnungen hervor.

Wir können hiernach die Rolle der sechs Umfangsstäbe auch so auffassen, dass je zwei sich im Sechsecke gegenüber liegende ein imaginäres Gelenk darstellen, in dem zwei der Diagonalstäbe mit einander zusammenhängen. Die Resultirende aus beiden Stabspannungen bildet den im imaginären Gelenke übertragenen Gelenkdruck. Die Resultirende aus den an den Enden von a angreifenden Stabspannungen, die wir vorher bildeten, ist daher nichts anderes, als der im Gelenke ab von b auf a übertragene Gelenkdruck. Der umgekehrt von a auf b übertragene Gelenkdruck ist die Reaktion des vorigen und daher ebenso gross und entgegengesetzt gerichtet.

Alle vorausgehenden Bemerkungen dienen nur dazu, die Dinge, mit denen wir zu thun haben, in passender Weise zu ordnen, nämlich so, dass Alles auf die drei Diagonalstäbe a, b, c bezogen wird, wodurch eine bessere Uebersicht erzielt wird, so dass uns der Kern der Aufgabe deutlicher erkennbar wird. Wir sind so dazu gelangt, alle am Stabe a angreifenden Kräfte auf die gegebene äussere Kraft  $\mathfrak A$  und zwei durch ab und ac gehende Gelenkdrücke von unbekannter Grösse und Richtung zurückzuführen. Wir können jetzt hinzufügen, dass sich die Richtungslinien der drei Kräfte in einem Punkte schneiden müssen, den wir jedenfalls auf der bereits bekannten Richtungslinie von  $\mathfrak A$  zu suchen haben.

Unsere nächste Aufgabe besteht darin, Grösse und Richtung der drei Gelenkdrücke zu ermitteln und zwar zuerst die drei Richtungslinien. Diese drei Richtungslinien bilden jedenfalls ein Dreieck, dessen Seiten durch die gegebenen Punkte ab, ac und bc gehen. Ausserdem müssen aber, wie wir soeben fanden, die drei Ecken auf den Richtungslinien von  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  liegen. Denn was vorher über das Gleichgewicht der drei Kräfte am Stabe a bemerkt wurde, lässt sich natürlich ohne Weiteres auch auf die Stäbe b und c übertragen.

Ein Dreieck, das die genannten sechs Bedingungen erfüllen soll, ist aber dadurch eindeutig bestimmt. Man kann es leicht

nach einem zuvor schon öfters benutzten Verfahren construiren. In Abb. 86 ist dies ausgeführt. In diese Abbildung sind aus der vorigen nur die drei Richtungslinien U, B, C und die drei Gelenkpunkte ab, be und ac mit übernommen. Einfacher wäre es zwar gewesen, die Construction sofort in Abb. 85 zu Ende zu führen. Die Figur wäre aber dann

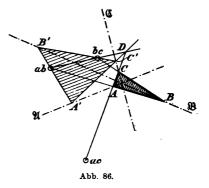

etwas undeutlich geworden und sie wurde daher in zwei Abbildungen auseinander gezogen, die man nachträglich, wenn man will, auch leicht wieder aufeinander decken kann. Man ziehe etwa zuerst in willkürlicher Richtung eine Linie A'B' durch ab, dann von dem auf  $\mathfrak B$  liegenden Punkte B' eine Linie B'C' durch bc und verbinde C' mit A'. Dadurch erhält man ein Dreieck A'B'C', das von den sechs Bedingungen fünf erfüllt; nur die Seite A'C' geht noch nicht durch den vorgeschriebenen Punkt ac. Wenn man nun die Anfangsseite A'B' um ab dreht, verändert sich das Dreieck und man erhält unendlich viele verschiedene Dreiecke, von denen jenes auszusuchen ist, dessen Seite AC ausserdem noch durch ac geht.

Da aber die drei Ecken des veränderlichen Dreiecks auf drei gegebenen Geraden fortschreiten, die sich in einem Punkte schneiden, während sich zugleich zwei Seiten um feste Punkte drehen, muss sich auch die dritte Seite um einen festen Punkt D drehen. Dieser Satz ist dem schon in § 2 angeführten und benutzten reciprok. Wir finden den Punkt D als Schnitt der dritten Seiten von irgend zwei Dreiecken. Als zweites benutzen wir dabei am bequemsten jenes, dessen drei Seiten in eine Gerade, also in die Verbindungslinie der Punkte ab und bc fallen.

Auch die Seite AC des gesuchten Dreiecks muss durch den Punkt D gehen. Da sie ferner auch durch ac gehen soll, brauchen wir nur ac mit D zu verbinden. Diese Linie schneidet die Punkte A und C auf  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak C$  ab. Zieht man hierauf von ab und bc aus die Linien AB und CB, so muss der Schnittpunkt B von selbst auf  $\mathfrak B$  fallen, was zur Prüfung für die Genauigkeit der Zeichnung dient.

Ueberträgt man das Dreieck ABC aus Abb. 86 nach Abb. 85, so hat man dort die Richtungslinien der drei Gelenkdrücke. Die Grössen ergeben sich ohne Weiteres daraus, dass die geometrische Summe von zwei Gelenkdrücken und der an demselben Diagonalstabe angreifenden gegebenen äusseren Kraft gleich Null sein muss. Man braucht also nur noch den in Abb. 87 angegebenen Kräfteplan zu zeichnen, der bei der wirklichen Ausführung natürlich unmittelbar neben Abb. 85 seinen Platz finden müsste.

Man geht aus von dem Dreiecke, das sich durch Aneinanderreihung von U, B, C bilden lassen muss und zieht

von den Ecken Parallelen ab, ac, bc zu den in Abb. 86 ermittelten Gelenkdruckrichtungen. Diese müssen sich von selbst in einem Punkte schneiden; die Abb. 86 und 87 sind, wenn man in der ersten die nur zur Construction dienenden Hülfslinien weglässt, reciproke Figuren. — Nachdem die Gelenk-

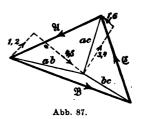

drücke bekannt sind, findet man die Spannungen der Umfangsstäbe des Sechsecks, indem man jeden Gelenkdruck nach den Richtungen der beiden Stabspannungen zerlegt, als deren Resultirende er betrachtet werden kann. Als gestrichelte Linien sind die am Diagonalstabe a angreifenden Stabspannungen 1,2; 4,5; 3,4; 1,6, die sich durch Zerlegen der Gelenkdrücke ab und ac ergeben, ebenfalls in Abb. 87 angegeben. Zugleich sind auch jene Pfeile darauf eingetragen, die zum Stabe a gehören. Sie ergeben sich aus dem Pfeile von  $\mathfrak{A}$ , da in dem Fünfecke  $\mathfrak{A}$ ; 1,2; 4,5; 3,4; 1,6 die Pfeile stetig aufeinanderfolgen. Hieraus folgt also, dass in dem Beispiele, auf das sich die Abbildung bezieht, die Stäbe 1,2 und 3,4 gezogen, dagegen 4,5 und 1,6 gedrückt sind. Der Gelenkdruck bc kann natürlich ebenso nach 2,3 und 5,6 zerlegt werden.

Um auch die Spannungen der Diagonalstäbe zu finden, muss man noch die Kraftecke für die Endknotenpunkte zeichnen. Hierzu kann die Kenntniss der Resultirenden  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  allein nichts nützen, sondern man muss auf die an jedem Knotenpunkte für sich angreifenden gegebenen Lasten zurückgreifen. Ein Kräfteviereck aus der Last am Knotenpunkte 1, aus den beiden bereits bekannten Stabspannungen 1,2 und 1,6 und der unbekannten Stabspannung a liefert nicht nur a, sondern gestattet zugleich eine Probe für die Richtigkeit und Genauigkeit der vorhergehenden Ermittelungen, da die vierte Seite von selbst parallel zur Richtung des Stabes a gehen muss.

Wir wollen uns jetzt überlegen, unter welchen Umständen Foppl, Graphische Statik.

der Ausnahmefall eintritt. Aus Abb. 87 erkennt man, dass die Gelenkdrücke — und hiermit auch die Stabspannungen — nur dann unendlich gross werden können, wenn der Schnittpunkt der drei Linien ab, ac, bc ins Unendliche rückt. Dann sind aber die drei Gelenkdrücke alle gleich gerichtet und das Gelenkdrückdreieck ABC in Abb. 86 muss in eine gerade Linie übergehen. Das ist aber nur möglich, wenn die drei Gelenke ab, bc, ac in Abb. 86 in einer Geraden liegen. Umgekehrt wird auch immer dann, wenn die drei Gelenke in einer Geraden liegen, das Gelenkdrückdreieck in eine Gerade übergehen und die Stabspannungen werden bei beliebig gegebenen endlichen Lasten im Allgemeinen unendlich gross.

Auch geometrisch lässt sich der Ausnahmefall leicht nachweisen. Man denke sich in der hier wieder abgedruckten Abb. 85 den Stab a festgestellt und b durch das Gelenk ab mit a ver-

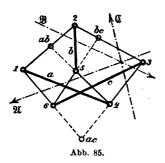

bunden. Dann kann sich b gegen a um ab drehen. Hierauf sei noch c durch das Gelenk bc an b angeschlossen, so dass sich c gegen b um bc drehen kann. Gegen a hat dann c zwei Freiheitsgrade, da sowohl eine Drehung um das Gelenk ab, als eine um das Gelenk bc, die ganz unabhängig von einander erfolgen können, seine Lage

gegen a ändern. Verbindet man ab und bc durch eine Gerade, die bis zum Schnittpunkte mit der Richtungslinie von c verlängert wird, so verschiebt sich dieser Punkt von c auf jeden Fall rechtwinklig zur Verbindungslinie beider Gelenke, gleichgültig ob nun die Drehung um ab oder um bc erfolgt. Auch wenn eine gleichzeitige Drehung um beide Gelenke eintritt, muss sich daher jener Punkt von c rechtwinklig zur Verbindungslinie verschieben. Hieraus folgt, dass eine Drehung um das Gelenk ab, verbunden mit einer zu ihr in einem beliebigen Verhältnisse stehenden Drehung um bc auf jeden Fall gleichwertig ist einer einzigen Drehung um einen Pol, der auf der Verbindungs-

linie der Gelenke ab und bc enthalten ist. — Der soeben abgeleitete Satz spielt, nebenbei bemerkt, in der Kinematik eine wichtige Rolle.

Die Verschieblichkeit, die zwischen c und a noch bestehen bleibt, wenn nur die Gelenke ab und bc vorhanden, die zum Gelenke ac gehörigen Umfangsstäbe 1,6 und 3,4 dagegen fortgelassen sind, lässt sich hiernach auf sehr einfache Art beschreiben: der Stab c vermag sich gegen a, den zwei Freiheitsgraden entsprechend, um jeden beliebigen Pol zu drehen, der auf der Verbindungslinie der Gelenke ab und bc enthalten ist. Die Lage des Pols auf der Verbindungslinie hängt nur von dem Verhältnisse der Drehungen um beide Gelenke (nach Grösse und Vorzeichen) ab.

Das Gelenk ac gestattet dagegen für sich genommen nur Drehungen von c gegen a um ac. Tritt also das Gelenk ac zu den vorher schon bestehenden Verbindungen hinzu, so fragt es sich, ob beide Bewegungsmöglichkeiten, die vorher im Einzelnen vorhanden waren, mit einander verträglich sind, oder ob sie sich widersprechen. Sie vertragen sich, wenn das Gelenk ac ebenfalls auf die Verbindungslinie der Gelenke ab und bc fällt, weil die Drehung um ac dann zu jenen Bewegungen gehört, die auch schon vor Zufügung des Gelenkes ac möglich waren. In jedem anderen Falle widersprechen sie sich. Sobald also die drei Gelenkpunkte ein Dreieck bilden, ist jede unendlich kleine Beweglichkeit der Figur ohne eine Aenderung der Stablängen, die von gleicher Grössenordnung mit ihr wäre, ausgeschlossen.

Die Bedingung für den Ausnahmefall lässt sich mit Hülfe des Lehrsatzes von Pascal in eine Form bringen, die sich dem Gedächtnisse bequemer einprägt. Nach diesem Satze schneiden sich die Gegenseiten eines Sechsecks, dessen Eckpunkte auf einem Kegelschnitte enthalten sind, in drei Punkten, die auf einer Geraden liegen. Umgekehrt kann man durch die Eckpunkte einen Kegelschnitt (der aber auch in zwei gerade Linien zerfallen kann) legen, wenn die genannten Schnittpunkte auf einer Geraden liegen.

Die imaginären Gelenke wurden als Schnittpunkte der

Gegenseiten des Sechsecks erhalten. Wir können daher die vorher gefundene Bedingung für den Ausnahmefall einfacher dahin aussprechen, dass die aus einem Sechsecke mit drei Hauptdiagonalen gebildeten Grundfiguren trotz der genügenden Stabzahl immer dann nicht steif sind, wenn das Sechseck ein Pascal'sches ist.

Zu den Pascal'schen gehören u. A. auch die regelmässigen Sechsecke. Ein solches von etwa 70 cm Durchmesser habe ich in meinem Laboratorium aus kleinen Winkeleisen (von 13 mm Schenkellänge) zusammen nieten lassen, wobei die Diagonalen an den Kreuzungsstellen über einander weg geführt sind, so dass keine Verbindung zwischen ihnen besteht. Eine Last von 50 kg, die man in geeigneter Weise an einem Knotenpunkte angreifen lässt, bringt Formänderungen hervor, bei denen sich der Abstand anderer Knotenpunkte um 3 bis 4 mm ändert. Zum Vergleiche sei erwähnt, dass stabile Fachwerke, aus denselben Winkeleisen und in ungefähr gleichen Grössen ausgeführt, Entfernungsänderungen zwischen zwei nicht durch einen Stab mit einander verbundenen Knotenpunkten von höchstens einigen Zehntel-mm, gewöhnlich aber noch viel weniger bei Lasten von 50 kg erkennen lassen. Hiernach lässt sich das Bestehen des Ausnahmefalls beim Pascal'schen Sechsecke auch experimentell leicht nachweisen und die dabei gemachten Beobachtungen dienen zugleich dazu, eine Vorstellung davon zu geben, in welchem Maasse und Grade sich der Ausnahmefall praktisch zur Geltung bringt. Hierbei erwähne ich noch, dass die zuvor angegebenen verhältnissmässig starken Formänderungen des Kreissechsecks rein elastisch sind; bleibende Verbiegungen von erkennbarer Grösse treten bei dieser Belastung noch nicht auf.

Um ein anderes Beispiel zu geben, kehre ich zur Betrachtung von Abb. 80, S. 207 zurück. Die dort durch starke Striche hervorgehobene sechseckige Grundfigur bildet im Allgemeinen kein Pascal'sches Sechseck. Wenn aber der Obergurt des Trägers in der Mitte ebenfalls geradlinig ist, liegt der Ausnahmefall vor. Die drei imaginären Gelenke fallen dann alle

ins Unendliche, liegen also alle auf einer Geraden, nämlich auf der unendlich fernen Geraden der Ebene. Ein in dieser Weise aufgebauter Träger ist gegenüber beliebig gegebenen Lasten nicht widerstandsfähig. Auch schon dann, wenn die drei Punkte des Obergurts nicht genau, sondern nur nahezu auf einer Geraden liegen, ist der Träger nicht mehr brauchbar, da dann die Stabspannungen zwar nicht unendlich gross, aber doch schon sehr gross werden. — Dagegen wird der Träger auch in diesen Fällen vollkommen stabil und tragfähig, sobald man alle drei Diagonalen in der Mitte mit einander vernietet. Er ist aber dann nicht mehr statisch bestimmt, sondern hat einen überzähligen Stab und muss nach den im 6. Abschnitte auseinanderzusetzenden Lehren berechnet werden.

## § 36. Die Methode von Müller-Breslau.

Hält man in einem statisch bestimmten Fachwerke von beliebiger Gliederung einen Stab fest und entfernt irgend einen anderen Stab, so ist die Figur verschieblich, aber so, dass sich alle Knotenpunkte, sofern sie nicht in Ruhe bleiben, nur längs bestimmter Curven, also zwangläufig bewegen können. Man kann sich an dem in dieser Weise gebildeten Mechanismus an dessen Knotenpunkten irgendwelche Lasten angreifen, dadurch wieder Gleichgewicht hergestellt denken, dass längs der Richtungslinie des beseitigten Stabes an den Endknotenpunkten zwei entgegengesetzt gleiche Kräfte von passender Grösse angebracht werden. Durch diese werden dann in Verbindung mit den gegebenen Lasten Spannungen in den Stäben hervorgerufen, die an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht herstellen. Grösse und Richtungssinn der beiden Kräfte geben daher zugleich die Stabspannung an, die in dem Stabe, den man sich beseitigt dachte, in Wirklichkeit auftritt.

Aus dieser Ueberlegung ergibt sich ein Mittel, um die Stabspannung in irgend einem Stabe des gegebenen Fachwerks, den man sich zu diesem Zwecke beseitigt denkt, zu berechnen. Man braucht hierzu nur das Princip der virtuellen

Geschwindigkeiten für eine unendlich kleine Bewegung des Mechanismus anzuschreiben. Die Summe der Arbeitsleistungen aller äusseren Kräfte muss, damit Gleichgewicht bestehe, gleich Null sein. Zu den äusseren Kräften an dem Mechanismus gehören ausser den gegebenen Lasten auch die Kräfte, die man an den Endknotenpunkten des beseitigten Stabes als Ersatz für dessen Stabspannung anbringen muss. Deren Grösse (mit Einschluss des Vorzeichens) bildet die einzige Unbekannte in der Arbeitsgleichung, denn die Knotenpunktswege während der unendlich kleinen Lagenänderung lassen sich aus der gegebenen Gestalt des Fachwerks und des aus ihm hervorgegangenen Mechanismus ermitteln. Die inneren Kräfte des Mechanismus, also die in ihm vorkommenden Stabspannungen leisten während der Bewegung keine Arbeit, da die Stablängen hierbei unveränderlich sind. Dies geht schon aus den Lehren des ersten Bandes hervor.

Nachdem ich selbst schon früher auf die Möglichkeit der Berechnung der Stabspannungen auf diesem Wege hingewiesen hatte, gab Müller-Breslau ein einfaches Verfahren dafür an, wie die Knotenpunktswege — zunächst wenigstens bei den gewöhnlich vorkommenden, nicht allzu verwickelten Fällen — bequem ermittelt werden können. Hierdurch wurde das Verfahren erst praktisch nutzbar gemacht.

In der Zeichnung muss man sich die Knotenpunktswege bei einer unendlich kleinen Lagenänderung, um sie auftragen zu können, natürlich alle in demselben Verhältnisse vergrössert denken, so dass sie durch endliche Strecken zur Darstellung gebracht werden können. Man macht dies so, dass man an Stelle der Knotenpunktswege die Knotenpunkts-Geschwindigkeiten abträgt. Die Knotenpunktswege können aus diesen durch Multiplikation mit dem Zeitelemente dt, während dessen man sich die Bewegung ausgeführt denkt, erhalten werden.

Man betrachte zunächst die Bewegung irgend eines Stabes AB in Abb. 88, der zu dem Mechanismus gehören mag. Jedenfalls kann die Bewegung in die unendlich benachbarte Lage als Drehung um irgend einen Pol O aufgefasst werden. Die

Geschwindigkeiten AA" und BB" der Endknotenpunkte — oder, wenn man will, die im gleichen Verhältnisse vergrösserten Knotenpunktswege — stehen jedenfalls senkrecht zu den vom Pole

aus gezogenen Strahlen OA und OB und sie verhalten sich zu einander wie die Längen dieser Strahlen, da der Centriwinkel, um den die Drehung erfolgt, in beiden Fällen derselbe ist.

Anstatt die Geschwindigkeiten in jenen Richtungen anzutragen, die ihnen eigentlich zukommen, kann man sich auch beide um einen rechten Winkel im Sinne des Uhrzeigers gedreht denken. Nach diesem, zwar ganz will-



Abb. 88.

kürlichen, aber für die weiteren Untersuchungen sehr vortheilhaften Verfahren erhalten wir die auf die Polstrahlen selbst fallenden Strecken AA' und BB' als Darstellungen der Geschwindigkeiten oder auch der Knotenpunktswege bei der betrachteten Lagenänderung. Man bezeichnet diese Strecken als die "senkrechten Geschwindigkeiten" der Knotenpunkte. Sind sie gegeben, so kann man daraus nicht nur die Grössen der Geschwindigkeiten (oder die verhältnissmässigen Grössen der Knotenpunktswege), sondern auch deren Richtungen erkennen. Zu diesem Zwecke muss man sie nur nachträglich um einen rechten Winkel — entgegengesetzt dem Uhrzeigersinne — zurückdrehen.

Die senkrechten Geschwindigkeiten fallen, wie man sieht, stets auf die vom Pole nach den bewegten Punkten gezogenen Strahlen. Ausserdem geht die Verbindungslinie der Endpunkte A' und B' parallel zur Stabrichtung AB. Denn wir erkannten vorher schon, dass sich die Geschwindigkeiten, also auch AA' und BB' wie OA und OB zu einander verhalten, und dies ist die Bedingung dafür, dass A'B' zu AB parallel ist. Kennt man also von der Bewegung eines Stabes den Pol O und die senkrechte Geschwindigkeit AA' des einen Endknotenpunktes, so kann man durch Ziehen der Parallelen sofort auch die des anderen erhalten.

Auf Grund dieser Bemerkungen vermag man gewöhnlich leicht die Bewegung des Mechanismus, den man durch Beseitigung eines Stabes aus einem statisch bestimmten Fachwerke erhält, deutlich und für die Berechnung auf Grund des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten ausreichend zu beschreiben. Als Beispiel dafür möge die schon vorher betrachtete sechseckige Grundfigur dienen, die in Abb. 89 von Neuem dargestellt ist. Nur der in Abb. 85 mit c bezeichnete Stab zwischen den Knotenpunkten 3 und 6 ist in Abb. 89 bereits weggelassen oder wenigstens nur durch eine punktirte Linie angedeutet. Als festgehalten denkt man sich am besten einen der Stäbe, die mit dem beseitigten nicht in einem Knotenpunkte zusammenstossen. In Abb. 89 wurde dazu Stab 1,2 gewählt; eine daneben angebrachte Schraffirung soll daran erinnern, dass dieser Stab mit der Constructions-Ebene fest verbunden und daher als Gestell des aus den übrigen Stäben gebildeten Mechanismus anzusehen ist.

Man betrachte zunächst den Stab 5, 6. Der Knotenpunkt 5 vermag nur einen Kreis zu beschreiben, dessen Mittelpunkt 2

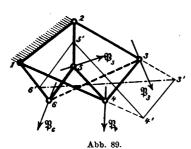

und dessen Halbmesser 2, 5 ist; ebenso kann sich der Punkt 6 nur auf einem um den Mittelpunkt 1 beschriebenen Kreise bewegen. Hieraus folgt, dass der Pol der Bewegung des ganzen Stabes 5, 6 auf dem Schnittpunkte der Richtungslinien von 2, 5 und 1, 6 liegt. Der Stab 5, 6 dreht sich, wie man auch

sagen kann, gegen die Constructions-Ebene um ein imaginäres Gelenk, das aus den Stäben 2,5 und 1,6 gebildet wird. In der Zeichnung ist der Pol oder der Gelenkpunkt fortgelassen. Die senkrechten Geschwindigkeiten der Punkte 5 und 6 fallen auf die Richtungslinien der Stäbe 2,5 und 1,6 oder auf deren Verlängerungen, jenachdem man sich die Drehung im einen oder im entgegengesetzten Sinne vorgenommen denkt. Auf

Sinn und Grösse der Drehung oder der Geschwindigkeit kommt es hier nicht an, wenn wir nur darauf achten, dass die Bewegungen aller übrigen Glieder damit in Uebereinstimmung stehen. Wir können daher einen Punkt 6' beliebig auf 1,6 annehmen, so dass 66' die senkrechte Geschwindigkeit des Punktes 6 angibt. Zieht man 6',5' parallel zu 6,5, so gibt 55' die zugehörige senkrechte Geschwindigkeit des Punktes 5 an.

Hierauf gehe man zum Stabe 4,5 über. Auch dessen Endpunkte können sich nur auf Kreisen um die Mittelpunkte 1 und 2 bewegen; er hängt, wie der vorige, in einem imaginären Gelenke mit dem festgestellten Stabe 1,2 zusammen, das als Schnittpunkt der Stabrichtungen 1,4 und 2,5 gefunden werden kann. Die senkrechten Geschwindigkeiten von 4 und 5 müssen daher auf diesen beiden Stabrichtungen liegen. Die senkrechte Geschwindigkeit des Punktes 5 bei der angenommenen Bewegung kennen wir aber bereits und wir brauchen daher nur die Parallele 5',4' zu 5,4 zu ziehen, um die senkrechte Geschwindigkeit 44' auf der Richtungslinie des Stabes 1,4 zu erhalten.

Dieselbe Betrachtung lässt sich endlich auch noch für den Stab 3,4 wiederholen, dessen Endpunkte ebenfalls durch Stäbe mit 1 und 2 verbunden sind. Auch hier müssen die senkrechten Geschwindigkeiten beider Endpunkte auf den Richtungslinien der Verbindungsstäbe enthalten sein und da 4,4' bereits bekannt ist, erhalten wir die senkrechte Geschwindigkeit 3,3' des Punktes 3 durch Ziehen der Parallelen 4',3' zu 4,3.

Hiermit sind die zusammengehörigen Lagenänderungen aller beweglichen Knotenpunkte des Mechanismus genau bezeichnet und wir können dazu übergehen, die Spannung des im Mechanismus beseitigten Fachwerkstabes 3,6 auf Grund des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten zu ermitteln.

Vorher sei indessen noch darauf hingewiesen, wie man bei diesem kinematischen Verfahren erkennt, ob ein Ausnahmefall vorliegt. Zu diesem Zwecke vergleicht man die Bewegungen der Knotenpunkte 3 und 6 mit einander, zwischen denen der

vorher beseitigte Stab wieder eingesetzt werden soll. Wenn die durch die senkrechten Geschwindigkeiten 3,3' und 6,6' beschriebene Bewegung der beiden Knotenpunkte durch das Einsetzen des Stabes nicht gehindert wird, liegt der Ausnahmefall vor. Nun bedenke man, dass der Stab 3,6, falls er der bisher besprochenen unendlich kleinen Bewegung kein Hinderniss bereiten soll, sich dabei jedenfalls selbst um irgend einen Pol dreht und dass die senkrechten Geschwindigkeiten seiner beiden Endpunkte auf den von diesen nach dem Pole gezogenen Strahlen enthalten sein müssen. Der Pol könnte daher nur der Schnittpunkt der Richtungslinien von 33' und 66' sein. Zugleich müsste aber, wie wir schon zu Anfang des Paragraphen fanden, die Verbindungslinie 3',6' parallel zur Stabrichtung 3,6 sein. Also nur dann, dann aber auch immer, wenn die Verbindungslinie 3',6' parallel zu 3,6 ausfällt, kann die vorher besprochene unendlich kleine Bewegung des Mechanismus auch noch von dem Fachwerke, das man durch Einziehen des Stabes 3,6 erhält, ausgeführt werden, d. h. das Fachwerk ist nicht steif, sondern es liegt der Ausnahmefall vor.

Man kann diesem Schlusse auch noch eine andere, anschaulichere Deutung geben. Man vergleiche nämlich die Figur 1, 2, 3', 4', 5', 6' mit der Fachwerksfigur 1, 2, 3, 4, 5, 6. In beiden laufen alle Seiten und Diagonalen in gleicher Richtung, mit Ausnahme der letzten Seiten 3, 6 und 3', 6'. Liegt aber der Ausnahmefall vor, so gehen auch diese in gleicher Richtung. Kann man also zu der gegebenen Grundfigur eine zweite Figur von gleicher Gliederung zeichnen, deren Seiten sämmtlich zu denen der Grundfigur parallel laufen, so liegt der Ausnahmefall vor. Das Fachwerk ist mit anderen Worten steif, wenn seine Gestalt durch die Angabe der Gliederung und der Richtungen aller Stäbe bestimmt ist. Diesen Gedanken hat Schur weiter ausgeführt, indem er es als die Hauptaufgabe der allgemeinen Theorie des ebenen statisch bestimmten Fachwerkes hinstellte, die Fachwerksfigur zu zeichnen, falls die Gliederung und die Stabrichtungen, sowie die Länge eines Stabes gegeben sind.

Um die Arbeiten zu berechnen, die von den äusseren Kräften  $\mathfrak{P}_3$ ,  $\mathfrak{P}_4$  u. s. f. während der unendlich kleinen Bewegung

des Mechanismus geleistet werden, könnte man alle Wege 3,3' u. s. f. nachträglich wieder um einen rechten Winkel, entgegengesetzt dem Uhrzeigersinne, zurückdrehen, um sie in ihre wahren Richtungen zu bringen. Einfacher gelangt man aber auf Grund der folgenden Ueberlegung zum Ziele. In Abb. 90 ist von Abb. 89 nur der Knotenpunkt 6 herausgezeichnet mit der an ihm angreifenden Last  $\mathfrak{P}_6$  und der senkrechten Geschwindigkeit 6,6'. Zugleich ist 66' zurückgedreht nach 6,6". Die

Arbeit von  $\mathfrak{P}_6$  ist gleich der Grösse von  $\mathfrak{P}_6$  multiplicirt mit der Projektion von 6,6'' auf  $\mathfrak{P}_6$ . Projektion von 6,6'' auf  $\mathfrak{P}_6$ . Projektions Dreieck, das dem mit der Hypotenuse 6,6'' congruent ist. Die Länge des Projektionsstrahls von 6' auf  $\mathfrak{P}_6$  ist daher gleich der Projektion des Weges 6,6'' auf  $\mathfrak{P}_6$ . Wir brauchen also 6,6'' gar nicht erst zu zeichnen, um die



Abb. 90.

Arbeit von  $\mathfrak{P}_6$  angeben zu können. Es genügt,  $\mathfrak{P}_6$  mit der Länge des von 6' aus gezogenen Projektionsstrahls zu multipliciren. Dieses Produkt gibt aber das statische Moment der Kraft  $\mathfrak{P}_6$  für den Momentenpunkt 6' an.

Ist die Arbeit von  $\mathfrak{P}_6$  positiv, so ist auch das Moment positiv. Man erkennt dies zunächst aus Abb. 90. Es gilt aber auch für andere Lagen, wie man erkennt, wenn man sich  $\mathfrak{P}_6$ , das eine beliebige Richtung haben kann, in andere Lagen gedreht denkt. Wenn die Arbeit negativ oder Null wird, wird auch das Moment negativ oder Null und das Moment kann daher weiterhin an Stelle der Arbeit der Kraft gebraucht werden.

Durch diesen Tausch geht die Methode von Müller-Breslau in eine Momenten-Methode über, die sich auch als eine Verallgemeinerung der Ritter'schen Methode für die Berechnung der einfachen Fachwerke ansehen lässt, indem sie bei einfachen Fachwerken geradezu in diese übergeht. Man kann sie in der That auch anwenden und begründen, ohne auf die vorhergehenden kinematischen Betrachtungen, aus denen sie ursprünglich abgeleitet ist, irgendwie Bezug zu nehmen.

Nachdem der Linienzug 6', 5', 4', 3' wie vorher construirt

ist, schreibt man nämlich für jeden dieser Punkte eine Momentengleichung an, die das Gleichgewicht der an dem zugehörigen Knotenpunkte 6,5 u. s. f. angreifenden Last mit den Stabspannungen ausdrückt. Man kann dabei der Vollständigkeit wegen auch noch die Punkte 1' und 2', die mit 1 und 2 selbst zusammenfallen, als Momentenpunkte mit aufführen, obschon für diese die Momente der dazu gehörigen Kräfte sämmtlich verschwinden. Alle diese Momentengleichungen addirt man. In der Summe tritt das Moment jeder Stabspannung zweimal auf, z. B. das Moment von 5,6 sowohl in Bezug auf 5' als Moment der an 5 angreifenden Stabspannung, wie auch in Bezug auf 6' für die Stabspannung an 6. Nach der Construction der Punkte 6', 5' u. s. f. sind aber die Hebelarme jedesmal gleich, mit Ausnahme jener, die zum Stabe 3,6 gehören, während die Spannungen dem Wechselwirkungsgesetze zufolge an den beiden Endknotenpunkten entgegengesetzt gerichtet sind. In der Summe heben sich daher die Momente aller Stabspannungen mit jener einen Ausnahme gegen einander fort und man behält eine Gleichung, in der nur noch die Spannung des Stabes 3,6 als Unbekannte auftritt.

Um diese Gleichung in bequemer Form anschreiben zu können, möge der aus der Zeichnung in Abb. 89 zu entnehmende Hebelarm der Last  $\mathfrak{P}_n$  am Knotenpunkte n in Bezug auf n' mit  $p_n$  bezeichnet werden, wobei  $p_n$  positiv oder negativ zu rechnen ist, jenachdem das Moment von  $\mathfrak{P}_n$  positiv oder negativ ist. Ferner sei die Spannung des Stabes 3,6 mit S bezeichnet, wobei ein positiver Werth eine Zugspannung bedeutet. Der Hebelarm von S in Bezug auf S sei S und dies sei dem Vorzeichen nach in Uebereinstimmung mit dem Momente einer Zugspannung S am Knotenpunkte S; ebenso bedeute S6 den Hebelarm von S in Bezug auf S6. Alle diese Hebelarme können nach Grösse und Vorzeichen aus der Abbildung entnommen werden.

Die Momentengleichung (oder, genauer gesagt, die aus der Summirung aller einzelnen Momentengleichungen gewonnene Gleichung) lautet dann

$$S(s_3 + s_6) + \Sigma Pp = 0,$$

woraus

$$S = -\frac{\sum Pp}{s_s + s_6} \tag{39}$$

folgt. Hiermit ist die Aufgabe gelöst, denn nachdem eine Stabspannung bekannt ist, kann man die übrigen leicht durch Zeichnen des Kräfteplans ermitteln.

## § 37. Analytische Untersuchung des Ausnahmefalles.

Den Ursprung eines rechtwinkligen Coordinatensystems lasse ich mit einem Knotenpunkte des Fachwerks zusammenfallen und die Richtung der X-Axe soll stets durch einen zweiten Knotenpunkt gehen. Wenn sich das Fachwerk bewegt, folgt ihm das Coordinatensystem, so dass die beiden genannten Bedingungen in jedem Augenblicke erfüllt sind. Ich denke mir sowohl die Knotenpunkte als auch die Stäbe mit je einer besonderen Nummerirung versehen. In Abb. 91

si vonnd dem ganzen Fachwerke nur zwei Knotenpunkte angegeben, die die Nummern i und k tragen, nebst dem zwischen ihnen verlaufenden Stabe g. Die übrigen Knotenpunkte und Stäbe möge man sich beliebig hinzudenken.

Die im Knotenpunkte *i* angreifende Last sei in zwei Componenten in den Richtungen der Coordinaten-Axen zerlegt, die



ich mit  $X_0^i$  und  $Y_0^i$  bezeichne. Am Knotenpunkte i greifen ferner die Stabspannungen an, die man sich ebenfalls in rechtwinklige Componenten zerlegt denken kann. Die Spannung des Stabes g sei mit  $S_g$ , die Componenten der Spannung am Knotenpunkte i seien mit  $X_g^i$  und  $Y_g^i$  bezeichnet. Wenn man bedenkt, dass  $S_g$  positiv ist, wenn es eine Zugspannung bedeutet, erhält man aus Abb. 91

$$X_g^i = S_g \cdot \frac{x_k - x_i}{l_g} = -S_g \frac{x_i - x_k}{l_g}, \tag{40}$$

wenn unter  $l_g$  die Länge des Stabes g verstanden wird. Ebenso ist

$$Y_g^i = -S_g \frac{y_i - y_k}{l_g} {41}$$

Der Stab g greift auch am Knotenpunkte k an und für diesen erhält man die Spannungs-Componenten

$$X_g^k = -S_g \frac{x_k - x_i}{l_g} \quad ; \quad Y_g^k = -S_g \frac{y_k - y_i}{l_g}.$$
 (42)

Die Vorzeichen haben sich hier gegenüber dem vorigen Falle umgekehrt.

Nach dem Pythagoräischen Lehrsatze hat man ferner für jeden Stab eine Gleichung, die für Stab g

$$(x_i - x_k)^2 + (y_i - y_k)^2 - l_g^2 = 0 (43)$$

lautet und die in der Folge kurz in der Form

$$f_g = 0 \tag{44}$$

angeschrieben sein mag. Differentiirt man  $f_g$  partiell nach  $x_i$ , so erhält man

$$\frac{\partial f_g}{\partial x_i} = 2 (x_i - x_k), \text{ ebenso } \frac{\partial f_g}{\partial x_k} = 2 (x_k - x_i) \text{ u. s. f.}$$
 (45)

Hiernach lassen sich die Gleichungen (40) bis (42) auch in der Form

$$X_g^i = -\frac{1}{2} \frac{S_g}{l_g} \frac{\partial f_g}{\partial x_i}$$
;  $Y_g^i = -\frac{1}{2} \frac{S_g}{l_g} \frac{\partial f_g}{\partial y_i}$  u. s. f. (46) anschreiben.

Die Last und die Stabspannungen am Knotenpunkte in müssen sich im Gleichgewichte halten. Die Summe der X-Componenten aller Kräfte muss daher zu Null werden. Dies giebt eine Gleichung von der Form

$$X_0^i + \Sigma X_a^i = 0$$

oder, wenn man für die  $X_q^i$  ihre Werthe nach Gl. (46) einsetzt,

$$\sum \frac{S_g}{2 l_g} \frac{\partial f_g}{\partial x_i} = X_0^i. \tag{47}$$

Die Summe auf der linken Seite ist über alle Stäbe zu erstrecken, die vom Knotenpunkte i ausgehen. Anstatt dessen

kann man sie aber auch auf alle Stäbe ausdehnen, die überhaupt im Fachwerke vorkommen. Ein Stab, der nicht vom Knotenpunkte i ausgeht, vermag zwar zur Componenten-Gleichung (47) nichts beizusteuern; in der That wird aber auch das Glied, das man formell in Gl. (47) für ihn beibehält, zu Null, da der partielle Differentialquotient von  $f_g$  nach einer in dieser Funktion gar nicht vorkommenden Knotenpunkts-Coordinate stets zu Null wird. Diese Bemerkung erleichtert die weitere Betrachtung erheblich: wir brauchen uns nicht darum zu kümmern, welche Stäbe von einem Knotenpunkte, dessen Gleichgewicht wir untersuchen wollen, ausgehen, sondern können so rechnen, als wenn alle Stäbe des Fachwerkes an ihm angriffen, weil der Ausdruck, den wir für die Spannungs-Componenten aufgestellt haben, schon so gebaut ist, dass er von selbst für alle Stäbe verschwindet, die mit dem betreffenden Knotenpunkte nichts zu thun haben. Ausführlicher geschrieben würde demnach Gl. (47) lauten

$$\frac{S_1}{2l_1}\frac{\partial f_1}{\partial x_i} + \frac{S_2}{2l_2}\frac{\partial f_2}{\partial x_i} + \cdots + \frac{S_g}{2l_g}\frac{\partial f_g}{\partial x_i} + \cdots + \frac{S_m}{2l_m}\frac{\partial f_m}{\partial x_i} = X_0^i, (48)$$

worin sich das erste Glied der linken Seite auf den Stab mit der Nummer 1 bezieht u. s. f., so dass alle Stäbe in der Gleichung vertreten sind.

Für jeden Knotenpunkt haben wir zwei Componenten-Gleichungen von dieser Form, mit Ausnahme des Knotenpunktes, der mit dem Ursprunge zusammenfällt, für den wir keine Gleichung anschreiben, und des Knotenpunktes, durch den die X-Axe gelegt wurde, für den wir nur eine Componenten-Gleichung in der X-Richtung bilden. Die anderen 2n-3 Gleichungen genügen nämlich, wie wir von früher her wissen, bereits, um die unbekannten Stabspannungen zu berechnen, während die drei ausgelassenen Gleichungen dazu verwendet werden können, die zugehörigen Last-Componenten an den festgehaltenen Knotenpunkten so zu berechnen, dass sie mit den übrigen, ganz beliebig gewählten Lasten ein Gleichgewichtssystem herstellen.

Nach der Lehre von den Gleichungen erhält man aber bei beliebig gegebenen endlichen Werthen der  $X_0$  u. s. f. nur dann eindeutige und endliche Werthe für die Unbekannten, als die wir hier die  $\frac{S_1}{2\,l_1}$ ,  $\frac{S_2}{2\,l_2}$ , ...,  $\frac{S_g}{2\,l_g}$ ... auffassen können, wenn die Determinante der Coefficienten von Null verschieden ist. Wir bilden diese Determinante; sie ist von der Form

$$\Delta = \begin{vmatrix}
\frac{\partial f_1}{\partial \xi_1} & \frac{\partial f_2}{\partial \xi_1} & \cdots & \frac{\partial f_g}{\partial \xi_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial \xi_1} \\
\frac{\partial f_1}{\partial \xi_2} & \frac{\partial f_2}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial f_g}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial \xi_2} \\
\vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
\frac{\partial f_1}{\partial \xi_m} & \frac{\partial f_2}{\partial \xi_m} & \cdots & \frac{\partial f_g}{\partial \xi_m} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial \xi_m}
\end{vmatrix}$$
(49)

Darin bedeutet  $\xi$  allgemein eine Knotenpunkts-Coordinate, also z. B.  $x_i$  oder  $y_i$  und zwar natürlich immer jene, die zu dem Knotenpunkte und der Coordinatenrichtung gehört, worauf sich die betreffende Componenten-Gleichung bezieht.

Für die praktische Ausrechnung, um etwa für einen bestimmten, genau bezeichneten Fall nachzuweisen, ob der Ausnahmefall vorliegt oder nicht, wäre Gl. (49) viel zu umständlich. Für die Ableitung eines allgemein gültigen Satzes, die wir hier anstreben, ist die Determinantenform aber recht bequem.

Wir betrachten jetzt das Fachwerk nach seinem geometrischen Verhalten. Denkt man sich jede Stablänge ein wenig geändert, so wird auch die Fachwerkfigur eine kleine Gestaltänderung erfahren. Bezeichnet man mit  $\delta l_g$  die unendlich kleine Aenderung von  $l_g$  und mit  $\delta x_i$ ,  $\delta y_i$ ... die Aenderungen der Knotenpunkts-Coordinaten, so erhält man aus Gl. (43) durch Differentiiren

$$(x_i - x_k) \delta x_i + (x_k - x_i) \delta x_k + (y_i - y_k) \delta y_i + (y_k - y_i) \delta y_k = l_a \delta l_a.$$
 (50)

Wir denken uns für jeden Stab eine solche Gleichung angeschrieben, betrachten die  $\delta l$  als gegeben und lösen die

Gleichungen nach den Unbekannten  $\delta x_i$ ,  $\delta y_i$  u. s. f. oder, nach der vorher schon gebrauchten Bezeichnung, allgemeiner nach den Unbekannten  $\delta \xi$  auf. Die Zahl der Unbekannten ist nämlich gleich 2n-3, da durch die Art, wie wir das Coordinaten-System gegen die Figur festlegten, drei Verschiebungs-Componenten gleich Null sind und daher nicht unter den Unbekannten auftreten. Wir haben demnach ebenso viele Gleichungen ersten Grades, als Unbekannte vorkommen.

Mit Benutzung der durch Gl. (45) eingeführten Differentialquotienten lässt sich Gl. (50) auch schreiben

$$\frac{\partial f_g}{\partial x_i} \delta x_i + \frac{\partial f_g}{\partial x_k} \delta x_k + \frac{\partial f_g}{\partial y_i} \delta y_i + \frac{\partial f_g}{\partial y_k} \delta y_k = 2 l_g \delta l_g.$$

Auch hier brauchen wir uns aber nicht darauf zu beschränken, nur jene Glieder anzuführen, die wirklich in der Gleichung vorkommen, sondern wir können, um auf eine symmetrische Form zu kommen, auch noch eine Reihe von Gliedern mit aufnehmen, von denen jedes schon seiner Definition nach den Werth Null hat. Wir schreiben also die Gleichung in der Form

$$\frac{\partial f_g}{\partial \xi_1} \delta \xi_1 + \frac{\partial f_g}{\partial \xi_2} \delta \xi_2 + \cdots + \frac{\partial f_g}{\partial \xi_m} \delta \xi_m = 2 l_g \delta l_g,$$

worin nun jede der 2n-3 oder m Unbekannten  $\delta \xi$  durch ein Glied vertreten ist, obschon sich nur vier dieser Glieder von Null unterscheiden. Das vollständige System der 2n-3 Gleichungen, die nach den  $\delta \xi$  aufzulösen sind, lässt sich in dem Schema

$$\frac{\partial f_{1}}{\partial \xi_{1}} \delta \xi_{1} + \frac{\partial f_{1}}{\partial \xi_{2}} \delta \xi_{2} + \dots + \frac{\partial f_{1}}{\partial \xi_{m}} \delta \xi_{m} = 2 l_{1} \delta l_{1}$$

$$\frac{\partial f_{2}}{\partial \xi_{1}} \delta \xi_{1} + \frac{\partial f_{2}}{\partial \xi_{2}} \delta \xi_{2} + \dots + \frac{\partial f_{2}}{\partial \xi_{m}} \delta \xi_{m} = 2 l_{2} \delta l_{2}$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$\frac{\partial f_{g}}{\partial \xi_{1}} \delta \xi_{1} + \frac{\partial f_{g}}{\partial \xi_{2}} \delta \xi_{2} + \dots + \frac{\partial f_{g}}{\partial \xi_{m}} \delta \xi_{m} = 2 l_{g} \delta l_{g}$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$\frac{\partial f_{m}}{\partial \xi_{1}} \delta \xi_{1} + \frac{\partial f_{m}}{\partial \xi_{2}} \delta \xi_{2} + \dots + \frac{\partial f_{m}}{\partial \xi_{m}} \delta \xi_{m} = 2 l_{m} \delta l_{m}$$
(51)

zusammenfassen. Wenn die Gleichungen unabhängig von einander sind und sich nicht widersprechen, lassen sie sich nach den Unbekannten auflösen und man erkennt dies daran, ob die Determinante

minante
$$\Delta' = \begin{bmatrix}
\frac{\partial}{\partial \xi_1} & \frac{\partial}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial}{\partial \xi_m} \\
\frac{\partial}{\partial \xi_1} & \frac{\partial}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial}{\partial \xi_m} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{\partial}{\partial \xi_1} & \frac{\partial}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial}{\partial \xi_m} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{\partial}{\partial \xi_1} & \frac{\partial}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial}{\partial \xi_m} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
\frac{\partial}{\partial \xi_1} & \frac{\partial}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial}{\partial \xi_m} \\
\frac{\partial}{\partial \xi_1} & \frac{\partial}{\partial \xi_2} & \cdots & \frac{\partial}{\partial \xi_m}
\end{bmatrix}$$
(52)

von Null verschieden ist. Hat sie einen von Null verschiedenen Werth, so müssen auch alle  $\delta\xi$  Null sein, wenn man alle  $\delta l$  gleich Null setzt. In diesem Falle sind keine unendlich kleinen Knotenpunktsverschiebungen möglich, ohne dass sich die Stablängen um Grössen von derselben Ordnung änderten, d. h. das Fachwerk ist steif. Der Ausnahmefall tritt dagegen ein, sobald die Determinante  $\Delta'$  zu Null wird.

Vergleicht man  $\Delta'$  in Gl. (52) mit  $\Delta$  in Gl. (49), so findet man, dass sich beide Determinanten nur dadurch von einander unterscheiden, dass die Reihen mit den Colonnen vertauscht sind. Hierdurch wird aber nach einem bekannten Satze der Determinanten-Theorie an dem Werthe der Determinante nichts geändert. Die Bedingung dafür, dass die Stabspannungen für jede beliebige Belastungsart eindeutige, endliche Werthe annehmen, ist daher identisch mit der Bedingung, dass das Fachwerk unverschieblich ist und wir haben damit den Satz bewiesen:

Ein Fachwerk, das nur die nothwendige Zahl von Stäben enthält und stabil ist, ist auch statisch bestimmt und umgekehrt ist es stabil, wenn es für alle möglichen Belastungen statisch bestimmt ist. Zu demselben Schlusse waren wir zwar auch vorher schon in allen darauf hin untersuchten Fällen gelangt; immerhin ist es aber werthvoll, einen Beweis für den Satz zu besitzen, der ganz allgemein gültig ist. Man ist dann sicher, dass kein Fall vorkommen kann, den man etwa ausser Acht gelassen hätte und in dem der Satz aufhörte, gültig zu sein. — Ich bemerke noch, dass der Satz auch für räumliche Fachwerke gültig ist und genau ebenso bewiesen werden kann.

# § 38. Die Fachwerkträger.

Zu einem Träger oder "Binder" wird ein Fachwerk erst dadurch, dass man es in der Constructionsebene auf geeignete Art festhält, so dass es sich nicht als Ganzes ohne Gestaltänderung verschieben kann, was bei den bisher untersuchten Fällen immer noch möglich war.

Eine starre Figur hat in ihrer Ebene drei Freiheitsgrade und wir müssen ihr daher drei Fesseln anlegen, um sie festzuhalten. Eine solche Fessel, die einen Grad der Freiheit aufhebt, wird dadurch gegeben, dass wir irgend einem Knotenpunkte nur eine Verschiebung in einer bestimmten Richtung gestatten, indem wir ihn etwa längs einer Führung laufen lassen, die jede Verschiebungscomponente senkrecht zu deren Richtung unmöglich macht. Wir nennen diese Führung eine Auflagerung, die dem Fachwerke dadurch auferlegte Bewegungsbeschränkung eine Auflagerbedingung und den Knotenpunkt, dem sie vorgeschrieben wird einen Auflagerknotenpunkt.

Wenn ein Knotenpunkt vollständig festgehalten wird, werden dadurch zwei Freiheitsgrade aufgehoben und wir sagen daher, dass einem festen Auflagerpunkte zwei Auflagerbedingungen vorgeschrieben sind. Man kann sich die feste Auflagerung nämlich auch dadurch bewirkt denken, dass man den Knotenpunkt nöthigt, gleichzeitig auf zwei von einander verschiedenen Auflagerbahnen zu bleiben, so dass er sich wegen der anderen auf keiner von beiden bewegen kann.

Jenachdem man die drei Auflagerbedingungen auf drei oder nur auf zwei Auflagerpunkte vertheilt, erhält man verschiedene Trägerarten. In der heutigen Praxis kommt freilich nur der zuletzt erwähnte Fall vor. Es würde aber nichts im Wege stehen, auch den anderen zur Ausführung zu bringen, und da man nicht wissen kann, was die Zukunft auf diesem Gebiete bringt, ist es immerhin nützlich, auch bei jenem für einen Augenblick zu verweilen.

Abb. 92 gibt den gewöhnlich vorkommenden Fall des "Balkenträgers" an, bei dem ein Auflagerknotenpunkt ganz festgehalten ist, während sich der andere längs einer horizontalen Auflagerbahn verschieben kann. Von ihm unterscheidet





sich der "Träger mit schiefer Auflagerung" in Abb. 93 nur durch die in anderer Richtung geführte Auflagerbahn. In beiden Fällen vermag man die durch beliebige Lasten hervorgerufenen Auflagerkräfte nach den schon früher dafür gegebenen Lehren sofort zu berechnen und nachdem dies geschehen ist,



mittelung der Stabspannungen im Fachwerke für bekannte äussere Kräfte zu thun.

hat man es nur noch mit der Er-

Eine der möglichen Trägerarten mit drei Auflagerknotenpunkten, denen nur je eine Auflagerbedingung

vorgeschrieben ist, führt Abb. 94 vor. Als Auflagerpunkte der starren Figur sind die Punkte A, B, C anzusehen und die Auflagerbedingungen in den Punkten A und B werden hier durch die Stäbe AD und BE verwirklicht, die den Punkten kreisförmige Auflagerbahnen um die Mittelpunkte D und E vorschreiben. In das Fachwerk sind daher diese Stäbe bei jener Auffassung nicht mit einzurechnen.

Man kann aber auch sagen, dass die Stäbe DA und EB zusammen ein imaginäres Gelenk G ausmachen, um das sich das Fachwerk gegen die Constructionsebene zu drehen vermöchte, wenn die Auflagerbedingung in C nicht im Wege wäre. Der Gelenkdruck in G gibt den auf das linke Widerlager übertragenen Auflagerdruck an. Er wird dahin zwar nicht als einzelne Kraft, sondern in zwei Componenten durch die beiden Stabspannungen in AD und BE übergeleitet.

Wenn der Träger nur senkrechte Lasten aufzunehmen hat, kann auch der Gelenkdruck in G immer nur senkrecht gerichtet sein, da er mit dem ebenfalls senkrecht gerichteten Auflagerdrucke in C und den Lasten ein Gleichgewichtssystem bilden muss. Die Gesammtlast vertheilt sich daher auf die Punkte C und G so, als wenn sie an einem Balkenträger angriffe, der in C und einem auf der Lothrechten durch G gelegenen Punkte untersützt wäre. Diese Bemerkung gestattet sofort einen ungefähren Ueberschlag über die Beanspruchung des Trägers.

Uebrigens kann man sich auch das Walzenlager in C durch einen in lothrechter Richtung gehenden Stab von genügender Länge ersetzt denken, da es für die kleinen Bewegungen, die infolge der elastischen Formänderung des Fachwerks thatsächlich noch möglich sind, nichts ausmacht, ob man den Knotenpunkt C nöthigt, auf einem Kreisbogen von verhältnissmässig grossem Halbmesser oder auf der ihn berührenden horizontalen Graden zu bleiben. Man kann dann auch sagen, dass die von dem Fachwerke gebildete Scheibe mit der ebenfalls als Scheibe in der Constructionsebene erscheinenden festen Erde durch drei Stäbe verbunden ist. Die Spannungen der Verbindungsstäbe ergeben sich dann ebenfalls nach bekannten Regeln und nachdem sie ermittelt sind, hat man nur noch mit der Berechnung der Stabspannungen im Fachwerke bei gegebenen äusseren Kräften zu thun.

Wenn das Fachwerk an sich statisch bestimmt ist, erhält man in allen diesen Fällen auch statisch bestimmte Fachwerkträger. Zu solchen kann man aber auch noch auf andere Art gelangen. Schreibt man nämlich einem Fachwerke vier oder noch mehr Auflagerbedingungen vor, so erhält man zunächst einen statisch unbestimmten Fachwerkträger. Dieser kann aber dadurch wieder zu einem statisch bestimmten gemacht werden, dass man unter Beibehaltung der überzähligen Auflagerbedingungen eine entsprechende Zahl von Stäben fortnimmt.

Auf diese Art entsteht z. B. der häufig angewendete Fachwerkbogen mit drei Gelenken in Abb. 95. Die beiden Auflagerknoten A und B sind vollständig festgehalten; es sind also vier Auflagerbedingungen vorgeschrieben. Denkt man sich den punktiert gezeichneten Stab DE zugefügt, so geht die Trägerfigur in ein einfaches, statisch bestimmtes Fachwerk über. Die Berechnung der unbekannten Auflagerkräfte und daher

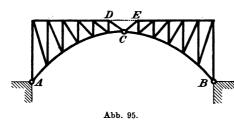

der Stabspannungen, die zu einer gegebenen Belastung gehören, könnte dann nur auf Grund der Elasticitätslehre erfolgen. Wenn man aber den Stab DE fortlässt,

auch die Berechnung

ist der Träger statisch bestimmt, weil hiermit eine der Unbekannten, die sich aus den Gleichgewichtsbedingungen für alle Knotenpunkte ermitteln lassen müssen, wieder fortfällt, so dass wieder ebensoviele Gleichungen als Unbekannte zur Verfügung stehen. — Auf die besondere Gestalt des Trägers kommt es übrigens hierbei nicht an; wesentlich ist nur, dass der Träger aus zwei Scheiben aufgebaut ist, die für sich genommen statisch bestimmte Fachwerke darstellen, dass diese Scheiben in einem Scheitelgelenke C zusammenhängen und mit je einem Endknotenpunkte fest aufgelagert sind. Da sich die Scheiben bei einer elastischen Formänderung um ihre Auflagerpunkte ohne Widerstand zu drehen vermögen, bezeichnet man diese Auflagerpunkte ebenfalls als Gelenke und zwar als die "Kämpfergelenke" des Dreigelenkbogens.

Ein anderes Beispiel zeigt Abb. 96. Hier sind vier Auf-

lagerbedingungen auf den festgehaltenen Knotenpunkt A und die auf Walzenlager gesetzten Auflagerpunkte B und C vertheilt. Auch hier wird die Trägerfigur aus zwei Scheiben gebildet, die im Gelenke D zusammenhängen. Fügte man den zwischen E und F fortgelassenen Stab hinzu, so ginge die Trägerfigur in ein statisch bestimmtes Fachwerk, der Träger selbst aber in einen statisch unbestimmten über. Der Träger in Abb. 96 ist ein Gerber'scher Gelenkträger, für den die Be-



rechnung der Auflagerkräfte bereits im zweiten Abschnitte auseinandergesetzt wurde. Nachdem die Auflagerkräfte bekannt sind, ergeben sich die Stabspannungen auf einfache Weise, z. B. durch Zeichnen eines Kräfteplans.

Ein Beispiel mit fünf Auflagerbedingungen ist in Abb. 97

dargestellt. Als Auflagerpunkte sind der festgehaltene Knotenpunkt A, der auf Walzen verschiebliche B und die durch die Stäbe EC und FD auf Kreisbögen geführten Knoten-



punkte C und D aufzufassen. Die Stäbe CE und DF sind hiernach in die Fachwerkfigur nicht mit einzurechnen, sie dienen vielmehr nur zur Verwirklichung der Auflagerbedingungen. Man überzeugt sich leicht, dass die zwischen den Auflagerpunkten A, C, D, B liegende Trägerfigur zwei Stäbe weniger hat, als zur Aussteifung nöthig wären, wenn nicht zwei überzählige

Auflagerbedingungen hinzukämen. Anstatt die Knotenpunkte und die Stäbe abzuzählen, kann man hierbei davon ausgehen, dass die Einschaltung eines Stabes zwischen H und J den unteren Theil, für sich betrachtet, in ein einfaches statisch bestimmtes Fachwerk umwandeln würde. Um die Knotenpunkte C und D und die zwischen ihnen liegenden hieran anzuschliessen, genügen die vorhandenen Stäbe nicht. Man müsste dazu etwa noch einen Stab CK einführen. Dann hätte man aber in der That wieder ein einfaches, statisch bestimmtes Fachwerk vor sich, denn zunächst wäre der Punkt C durch zwei Stäbe mit dem unteren Theile verbunden, an C und den unteren Theil wäre der folgende Knotenpunkt durch zwei Stäbe angeschlossen und so fort bis zum anderen Ende bei D.

Als jene Stäbe, die aus dem statisch bestimmten Fachwerke entfernt und durch zwei überzählige Auflagerbedingungen ersetzt sind, kann man demnach HJ und CK betrachten, obschon die Wahl auch noch anders getroffen werden könnte.

Träger von der Gliederung der Abb. 97 werden bei der Errichtung von sogenannten versteiften Hängebrücken verwendet. Die die Figur nach oben hin abschliessenden Stäbe werden nur auf Zug beansprucht und man kann sie daher auch aus Seilen oder Ketten herstellen. Der von ihnen gebildete Linienzug mag daher die "Kette" genannt werden. An der Kette ist der untere "Versteifungsträger" durch "Hängeeisen" angehängt. Die Hängeeisen sind hier in lothrechter Stellung angenommen und sie vermögen daher auf die Kette nur lothrechte Lasten zu übertragen.

Zwischen den Spannungen in den Hängeeisen und den Kettenspannungen bestehen die früher untersuchten einfachen Beziehungen zwischen den Lasten und den Seilspannungen in einem Seilecke. Wählt man, wie es stets zu geschehen pflegt, die Gestalt der Kette so, dass ihre Knotenpunkte auf einer Parabel liegen, so können alle Hängeeisen, wie auch der untere Träger, der zur Aufnahme der Lasten bestimmt ist, belastet sein möge, nur gleich grosse Spannungen aufnehmen. Nimmt der untere Träger eine gleichförmig vertheilte Last auf, so wird diese ausschliesslich auf die Kette übertragen. Dies folgt daraus, dass ein Spannungsbild dieser Art an jedem Knoten-

punkte Gleichgewicht herstellt und dass bei einem statisch bestimmten Träger nur ein einziges Spannungsbild möglich ist, das diese Bedingung erfüllt. Die ganze Eigenlast wird daher ebenso wie die gleichförmig vertheilte Gesammtlast von der Kette aufgenommen. Diese stellt daher den wichtigsten Theil der ganzen Construction dar. Der untere Träger wird nur bei ungleichförmig vertheilten Lasten in Mitleidenschaft gezogen; daher kommt seine Bezeichnung als Versteifungsträger der Kette.

Wird ein beliebig gegebenes Lastensystem aufgebracht, so denke man sich, um die Auflagerkräfte und Stabspannungen zu berechnen, die Hängeeisen durchschnitten und betrachte das Gleichgewicht des Versteifungsträgers, nachdem die Spannungen der Hängeeisen durch lothrechte Kräfte ersetzt sind, von denen man zunächst nur weiss, dass sie alle unter einander gleich Bezeichnet man die Spannung eines Hängeeisens mit X und ihre Anzahl mit n, so bringt die von ihnen übertragene, nach oben gerichtete Gesammtlast an den Auflagern A und B für sich genommen negative Auflagerdrücke von der Grösse  $\frac{nX}{2}$  hervor. Dazu kommen die von dem gegebenen Lastensysteme herrührenden positiven Auflagerdrücke, die auf gewöhnliche Art leicht berechnet werden können. Um für den Fall, dass die negativen Auflagerkräfte überwiegen, ein Abheben der Auflagerpunkte von den Lagern zu vermeiden, muss man geeignete Vorkehrungen dagegen treffen.

Zur Ermittelung der Unbekannten X dient schliesslich die Bedingung, dass im Gelenke G zwischen den beiden Scheiben, die den Versteifungsträger zusammensetzen, kein Moment übertragen werden kann. Man kann diese Bedingung etwa in einer Momentengleichung in Bezug auf Punkt G für das Gleichgewicht einer der beiden Scheiben zum Ausdrucke bringen, in der den vorhergehenden Bemerkungen zufolge X als einzige Unbekannte auftritt. Oder man kann auch die gegebenen Lasten durch ein Seilpolygon zusammensetzen und durch Eintragen der Schlusslinie die ihnen, für sich genommen, ent-

sprechende Momentenfläche construiren, worauf man ein zweites Seilpolygon darüber legt, das zu unter sich gleichen Lasten an den Hängeeisen gehört und dessen Horizontalschub so bestimmt wird, dass das Moment in G mit dem vorigen gleich gross wird. Die zwischen diesem Parabelpolygone und dem vorigen Seilpolygone eingeschlossene Fläche gibt die Momentenfläche für den Versteifungsträger an. Es würde hier zu weit führen, das Verfahren noch eingehender zu besprechen; diese Andeutungen müssen daher genügen.

Bezeichnet man allgemein die Zahl der Auflagerbedingungen mit p, so erhält man für die nothwendige Stabzahl, also für die Zahl der Stäbe im statisch bestimmten Träger,

$$m = 2n - p; (53)$$

denn diese Formel gilt zunächst für p=3 und da man für jede weitere Auflagerbedingung einen Stab fortzunehmen hat, bleibt sie auch für grössere Werthe von p gültig. Natürlich muss man zugleich darauf achten, dass kein Ausnahmefall vorliegt.

#### § 39. Der Dreigelenkbogen,

Für den schon im Anschlusse an Abb. 95 besprochenen Fachwerkbogen mit drei Gelenken soll die Betrachtung noch

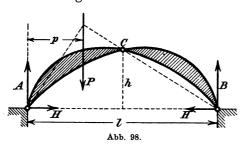

etwas weiter durchgeführt werden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um die Berechnung der Auflagerkräfte und des im Scheitel übertragenen Gelenkdruckes, denn die Spannungen in den beiden Scheiben

können, nachdem die äusseren Kräfte gefunden sind, auf bekannte Weise ermittelt werden. Da Gestalt und Gliederung der Scheiben für die Ermittelung der Auflagerkräfte gleichgültig sind, wurden die Scheiben in Abb. 98 nur durch schraffirte Flächen von beliebigem Umrisse angegeben.

In Abb. 98 ist angenommen, dass nur eine Einzellast an einer der beiden Scheiben angebracht sei. Um die von ihr hervorgerufenen Gelenkdrücke zu ermitteln, bedenke man, dass an der unbelasteten Scheibe nur zwei Kräfte angreifen, die in den Gelenken B und C auf sie übertragen werden. Gleichgewicht bestehe, müssen beide in dieselbe Richtungslinie, also in die Verbindungslinie der Punkte B und C fallen. Hiermit ist die Richtung des Gelenkdruckes in C auch für die andere Scheibe bekannt. An dieser halten sich drei Kräfte im Gleichgewichte, deren Richtungslinien sich in einem Punkte treffen müssen. Verlängert man also BC bis zum Schnitte mit der Richtungslinie der Last P, so muss durch diesen Punkt auch der in A übertragene Auflagerdruck gehen. bleibt nur noch übrig, die Kraft P nach den beiden Richtungslinien zu zerlegen, was etwa mit Hülfe eines Kräftedreiecks geschehen kann.

Anstatt dessen kann man die durch P hervorgerufenen Auflagerkräfte auch durch Rechnung bestimmen. Dabei sei vorausgesetzt, dass die Auflager A und B in gleicher Höhe liegen. Zerlegt man jeden Auflagerdruck in eine vertikale und eine horizontale Componente, so folgt zunächst aus der Bedingung für das Gleichgewicht des ganzen Trägers gegen Verschieben in der horizontalen Richtung, dass die beiden Horizontalcomponenten H von gleicher Grösse sein müssen, wenigstens dann wenn die Last P lothrecht gerichtet ist. Die vertikalen Componenten erhält man aus Momentengleichungen für die Auflagerpunkte zu

$$A = P^{\frac{l-p}{l}}; \quad B = P^{\frac{p}{l}},$$

also ebenso gross, als wenn die Last P an einem Balkenträger angebracht wäre, der die gleiche Spannweite überdeckte.

Um den Horizontalschub H zu finden, betrachtet man das Gleichgewicht einer der beiden Scheiben für sich. In Bezug auf C als Momentenpunkt erhält man für die unbelastete Scheibe die Momentengleichung

$$Hh = B\frac{l}{2}$$
 und daher  $H = \frac{Pp}{2h}$ .

Diese Gleichung gilt indessen nur so lange, als p zwischen 0 und  $\frac{l}{2}$  liegt. Wird p grösser, so ist dafür der Abstand l-p vom anderen Auflager einzuführen und der Ausdruck für H lautet

$$H = \frac{P(l-p)}{2h}.$$

Trägt man die Abstände p als Abscissen und den von der Lasteinheit, wenn sie an der Stelle p angebracht wird, hervorgerufenen Horizontalschub als Ordinate in einem beliebigen Maassstabe auf, so erhält man die in Abb. 99 gezeichnete graphische Darstellung für das Abhängigkeitsgesetz zwischen dem Horizontalschube und der Laststellung. Die gebrochene Linie, die die Endpunkte aller Ordinaten verbindet, wird als



die Einflusslinie für H bezeichnet. Mit Hülfe der Einflusslinie kann man für jedes beliebige System lothrechter Lasten den zugehörigen Horizontalschub berechnen, indem

man jede Last mit der Verhältnisszahl multiplicirt, die von der auf ihrer Richtungslinie gelegenen Ordinate der Einflusslinie angegeben wird, und alle Produkte addirt.

Denkt man sich bei einem beliebig gegebenen Lastensysteme den Auflagerdruck am linken Auflager mit der nächst gelegenen Last zusammengesetzt, die Resultirende mit der folgenden Last u. s. f., so erhält man ein Seileck. Da sich auch der Gelenkdruck im Scheitelgelenke und der Auflagerdruck am anderen Trägerende unter diesen Resultirenden befinden, muss das Seileck auch durch diese Gelenkpunkte gehen. Die Aufgabe, die Gelenkdrücke für den Dreigelenkbogen zu ermitteln, kommt daher im Wesentlichen auf dasselbe hinaus wie die Aufgabe, zu gegebenen Lasten ein Seileck zu zeichnen, das durch drei vorgeschriebene Punkte geht.

Für die Lösung dieser einfachen Aufgabe hat man schon viele Wege ausgedacht. Man kann z.B. mit einem Seilecke beginnen, das zunächst nur durch einen der drei Punkte geht, dann unter Benutzung des in § 11 bewiesenen Satzes durch Verschieben des Pols im Kräfteplane ein zweites daraus ableiten, das durch zwei Punkte geht und durch nochmalige Anwendung desselben Verfahrens ein drittes, das alle drei Bedingungen erfüllt.

Ein anderes Verfahren besteht darin, die gegebenen Lasten zunächst durch ein beliebiges Seilpolygon zu verbinden und mit dessen Hülfe (nach § 10) sowohl die Resultirenden  $\mathfrak{R}_i$  und  $\mathfrak{R}_r$  der an der linken und rechten Scheibe, einzeln genommen, angreifenden Lasten als auch die Gesammtresultirende  $\mathfrak{R}$  aller

Lasten zu ermitteln. Hierauf beachte man, dass sich die Gelenkdrücke  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ , die zu den Gelenken A, B, C gehören, paarweise auf den Richtungslinien der drei Resultirenden schneiden müssen, nämlich  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$  auf  $\mathfrak{R}, \mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{C}$  auf  $\mathfrak{R}_t$  und  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{C}$  auf  $\mathfrak{R}_t$ . Die Rich-

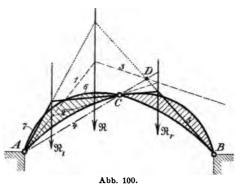

tungslinien von  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  bestimmen demnach ein Dreieck, dessen Seiten durch die Punkte A, B, C gehen und dessen Ecken auf den drei parallelen (oder bei nicht parallelen Lasten wenigstens in einem Punkte sich schneidenden) Richtungslinien  $\mathfrak{R}$ ,  $\mathfrak{R}_l$ ,  $\mathfrak{R}_r$  liegen müssen. Wir haben also dieselbe Aufgabe zu lösen wie schon in § 35.

In Abb. 100 ist dies ausgeführt. Die Einzellasten und das zu ihrer Zusammensetzung dienende Seilpolygon sind weggelassen, die Richtungslinien der drei Resultirenden daher als unmittelbar gegeben angenommen worden. Man ziehe zuerst die Dreieckseite 1 von A aus in beliebiger Richtung, hierauf 2 durch C und 3 durch den Schnittpunkt von 1 mit  $\Re$ . Dadurch erhält man ein Dreieck 1, 2, 3, das fünf von den sechs Be-

dingungen erfüllt; nur die Seite 3 geht nicht durch den vorgeschriebenen Punkt B. Ein zweites Dreieck, das dieselben fünf Bedingungen erfüllt, geht in die durch A und C gezogene Linie 4 über. Durch den Schnittpunkt D von 4 mit 3 muss daher die dritte Seite jedes anderen Dreiecks gehen, das denselben fünf Bedingungen genügt, also auch jenes, das zugleich die sechste Bedingung erfüllt. Man zieht hiernach 5 von B aus durch D und erhält so das gesuchte Dreieck 5, 6, 7. Nachdem die Richtungslinien der Gelenkdrücke bekannt sind, ergeben sich ihre Grössen durch einfache Kräftezerlegungen.

Natürlich kann man auch, nachdem  $\Re_t$  und  $\Re_r$  gefunden sind, nach dem vorher für eine Einzellast beschriebenen Verfahren zuerst die Gelenkdrücke ermitteln, die entstehen, wenn nur die linke Scheibe mit  $\Re_t$  belastet, die andere aber unbelastet ist, hierauf dasselbe für  $\Re_r$  wiederholen und die unter der ganzen Last entstehenden Gelenkdrücke durch geometrische Summirung aus den Einzelwerthen bestimmen. Dieses Verfahren ist vielleicht noch das einfachste, bedarf aber gerade darum hier keiner weiteren Erläuterung.

Der Begriff der Einflusslinie, der vorher bei der Berechnung des durch eine Einzellast hervorgerufenen Horizontalschubs zur Sprache kam, lässt sich auch noch weiter verwerthen. Man kann sich die Aufgabe stellen, die Spannung irgend eines beliebig herausgegriffenen Stabes für wechselnde Stellungen einer Einzellast, die gleich der Belastungseinheit genommen wird, zu berechnen und diese Spannung, wie im früheren Falle H, als Ordinate zu einer Abscisse p aufzutragen, die die Laststellung angibt. Nach der Ritter'schen Methode lässt sich leicht ein Ausdruck für die Stabspannung, der sie als Function von p darstellt, ableiten. Er ist vom ersten Grade, wechselt aber die Form, wenn die Last aus einem Gebiete (links oder rechts vom Schnitte oder links oder rechts vom Scheitelgelenke) in ein anderes übertritt. Die Einflusslinie für die Stabspannung setzt sich daher ebenfalls aus einem gebrochenen Zuge gerader Linien zusammen. Die weiteren Ausführungen darüber gehören nicht mehr zur Mechanik, sondern zur Constructionslehre.

## Aufgaben.

25. Aufgabe. Die in Abb. 101<sup>a</sup> gezeichnete Grundfigur trägt die Lasten P und P'; man soll die Stabspannungen berechnen.

Lösung. Die Figur zählt sechs Knotenpunkte und neun Stäbe, also die nothwendige Zahl. Sie kann durch Verbindung des Stabdreiecks 2, 3, 4 mit dem Dreiecke 7, 8, 9 durch die drei Stäbe 1, 5, 6 entstanden gedacht werden. Man kann also auch einen Schnitt legen, der nur drei Stäbe trifft (nämlich die drei Verbindungsstäbe), deren Richtungslinien sich nicht in einem Punkte schneiden. Die Spannungen der Verbindungsstäbe findet man entweder nach der Ritter'schen Methode oder mit Hülfe der Culmann'schen Kräftezerlegung. Dabei liegt hier insofern noch ein be-

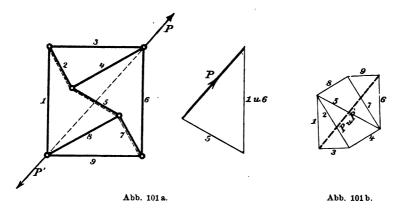

sonderer Fall vor, als zwei der Verbindungsstäbe, nämlich 1 und 6 parallel zu einander verlaufen. In diesem Falle, der öfters vorkommt und desshalb hier noch besonders berührt werden sollte, vereinfacht sich das Culmann'sche Verfahren erheblich. Denkt man sich nämlich einen horizontalen Schnitt durch die Mitte der Figur gelegt und betrachtet das Gleichgewicht der oberen Hälfte, so folgt sofort, dass die Resultirende aus P und 5 parallel zu 1 und 6 sein muss. Man findet daher 5 durch das nebenan gezeichnete Kräftedreieck und zwar als Druckspannung.

Nachdem 5 bekannt ist, kann man auch den Kräfteplan in Abb. 101<sup>b</sup> auftragen, indem man mit den Dreiecken 5, 2, 4 und 5, 7, 8 beginnt, worauf sich die Dreiecke 2, 1, 3 und 7, 9, 6 anreihen. Der Kräfteplan ist ein reciproker. Die auf Druck beanspruchten Stäbe sind in Abb. 101<sup>a</sup> durch beigesetzte Schattenstriche

hervorgehoben. — Natürlich könnte man ganz ähnlich verfahren, wenn beliebig gegebene andere Lasten an dem Fachwerke angriffen. Man müsste dann zuerst jene Lasten, die an der oberen Hälfte der Figur angreifen, zu einer Resultirenden vereinigen, die an Stelle von P nach 5 und 1, 6 zu zerlegen wäre.

26. Aufgabe. An dem in Abb. 102 gezeichneten Fachwerke greifen die Lasten P und P' an; man soll die Stabspannungen ermitteln.

Lösung. Die Aufgabe ist der vorigen ganz ähnlich; man kann sich die Figur durch Vereinigung der Dreiecke 1, 2, 3 und 4, 5, 6 durch die drei Verbindungsstäbe 7, 8, 9 entstanden denken. Dass hier das eine Dreieck von dem anderen umschlossen wird, macht nur wenig aus. Der Schnitt, den man zu führen hat, um das Ritter'sche oder Culmann'sche Verfahren anzuwenden und der die Figur in zwei Theile zerlegen muss, die nur durch drei Stäbe

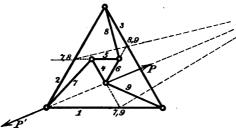

Abb. 102.

zusammenhängen, die nicht durch einen Punkt gehen, muss hier freilich ringförmig zwischen den Dreiecken 1, 2, 3 und 4, 5, 6 gezogen werden. Dies hindert aber die Anwendung des Verfahrens nicht: die Zerlegung von P nach den drei Richtungslinien

7, 8, 9 liefert sofort die Spannungen in den Verbindungsstäben. Anstatt dessen kann man auch den Begriff des imaginären Gelenks zur Lösung benutzen. Von den drei Stäben 7, 8, 9 z. B. hängt jeder mit dem anderen durch zwei Stäbe oder, wie wir sagen können, in einem imaginären Gelenke zusammen. Die Gelenkpunkte sind in der Abbildung mit 7, 8, mit 8, 9 und mit 7, 9 bezeichnet. Auf den Stab 8 werden nur die Gelenkdrücke 7, 8 und 8, 9 übertragen; beide müssen daher gleich sein und in dieselbe Richtungslinie fallen. Zieht man die Verbindungslinie beider Gelenkpunkte, so kennt man damit auch für den Stab 9 die Richtungslinie des Gelenkdrucks 8, 9. Am Stabe 9 greifen ausserdem noch die Last P und der Gelenkdruck 7, 9 an. Kräfte müssen sich in einem Punkte schneiden und hieraus erhält man auch die Richtung des Gelenkdruckes 7, 9. Mit Hülfe eines Kräftedreiecks (das in der Abbildung weggelassen wurde) erhält man auch die Grössen der Gelenkdrücke und durch Zerlegung jedes Gelenkdruckes nach den Richtungen der beiden Stäbe, die das Gelenk bilden, die Stabspannungen.

27. Aufgabe. An einer Wand ist in einer lothrechten Ebene das aus den Stäben 1 bis 8 bestehende Stabgerüst (Abb. 103) befestigt, das dazu bestimmt ist, die Last P aufzunehmen; man soll die Stabspannungen berechnen.

Lösung. Die Wand ist als eine Scheibe aufzufassen, an die vier freie Knotenpunkte angeschlossen sind. Dazu braucht man acht Stäbe und diese sind auch vorhanden. Bei der Berechnung der Stabspannungen ergibt sich jedoch, dass diese unendlich gross werden und daraus folgt, dass ein Ausnahmefall vorliegt. Das Stabgerüst ist daher gar nicht tragfähig; wenigstens vermag es Lasten nur insoweit aufzunehmen, als es die Biegungsfestigkeit der Stäbe in Verbindung mit der Steifigkeit der Knotenpunkte zulässt,

d. h. nur geringe Lasten, die schon verhältnissmässig grosse Formänderungen herbeiführen.

Beseitigt man nämlich etwa Stab 5, um das Henneberg'sche Verfahren anzuwenden, und bringt dafür irgend einen geeignet gewählten Ersatzstab e an, so ist das hierdurch entstehende Fachwerk zwar tragfähig und die Stabspannungen lassen sich leicht ermitteln. Sobald man aber dann in der Richtungslinie des Stabes 5 eine Zugspannung von der Lasteinheit anbringt und einen zweiten Kräfteplan für diesen Be-

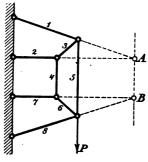

Abb. 103.

lastungsfall zeichnet, findet man, dass der Stab e, wie er nun auch gewählt sein möge, hierbei spannungslos bleibt. Dies geht schon aus der Symmetrie der Figur hervor. Die zur horizontalen Symmetrieaxe symmetrisch liegenden Stäbe erfahren Spannungen gleicher Grösse und gleichen Vorzeichens und man kann auf diese Weise Gleichgewicht an jedem Knotenpunkte herstellen, ohne den Ersatzstab e in Anspruch zu nehmen. Dies ist aber bei dem Henneberg'schen Verfahren das Kennzeichen für den Ausnahmefall.

Noch einfacher und hier zugleich allgemeiner verwendbar ist die Untersuchung mit Hülfe der imaginären Gelenke. Stab 3 hängt mit der Wand im imaginären Gelenke A und Stab 6 mit der Wand in B zusammen. Ausserdem sind noch 3 und 6 unter sich durch die beiden parallelen Stäbe 4 und 5 verbunden, die einem im Unendlichen liegenden imaginären Gelenke C gleichwerthig sind. Die drei Gelenke A, B, C liegen aber bei der in

der Abbildung getroffenen Anordnung in einer Graden und darin besteht bei dieser Art der Untersuchung das Kennzeichen des Ausnahmefalles.

Auch die Methode von Müller-Breslau führt schnell zum gleichen Ergebnisse. Man kann nämlich eine Figur zeichnen, die in der Gliederung und in allen Stabrichtungen mit der Stabfigur übereinstimmt, ohne ihr ähnlich zu sein.

Durch geeignete Aenderungen in den Stabrichtungen kann man aber unter Beibehaltung der Anordnung im Uebrigen das Stabgerüst leicht so umgestalten, dass der Ausnahmefall vermieden wird. Man braucht hierbei nur darauf zu achten, dass die Gelenke A, B, C nicht auf einer Graden liegen dürfen. Die Berechnung der durch die Last P hervorgerufenen Stabspannungen kann alsdann nach jeder der drei vorher schon benutzten Methoden erfolgen.

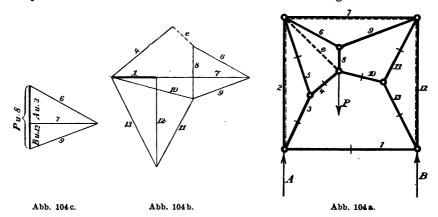

28. Aufgabe. Man soll für das in Abb. 104° gezeichnete Fachwerk, an dem sich die gegebenen äusseren Kräfte P, A und B im Gleichgewichte halten, die Stabspannungen nach dem Henneberg'schen Verfahren berechnen.

Lösung. Man beseitigt hier am besten den Stab 1, weil sich dann die Berechnung am einfachsten gestaltet und führt etwa den durch eine gestrichelte Linie angegebenen Ersatzstab e ein. Da die Richtungslinien der Kräfte A und B hier in die Richtungen der Stäbe 2 und 12 fallen, braucht man für die zugehörigen Knotenpunkte gar keine Kräftedreiecke zu zeichnen; man weiss sofort, dass die Stäbe 3 und 13 spannungslos werden, während die Stäbe 2 und 12 die äusseren Kräfte A und B allein aufzunehmen haben. Da 3 spannungslos ist, müssen auch die beiden

anderen, mit ihm von demselben Knotenpunkte ausgehenden Stäbe 4 und 5 spannungslos sein und ebenso auf der anderen Seite 10 und 11. Am Angriffspunkte von P bleiben hiernach nur die Spannungen von e und 8 übrig. Da aber P in die Richtung von 8 fällt, so ist auch e spannungslos. In dem einfachen Fachwerke, das wir durch die Stabvertauschung erhielten, gerathen demnach unter der angegebenen Belastung nur die Stäbe 2, 6, 7, 8, 9 und 12 in Spannung.

Von diesen Ergebnissen interessirt uns zunächst nur der Umstand, dass im Spannungsbilde T, wie es in § 34 genannt wurde, die Spannung  $T_e$  des Ersatzstabes gleich Null ist. Zugleich erkennt man aber auch, dass dieser besondere Werth von  $T_e$  nur zu dieser besonderen Belastung gehört; bei anderem Lastangriffe würde auch e Spannung aufzunehmen haben.

Jetzt fragt es sich, ob etwa die Spannung ue im Ersatzstabe, die durch eine längs der Richtungslinie des beseitigten Stabes 1 angebrachte Zugspannung hervorgerufen wird, ebenfalls zu Null wird. Wird sie nicht zu Null, so ist nach Gl. (36), S. 218, was auch sonst der Werth von ue sein möge, jedenfalls die wirklich eintretende Spannung X des beseitigten Stabes gleich Null. Kräfteplan u lässt sich leicht zeichnen, indem man (Abb. 104<sup>b</sup>) zuerst 1 gleich der Lasteinheit aufträgt, hierauf das Dreieck 1, 12, 13, dann das Dreieck 13, 10, 11, das Viereck 11, 12, 7, 9, das Dreieck 9, 6, 8 und schliesslich das Viereck 8, 10, 4, e zufügt. Der Kräfteplan kann zugleich, wie es in der Abbildung geschehen ist, als reciproker construirt werden, da sich die Fachwerkfigur ohne Weiteres in Polygone zerlegen lässt, so dass in jedem Stabe zwei aneinander grenzen. Nachdem ue gefunden ist, hat es keinen Zweck, den Kräfteplan noch weiter zu führen, obschon dies leicht geschehen könnte. Ueberdies brauchen wir auch den Kräfteplan uim vorliegenden Falle nur, um uns zu überzeugen, ob ue von Null verschieden ist.

Nachdem dies nachgewiesen ist, wissen wir, dass der Stab 1 in dem ursprünglich gegebenen Fachwerke bei der gegebenen Belastung die Spannung Null hat. Der Kräfteplan S ist daher im vorliegenden Falle identisch mit dem schon vorher besprochenen, aber noch nicht gezeichneten Kräfteplane T. In Abb. 104° ist dies nachträglich geschehen und die Stabspannungen, die in dem gegebenen Fachwerke thatsächlich auftreten, können daraus unmittelbar entnommen werden. Gezogen sind die Stäbe 6, 8, 9, gedrückt die Stäbe 2, 7, 12; alle anderen, die in Abb. 104° überdies durch kurze Querstriche gekennzeichnet sind, bleiben spannungslos.

Symmetrisch darf man das Fachwerk in Abb. 104\* freilich

nicht annehmen, sonst kommt man wieder auf einen Ausnahmefall, wie bei der vorigen Aufgabe. Bei der hier vorausgesetzten Belastungsart wäre freilich auch dann noch Gleichgewicht ohne unendlich grosse Stabspannungen möglich. Das Gleichgewicht wäre aber labil und bei jeder Abweichung von der symmetrischen Belastung kämen unendlich grosse Stabspannungen vor. Man erkennt dies daraus, dass  $u_e$  bei der symmetrischen Anordnung zu Null wird, während  $T_e$  bei einer unsymmetrischen Belastung von Null verschieden ist.

Dass man grade bei symmetrischen Figuren leicht auf Ausnahmefälle geführt wird, kann übrigens nicht überraschen, da die Symmetrie einer Figur selbst schon einen ausgezeichneten Fall bildet, der sich mit jenem anderen leicht deckt.

29. Aufgabe. Der in Abb. 105° gezeichnete Dachbinder hat in der Mitte eine sechseckige, statisch bestimmte Grundfigur, da die drei sich in der Mitte kreuzenden Sechseckdiagonalen an der Kreuzungsstelle nicht mit einander verbunden sein sollen. Jeder Knotenpunkt des Obergurts trägt eine Last von 3000 kg; man soll die Stabspannungen berechnen.

Lösung. Die Spannungen der nicht zur Grundfigur gehörenden Stäbe können sofort mit Hülfe des Kräfteplans in Abb. 105<sup>b</sup> gefunden werden. Wegen der symmetrischen Belastung genügte es, ihn nur für die linke Trägerhälfte bis zur Grundfigur hin fortzuführen; andernfalls müsste auch für die rechte Trägerhälfte der Kräfteplan in derselben Weise vom rechten Auflagerpunkte aus beginnend construirt werden.

Die Grundfigur ist in Abb. 105° in doppelter Grösse herausgezeichnet. An ihren Knotenpunkten sind vor Allem die äusseren Kräfte, also sowohl die Lasten von je 3000 kg, als die bereits aus Abb. 105° bekannten Spannungen der weggeschnittenen Stäbe anzubringen. Am links oben gelegenen Knotenpunkte ist nur der Druckstab 12 weggeschnitten. Dessen Spannung wurde im Kräfteplane Abb. 105° mit der Last von 3000 kg zu einer Resultirenden Bzusammengesetzt, die durch eine punktirte Linie angegeben ist. Für die Grundfigur kommt dann an diesem Knotenpunkte nur noch die Resultirende Bals äussere Kraft in Frage. Aus Bfolgt sofort auch B' an dem symmetrisch gelegenen Knotenpunkte der rechten Seite.

Ebenso sind auch im Kräfteplane die Spannungen der von dem links unten liegenden Knotenpunkte weggeschnittenen Stäbe 6 und 7 zu einer Resultirenden  $\Omega$  vereinigt, die als äussere Kraft an der Grundfigur eingetragen ist. Ihr entspricht zugleich die symmetrisch dazu liegende Kraft  $\Omega'$  auf der rechten Seite.

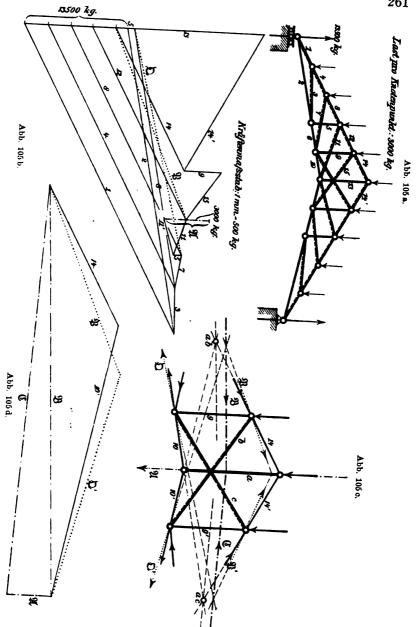

Vom unteren, mittleren Knotenpunkte gingen vorher noch die Stäbe 11 und 11' aus (wenn die Stäbe der rechten Hälfte auf diese Weise bezeichnet werden). Auch ihre Spannungen sind im Kräfteplane zu einer Resultirenden vereinigt, die keine besondere Benennung erhalten hat. — Am oberen Knotenpunkte der Mitte greift nur die Last von 3000 kg an.

Nach diesen Vorbereitungen muss man sich für die Methode entscheiden, die man zur Berechnung der Stabspannungen in der Grundfigur anwenden will. Am einfachsten gestaltet sich hier die Berechnung mit Benutzung der imaginären Gelenke. Darum sind auch in Abb. 105° die drei Sechseckdiagonalen mit den schon früher bei Besprechung dieses Verfahrens benutzten Buchstaben a, b, c bezeichnet, während sie in Abb. 105° die Nummern 13, 15 und 15' trugen.

Die imaginären Gelenke ab und ac sind in der Abbildung angegeben; das Gelenk bc fällt dagegen im vorliegenden Falle ins Unendliche, da die Verbindungsstäbe 9 und 9' von b und c parallel zu einander sind. Dies stört nicht, sondern vereinfacht im Gegentheile die Betrachtung.

Wir müssen ferner die an den Endpunkten der Stäbe a, b, c angreifenden äusseren Kräfte zu den Resultirenden  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$  zusammenfassen. An den Endpunkten von a greifen zwei senkrecht gerichtete Kräfte an, deren Summe die in Abb.  $105^{b}$  angegebene Resultirende  $\mathfrak{A}$  liefert. An den Endpunkten von b wirken die Kräfte  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{D}'$ , deren geometrische Summe  $\mathfrak{B}$  in Abb.  $105^{d}$  gebildet ist. Die Richtungslinie von  $\mathfrak{B}$  ist in Abb.  $105^{c}$  durch den Schnittpunkt von  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{D}'$  zu ziehen. Der Symmetrie wegen hat man hiermit sofort auch die Resultirende  $\mathfrak{C}$  an c.

Nun ist ein Dreieck zu zeichnen, dessen Seiten durch die Gelenke ab, ac und bc gehen und dessen Ecken auf  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{C}$  liegen. Das Dreieck muss ferner symmetrisch sein und die durch bc geführte Seite muss daher die unendlich ferne Grade der Ebene sein. Die beiden anderen Dreieckseiten sind daher die durch die Gelenke ab und ac zu  $\mathfrak{B}$  und  $\mathfrak{C}$  gezogenen Parallelen.

Anstatt dessen kann man aber auch eine andere Ueberlegung benutzen, die vielleicht anschaulicher ist. Man betrachte etwa den Stab b. Die Spannungen der Stäbe 9 und 9', die von seinen Endpunkten ausgehen, sind gleich gross und von gleichem Vorzeichen. Die Pfeile sind aber an diesen Endpunkten von entgegengesetzter Richtung, weil bei 9 der obere, bei 9' der untere Knotenpunkt in Frage kommt. Die von 9 und 9' auf b übertragenen Kräfte bilden daher ein Kräftepaar. Hiernach müssen auch die sonst noch auf b wirkenden Kräfte, nämlich  $\mathfrak{B}$  und der

Gelenkdruck in ab ein Kräftepaar von entgegengesetztem Momente bilden, damit Stab b im Gleichgewichte sein kann. Auch hiermit ist bewiesen, dass der Gelenkdruck ab parallel zu  $\mathfrak B$  geht und gleich gross damit ist.

Nachdem man die Grösse und Richtung des Gelenkdrucks ab kennt, findet man durch die in Abb. 105<sup>d</sup> vorgenommene Zerlegung nach den Richtungen von 14 und 10' sofort auch die Spannungen in diesen Verbindungsstäben von b mit a. Auch die übrigen Stabspannungen in der Grundfigur können, nachdem zwei schon bekannt sind, durch Anreihung von weiteren Kraftecken an Abb. 105<sup>d</sup> sofort ermittelt werden. Da. dies ganz einfach ist, wurden die Linien in der Abbildung weggelassen. — Die gedrückten Stäbe sind in der von früher her bekannten Weise kenntlich gemacht.

30. Aufgabe. Das in Abb. 106<sup>a</sup> (nächste Seite) gezeichnete Traggerüst trägt die Last P von 10000 kg. Man soll die davon hervorgerufenen Stabspannungen ermitteln.

 $L\ddot{o}sung$ . Man berechnet zunächst die Auflagerkräfte bei A und B, am einfachsten nach dem Momentensatze. Dann streicht man, falls das Henneberg'sche Verfahren angewendet werden soll, etwa den Stab 5 weg und setzt dafür den durch eine gestrichelte Linie angegebenen Stab e ein. Für das so erhaltene einfache Fachwerk kann der Kräfteplan in Abb.  $106^{\rm b}$ , von dem Auflagerpunkte bei B beginnend, ohne Weiteres gezeichnet werden. Man führt die Zeichnung aber nur so weit durch, bis man aus dem Kraftecke 6, 4, 8, e die Spannung des Ersatzstabes e gefunden hat.

Hierauf wurde eine Zugspannung von 1000 kg im Stabe 5 als Belastung des einfachen Fachwerks angenommen. Die Auflagerkräfte A und B sind für diesen Belastungsfall gleich Null. Der Kräfteplan in Abb.  $106^{\circ}$  kann dafür genau wie der vorige gezeichnet werden; man bricht ihn ebenfalls ab, sobald man bis zur Stabspannung e gelangt ist.

Aus Abb.  $106^b$  findet man die Spannung  $T_e$  des Stabes e zu + 4120 kg und aus Abb.  $106^c$   $u_e = +$  0,365, woraus nach Gl. (36), S. 218 die Spannung X des beseitigten Stabes 5

$$X = -\frac{T_e}{u_e} = -\frac{4120}{0,365} = 11300 \text{ kg Druck}$$

folgt. — Nachdem die Spannung des Stabes 5 bekannt ist, kann man zur Construction des Kräfteplans schreiten, der die in dem gegebenen Träger wirklich auftretenden Spannungen vereinigt. Dies ist in Abb.  $106^d$  geschehen. Man beginnt mit dem Kraftecke für den Auflagerpunkt B, indem man zuerst die bekannten Kräfte B und 5 aneinander reiht und Parallelen zu den Stabrichtungen

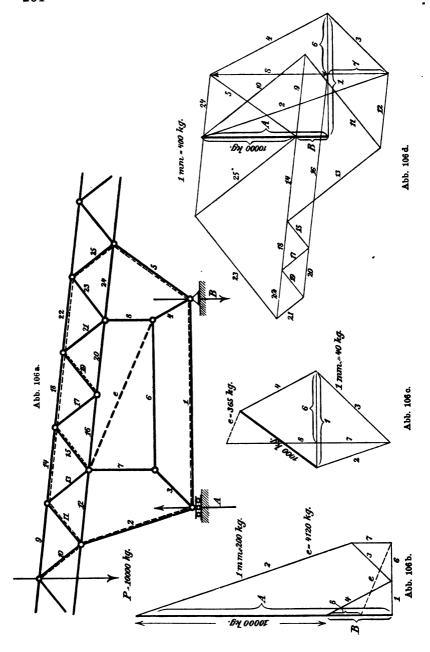

1 und 4 zieht. Dann folgen die Kraftecke A, 1, 2, 3 und 3, 6, 7. Bei dem dann folgenden Dreiecke 6, 4, 8 hat man noch eine Probe für die Richtigkeit der vorausgegangenen Bestimmung der Stabspannung 5. Von den drei Kräften sind nämlich 4 und 6 bereits bekannt und die dritte Seite des Dreiecks muss daher von selbst in die Richtung des Stabes 8 fallen. Nachher fehlen nur noch die Stabspannungen in der durch das obere Dreiecksfachwerk gebildeten Scheibe. Man zeichnet zuerst das Kräftedreieck P, 9, 10, dann das Viereck 10, 2, 11, 12 u. s. f. Die bereits ermittelten Stabspannungen 2, 7, 8, 5 sind nämlich neben P als die an der Scheibe angreifenden Lasten aufzufassen und der reciproke Kräfteplan kann daher leicht in gewöhnlicher Weise bis zum anderen Ende hin fortgesetzt werden. Die nach links und rechts hin an der oberen Scheibe noch übergreifenden Stäbe, die keine Nummern erhielten, sind bei der gegebenen Laststellung spannungslos. — Die Stabspannungen 16 und 20, sowie 14, 18 und 22 überdecken sich im Kräfteplane theilweise, worauf beim Abgreifen der Strecken wohl zu achten ist.

Anmerkung. Man hätte die Aufgabe auch mit Hülfe der imaginären Gelenke lösen können. Die obere Scheibe und die Stäbe 3 und 4 hängen nämlich paarweise unter einander durch imaginäre Gelenke zusammen, die durch die Schnittpunkte der Stabrichtungen 2 und 7, ferner 5 und 8, sowie 1 und 6 gebildet Man hätte dann ein Gelenkdruckdreieck zu zeichnen, dessen Seiten durch diese Gelenkpunkte gehen und dessen Ecken auf den Richtungen der äusseren Kräfte P, A und B liegen. Diese Ueberlegung gestattet zugleich den Ausnahmefall zu erkennen, der bei der Anordnung des Stabgerüstes vermieden werden muss. Die drei Gelenke dürfen nämlich nicht auf einer Graden liegen, d. h. die Verbindungslinie der Schnittpunkte von 2 und 7 und von 5 und 8 darf nicht parallel zu den Stabrichtungen 1 und 6 gehen. - In dieser Hinsicht gleicht übrigens, wie man leicht bemerkt, der hier besprochene Fall vollständig dem schon in Aufgabe 27 untersuchten.

# Fünfter Abschnitt.\*)

#### Das Fachwerk im Raume.

#### § 40. Die Zahl der nothwendigen Stäbe.

Im vorigen Abschnitte handelte es sich nur um den Widerstand, den ein ebener Stabverband gegen Formänderungen innerhalb seiner eigenen Ebene zu leisten vermag und um die Spannungen, die in den Stäben durch Lasten hervorgerufen werden, die selbst alle in der Constructions-Ebene enthalten sind. Gegen Formänderungen, bei denen die Knotenpunkte aus der Constructions-Ebene heraustreten, sind dagegen die ebenen Fachwerke an sich ganz widerstandslos oder sie vermögen wenigstens einen gewissen, geringen Widerstand gegen solche Formänderungen nur insoweit zu leisten, als der Biegungswiderstand der Stäbe und die Steifigkeit der Knotenpunkte es gestatten. Daher sind auch die Lehren des vorigen Abschnittes für die Beurtheilung der Steifigkeit eines Stabverbandes nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung anwendbar, dass auf irgend eine Art ausreichende Fürsorge dafür getroffen ist, dass die Knotenpunkte nicht aus der Constructions-Ebene heraus treten können.

Hieraus erhellt, dass die Theorie des Fachwerkes erst dadurch zu einer allgemeineren Fassung gelangen kann, die allen bei ihrer praktischen Anwendung auftretenden Bedingungen

<sup>\*)</sup> In diesen Abschnitt habe ich einige Abbildungen aus meiner im Jahre 1892 erschienenen Schrift "Das Fachwerk im Raume" herüber genommen.

gerecht wird, dass man die Fachwerke als Gebilde des dreifach ausgedehnten Raumes auffasst. Dies hindert zwar nicht, dass man, wie es auch hier geschehen ist, zuerst die einfacheren Probleme des ebenen Fachwerkes erledigt und sich erst nachher in die verwickelteren Bedingungen vertieft, die sich im dreifach ausgedehnten Raume oder kürzer im "Raume" geltend machen. Eine solche Ergänzung ist aber durchaus nöthig, um Irrthümer selbst in manchen Fällen zu vermeiden, die auf den ersten Blick ausschliesslich zur Lehre vom ebenen Fachwerke zu gehören scheinen.

Wenn nämlich ein ebener Träger nur mit Lasten behaftet ist, die in seiner eigenen Ebene liegen, wie es bei den Anwendungen sehr oft genau genug zutrifft, kommt zwar in erster Linie nur der Widerstand gegen Formänderungen in dieser Ebene in Betracht. Falls aber hierbei eine Anzahl aufeinander folgender Stäbe auf Druck beansprucht ist, wie z. B. beim Obergurt eines gewöhnlichen, einzeln aufgestellten Fachwerkbalkens, darf man bei der Berechnung dieser Stäbe auf Knickfestigkeit nicht dabei stehen bleiben, nur die Möglichkeit des Ausknickens in der Constructions-Ebene zu berücksichtigen. Bei einem Ausknicken in dieser Ebene ist nämlich als Knicklänge nur die Länge eines Stabes zwischen seinen beiden Knotenpunkten in Ansatz zu bringen, da diese Knotenpunkte durch den Stabverband gegen Bewegungen innerhalb der Ebene abgestützt sind. Bewegungen senkrecht zu seiner Ebene vermag dagegen der Stabverband nicht zu verhindern und als Knicklänge tritt daher für einen solchen Obergurt — freilich unter Berücksichtigung der Veränderlichkeit der Knicklast für die einzelnen Abschnitte - die ganze Länge auf. Dieser Umstand ist schon manchmal von einem Constructeur, der seine Erwägungen ausschliesslich auf das Verhalten des Trägers innerhalb der Trägerebene zuschnitt, unberücksichtigt geblieben, was sich nachher bitter rächte.

Gewöhnlich verhindert man freilich Bewegungen senkrecht zur Constructions-Ebene durch Anordnung eines Querverbandes zwischen zwei oder mehr in parallelen Ebenen neben einander stehenden Bindern. Diese Querverbände haben dann zugleich die bei Brücken z. B. durch den Winddruck hervorgerufenen, senkrecht zu den Binderebenen stehenden Lasten aufzunehmen, wesshalb man sie auch als Windverbände bezeichnet. Sowie aber die Windverbände sorgfältiger ausgebildet werden, so dass auch gegen Formänderungen, die ein Heraustreten der Knotenpunkte aus den Constructions-Ebenen mit sich bringen, der Biegungswiderstand der Stäbe nicht in Anspruch genommen werden soll, sondern nur ihre Zug- und Druckfestigkeit, gelangt man zu räumlichen Fachwerken, in denen die ebenen Binder nur als Constructions-Elemente, freilich als solche, die in sich schon zu einer gewissen Einheit zusammengefasst sind, auftreten.

Wir haben hier vor Allem wieder die Frage zu beantworten, wieviel Stäbe erforderlich sind, um n Knotenpunkte, die jedenfalls nicht alle in derselben Ebene liegen dürfen, zu einer räumlichen Figur von unveränderlicher Gestalt zu verbinden. Dabei sind freilich wieder verschiedene Bildungsgesetze möglich, entsprechend jenen, die wir schon beim ebenen Fachwerke kennen lernten. Wir gehen aber wie dort zunächst von der einfachsten Art des Aufbaues oder wenigstens von jener aus, die sich bei der ersten Betrachtung als die einfachste darbietet.

Zunächst verbinden wir wieder drei der Knotenpunkte durch drei Stäbe zu einem Dreiecke, denn das Dreieck ist bei unveränderlichen Seitenlängen auch im dreifach ausgedehnten Raume keiner Gestaltänderung fähig. Ein vierter Knotenpunkt, der mit den vorigen nicht in derselben Ebene liegen darf, kann hierauf durch drei Stäbe mit diesen steif verbunden werden. Hierbei entsteht ein Tetraeder, dessen Gestalt ebenfalls unveränderlich ist, so lange sich die Stablängen nicht ändern. Der Ausnahmefall kann hier nur eintreten, wenn die vier Ecken in eine Ebene fallen, das Tetraeder selbst also als solches verschwindet und einer in der Ebene geometrisch überbestimmten, im Raume aber unendlich wenig verschieblichen, ebenen Figur Platz macht. Diesen Fall hatten wir aber schon ausgeschlossen.

Auch jeder folgende Knotenpunkt kann an die vorigen durch drei Stäbe unverschieblich angeschlossen werden, wenn nur darauf geachtet wird, dass die drei Anschlussstäbe niemals in einer Ebene liegen dürfen. Dies folgt sowohl aus der geometrischen Betrachtung, wie aus der statischen Bedingung, dass die Spannungen in den Anschlussstäben ausreichen müssen, um gegen jede Last, die an dem angeschlossenen Knotenpunkte angreifen mag, das Gleichgewicht zu sichern.

Für jeden anzuschliessenden Knotenpunkt müssen wir hiernach drei Stäbe aufwenden und nur im Anfange genügten zur Verbindung der drei Ausgangsknotenpunkte drei Stäbe. Hiernach ist die Zahl m der nothwendigen Stäbe

$$m = 3n - 6. (54)$$

Natürlich können auch hier wieder nachträglich überzählige Stäbe zwischen die bereits steif mit einander verbundenen Knotenpunkte eingeschoben werden, wodurch das räumliche Fachwerk in ein geometrisch überbestimmtes und zugleich statisch unbestimmtes übergeht. Die hierüber bereits beim ebenen Fachwerke durchgeführten Betrachtungen bleiben auch hier gültig und brauchen nicht nochmals wiederholt zu werden. In diesem Abschnitte soll übrigens nur von den geometrisch und statisch bestimmten räumlichen Fachwerken die Rede sein.

Ferner kann man auch beim räumlichen Fachwerke von den nach dem soeben besprochenen Plane aufgebauten zu Fachwerken von abweichender Gliederung durch das schon früher angewendete Mittel der Stabvertauschung übergehen. Beseitigt man nämlich einen Stab, so erhält man einen zwangläufigen Mechanismus und der damit gegebene Freiheitsgrad kann wieder beseitigt, die Steifigkeit also wieder hergestellt werden, indem man irgend zwei Knotenpunkte, die bei einer Bewegung des Mechanismus ihren Abstand ändern müssten, durch einen neuen Stab mit einander verbindet.

Die Zahl der durchschnittlich von einem Knotenpunkte ausgehenden Stäbe folgt aus Gl. (54) zu

$$\frac{2m}{n}$$
 oder  $6-\frac{12}{n}$ ;

sie bleibt also stets kleiner als sechs. Bei einer grossen Zahl von Knotenpunkten gehen bei den gewöhnlich vorkommenden Fachwerkformen von den meisten Knotenpunkten je sechs Stäbe aus, während bei einigen Knotenpunkten die Zahl geringer ist. Jedenfalls müssen bei einem statisch bestimmten räumlichen Fachwerke Knotenpunkte vorkommen, von denen höchstens fünf Stäbe ausgehen. Andererseits dürfen von keinem Knotenpunkte weniger als drei Stäbe ausgehen und ausserdem dürfen die von einem Knotenpunkte ausgehenden Stäbe niemals alle in derselben Ebene enthalten sein, weil sonst ein Ausnahmefall (mit unendlich kleiner Verschieblichkeit des Knotenpunktes senkrecht zur Ebene der Stäbe und unendlich grossen Stabspannungen beim Angriffe einer senkrecht zu dieser Ebene stehenden Last) vorläge.

Wie beim ebenen Fachwerke die Scheibe, kann man hier den starren Körper als Fachwerkelement mit einführen. Man kann sich darunter selbst wieder ein in sich steif verbundenes räumliches Fachwerk oder auch einen zusammenhängenden Körper vorstellen. Namentlich die ganze feste Erde kann als Fachwerkbestandtheil aufgefasst werden und man gewinnt damit auf einfachste Weise den Uebergang von den nicht festgehaltenen, sondern nur in sich unverschieblichen Fachwerken zu zahlreichen Fachwerkträgern, nämlich zu allen, bei denen keine Walzenlager oder Gleitlager vorkommen.

Hat ein räumliches Fachwerk einen starren Körper und n freie (d. h. nicht zu jenem gehörige) Knotenpunkte, so beträgt die Zahl der nothwendigen Stäbe

$$m = 3n, (55)$$

denn jeder freie Knotenpunkt wird durch je drei Stäbe unverschieblich angeschlossen. Dabei ist es aber nicht nöthig, dass auch wirklich von jedem Knotenpunkte drei Stäbe unmittelbar zum starren Körper geführt sind. Man kann, schon nachdem ein Knotenpunkt angeschlossen ist, einen der Verbindungsstäbe zum zweiten Knotenpunkte auch von diesem aus führen und später braucht man überhaupt keine Stäbe mehr unmittelbar

vom starren Körper ausgehen zu lassen. Ausserdem kann man nachträglich auch noch Stabvertauschungen vornehmen. Es kommt also im Wesentlichen nur auf die Zahl der Verbindungsstäbe an, obschon natürlich Missgriffe in der Vertheilung der Stäbe, wie sie schon beim ebenen Fachwerke besprochen wurden, oder Ausnahmefälle, die nicht durch die Gliederung im Allgemeinen, sondern dadurch bedingt sind, dass ein Stab im Maximum oder Minimum seiner Länge steht, hierbei vermieden sein müssen.

Enthält das Fachwerk mehr als einen, also etwa r starre Körper, so kann man sich zunächst zwei derselben verbunden denken. Hierzu braucht man sechs Stäbe. Dies geht einerseits daraus hervor, dass ein starrer Körper gegen den anderen sechs Freiheitsgrade hat, so dass sechs Fesseln nöthig sind, von denen jede einen Freiheitsgrad aufhebt, und andererseits auch daraus, dass jede an dem einen Körper auftretende Last nach sechs Richtungslinien eindeutig zerlegt werden kann. Natürlich müssen dabei die schon im dritten Abschnitte besprochenen Ausnahmefälle vermieden werden: es darf sich also keine Gerade ziehen lassen, die alle sechs Stabrichtungen schneidet und namentlich dürfen nicht mehr als drei Stabrichtungen durch denselben Punkt gehen und nicht mehr als drei dürfen in derselben Ebene enthalten sein.

Auch jeder folgende starre Körper kann durch sechs Stäbe an die vorigen und jeder freie Knotenpunkt durch drei Stäbe angeschlossen werden. Im Ganzen beträgt daher die Stabzahl in diesem allgemeinen Falle

$$m = 3n + 6(r - 1) = 3n - 6 + 6r,$$
 (56)

womit auch Gleichung (54) für r=0 mit umfasst wird. Auch hier ist es natürlich nicht nöthig, dass die Stäbe genau so vertheilt sind, wie wir jetzt annehmen; man kann vielmehr nachträglich noch Stabvertauschungen vornehmen. Jedenfalls dürfen aber von keinem starren Körper weniger als sechs und von keinem freien Knotenpunkte weniger als drei Stäbe ausgehen.

In Verbindung hiermit soll sofort auch die Frage der Auflagerbedingungen erledigt werden. Nöthigt man einen Knotenpunkt, auf einer bestimmten Fläche zu bleiben, die man sich für eine unendlich kleine Verschiebung auch durch ihre Berührungsebene ersetzt denken kann, so schreibt man ihm eine Auflagerbedingung vor. Von den sechs Freiheitsgraden des starren Körpers wird nämlich dadurch, wenn sonst keine Bewegungsbeschränkung vorliegt, nur einer vernichtet. Wird der Knotenpunkt genöthigt, auf einer Linie zu bleiben, so entspricht dies zwei Auflagerbedingungen und der Körper hat, wenn kein anderes Hinderniss vorliegt, noch vier Freiheitsgrade. Wählt man nämlich den Auflagerknotenpunkt als Anfangspunkt für die Beschreibung der Bewegung, so müssen von den sechs Componenten der Vektoren vo und u, durch die der Geschwindigkeitszustand gekennzeichnet wird, zwei Componenten von vo verschwinden, da vo nur in die Richtung der Auflagerbahn fallen kann. — Einem vollständig festgehaltenen Knotenpunkte sind drei Auflagerbedingungen vorgeschrieben.

Die Zahl der Auflagerbedingungen, die man einem starren Körper im Ganzen vorschreiben muss, um ihn festzuhalten, beträgt sechs, nämlich so viel als die Zahl der Freiheitsgrade, die aufzuheben sind. Die sechs Auflagerbedingungen müssen sich auf mindestens drei Knotenpunkte vertheilen. Wollte man zwei Knotenpunkte vollständig festhalten, so würde dies nur fünf von einander unabhängigen Auflagerbedingungen entsprechen. Denkt man sich nämlich einen Knotenpunkt festgehalten und den anderen längs irgend einer Linie beweglich, so kann sich dieser schon nicht mehr bewegen, da er wegen des Zusammenhangs im starren Körper seinen Abstand von dem festgehaltenen Punkte nicht zu ändern vermag.

Man kann also etwa einem Knotenpunkte eine, einem zweiten zwei und einem dritten drei Auflagerbedingungen vorschreiben. Oder man kann auch die sechs Auflagerbedingungen auf sechs Knotenpunkte vertheilen, von denen dann jeder auf einer Fläche gelagert ist, längs deren er sich, wenn sonst kein Hinderniss vorläge, frei zu verschieben vermöchte. Ausserdem

vermag man auch, wie schon bei den ebenen Trägern, eine grössere Zahl von Auflagerbedingungen einzuführen, ohne den Träger dadurch statisch unbestimmt zu machen, falls man dafür eine entsprechende Zahl von Stäben aus dem Verbande herausnimmt.

Bezeichnet man die Zahl der Auflagerbedingungen mit p, so erhält man an Stelle von Gl. (54)

$$m = 3n - p, \tag{57}$$

denn um ebensoviel als p grösser wird als 6, ist m zu vermindern, damit der Träger nicht statisch unbestimmt wird.

Die Auflagerbedingungen vermag man übrigens stets auch durch Stäbe zu erfüllen, die hinreichend lang sind und von der festen Erde nach den Auflagerknotenpunkten geführt sind. Ist ein Knotenpunkt durch einen Stab mit der festen Erde verbunden, so wird er dadurch genöthigt, auf einer Kugelfläche zu bleiben, deren Halbmesser gleich der Länge des Stabes ist. Zwei Stäbe führen den Knotenpunkt auf einer Linie; er muss nämlich auf dem Kreise bleiben, in dem sich die den beiden Stäben zugehörigen Kugelflächen schneiden. Drei Stäbe halten den Knotenpunkt vollständig fest. Jeder Stab entspricht daher einer Auflagerbedingung.

Infolgedessen vermag man auch die nähere Untersuchung der Auflagerbedingungen ganz zu umgehen, indem man sie sich alle durch Stäbe ersetzt denkt, abgesehen von den festgehaltenen Knotenpunkten, die man unmittelbar als Punkte der festen Erde betrachtet. Man kann dann jeden räumlichen Fachwerkträger auch als ein Fachwerk auffassen, das die Erde als starren Körper enthält und in dem nur Verbindungsstäbe, sonst aber keine Bewegungsfesseln, die als Auflagerbedingungen zu bezeichnen wären, vorkommen.

Schliesslich sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass man bei der Theorie des ebenen Fachwerkes jedem Knotenpunkte im Grunde genommen eine Auflagerbedingung vorschreibt, von der dort freilich gar nicht ausdrücklich die Rede ist. Man setzt nämlich voraus, dass die Knotenpunkte genöthigt seien, in der Constructionsebene zu bleiben und dies entspricht in der That, sobald wir den Stabverband als ein räumliches System auffassen, einer Auflagerbedingung. Diese n Auflagerbedingungen bewirken einerseits, dass die Figur auch im Raume ihre Gestalt nicht ändern kann und sie führen andererseits zugleich eine Beschränkung in der Bewegungsfreiheit des unveränderlichen Stabgebildes herbei. Es kann sich nachher nur noch in der gemeinsamen Auflagerebene bewegen, hat also nur noch drei Freiheitsgrade. Berücksichtigt man dies, so gehen die Formeln für die nothwendige Stabzahl beim räumlichen Fachwerke ohne Weiteres in die beim ebenen Fachwerke über.

### § 41. Das Flechtwerk.

Die Formen, in denen das räumliche Fachwerk, namentlich bei einer grösseren Zahl von Knotenpunkten, aufzutreten vermag, sind überaus mannichfaltig. Unter ihnen zeichnet sich aber eine bestimmte Art des Aufbaues ihrer einfachen Gesetzmässigkeit wegen besonders aus. Auch für die Anwendungen sind Fachwerke von der Gliederung, die ich hier meine, von besonderer Wichtigkeit und es rechtfertigt sich daher, eine besondere Bezeichnung für sie einzuführen: ich nenne sie Flechtwerke.

Ein Flechtwerk ist ein räumliches Fachwerk, dessen Knotenpunkte und Stäbe sämmtlich auf einem Mantel enthalten sind, der einen inneren Raum umschliesst.

Um zu erkennen, dass räumliche Fachwerke von dieser Art möglich sind, geht man von dem Satze aus, den Euler über die Zahl der Ecken, Kanten und Seitenflächen in einem Polyeder aufgestellt hat. Der Satz gilt übrigens nur für Polyeder mit einfach zusammenhängendem Innenraume und kann für diese durch eine einfache Ueberlegung bewiesen werden.

Beginnt man nämlich beim Aufbaue des Polyeders zunächst mit einer Seitenfläche, so hat man damit schon eine Seitenfläche, eine Anzahl Kanten und ebensoviel Ecken des

Polyeders. Setzt man eine neue Seitenfläche daran, so kommt eine neue Kante mehr dazu, als neue Ecken, weil diese zwischen jenen liegen. Dies gilt auch beim Ansetzen weiterer Seitenflächen und wir können sagen, dass die Zahl der neu hinzukommenden Kanten ebenso gross ist, als die Zahl der neu hinzukommenden Ecken, vermehrt um die Zahl der hinzukommenden Seitenflächen. Nur zuletzt, wenn der Mantel des Polyeders durch Einfügen der letzten Seitenfläche geschlossen wird, tritt weder eine neue Ecke, noch eine neue Kante, wohl aber eine neue Seitenfläche auf. Die Zahl der Ecken und der Seitenflächen bleibt also sonst immer gleich der Zahl der Kanten, mit Ausnahme des Anfanges und des Endes, wo jedesmal eine Seitenfläche mehr auftritt, als zur Herstellung des Ausgleichs zwischen jenen Zahlen erforderlich wäre. Wird also die Zahl der Kanten mit m, die Zahl der Ecken mit n, die Zahl der Seitenflächen mit f bezeichnet, so hat man

$$m = n + f - 2 \tag{58}$$

und diese Gleichung spricht den Euler'schen Satz aus.

Wir wollen den Satz auf den besonderen Fall anwenden, dass alle Seitenflächen Dreiecke sind. In diesem Falle besteht noch ein leicht nachweisbarer Zusammenhang zwischen m und f. Das Dreifache von f gibt nämlich die Zahl der Kanten an, die man erhält, wenn man in jedem Dreiecke die Kanten von Neuem zählt. Hierbei wird aber jede Kante, die immer eine Grenze zwischen zwei Dreiecken bildet, doppelt gezählt und die Anzahl der Tetraederkanten beträgt daher gerade die Hälfte von 3f.

Mit 
$$m = \frac{3f}{2}$$
 oder  $f = \frac{2m}{3}$  geht aber Gl. (58) über in 
$$\frac{m}{3} = n - 2 \quad \text{oder} \quad m = 3n - 6$$

und damit ist, wie ein Vergleich mit Gl. (54) lehrt, nachgewiesen, dass die Zahl der Kanten in einem von lauter Dreiecken umschlossenen Polyeder mit einfach zusammenhängendem Innenraume gerade ausreicht, um bei unveränderlicher Länge die Ecken unverschieblich mit einander zu verbinden. Hiermit

ist auch die Möglichkeit der Flechtwerke erkannt und zugleich nachgewiesen, dass sie nicht nur stabile, sondern zugleich auch statisch bestimmte Fachwerke bilden. Man muss sich nur vorbehalten, dass Ausnahmefälle, die hier natürlich ebenso gut, wie beim ebenen Fachwerke vorkommen können, vermieden werden. Dann kann man sagen:

Jede aus Dreiecken zusammengesetzte Mantelfläche, die einen einfach zusammenhängenden Raum vollständig umschliesst, liefert im Allgemeinen, wenn man die Kanten als Stäbe und die Ecken als Knotenpunkte auffasst, ein stabiles und statisch bestimmtes Fachwerk, das man ein Flechtwerk nennt.

Hierbei ist nicht nöthig, dass alle Dreiecke des Mantels in verschiedenen Ebenen liegen; nur dürfen nicht alle Dreiecke, die von einer Ecke ausgehen, in derselben Ebene liegen, weil dies sonst auch von den Stäben an dieser Ecke zuträfe und weil der Knotenpunkt gegen Verschiebungen senkrecht zu jener Ebene alsdann nicht genügend abgestützt wäre. — Ob im Uebrigen ein Ausnahmefall vorliegt oder nicht, entscheidet man am einfachsten dadurch, dass man die Stabspannungen berechnet. Bleiben diese für beliebige endliche Lasten stets endlich, so ist der Ausnahmefall vermieden.

Flechtwerkmäntel vermag man selbst wieder von sehr verschiedenen Gestalten anzugeben und man erkennt daraus leicht den Formenreichthum im Gebiete des räumlichen Fachwerkes. Von den regelmässigen Polyedern sind z. B. das Tetraeder, das Oktaeder und das Ikosaeder ohne Weiteres Flechtwerke; beim Würfel und beim Dodekaeder muss man jede Seitenfläche durch Einschalten von Diagonalen in Dreiecke zerlegen, um Flechtwerke zu erhalten.

Zieht man auf einer Kugel eine Anzahl von Meridianen und Parallelkreisen, wie bei der Gradeintheilung auf einem Erdglobus, betrachtet die Schnittpunkte als Knotenpunkte und die zu den Kreisbögen zwischen zwei aufeinander folgenden Knotenpunkten gehörigen Sehnen als Stäbe, so braucht man nur noch in jedes vierseitige Fach einen Diagonalstab einzuschieben, um zu einem Flechtwerke zu gelangen. Bei einem Ellipsoide oder einer geschlossenen Fläche von ähnlicher Art führt dasselbe Verfahren, das leicht auch noch ein wenig abgeändert werden kann, falls man dabei nur zu einem aus Dreiecken zusammengesetzten Mantel gelangt, ebenfalls zum Ziele.

Uebrigens macht es auch nicht viel aus, wenn man bei dem in der beschriebenen Weise erhaltenen Kugelflechtwerke die Stäbe nicht geradlinig ausführt, sondern sie nach den Meridianund Parallelkreisen, denen sie folgen, krümmt. Denn auch ein Stab, der zwischen seinen beiden Knotenpunkten ein wenig gekrümmt ist, vermag Entfernungsänderungen seiner Endpunkte zu verhüten, ohne dabei wesentlich auf Biegung beansprucht zu werden, solange nur die kreisförmige Stabaxe sich von der zugehörigen Sehne nicht viel entfernt. Die Zahl der Knotenpunkte oder, was auf dasselbe hinauskommt, die Zahl der Meridiane und Parallelkreise, darf also in diesem Falle nicht zu klein gewählt sein. Andererseits soll freilich die Zahl der Knotenpunkte auch nicht zu gross sein, weil sich sonst die von einem Knotenpunkte ausgehenden Stäbe zu wenig von der Tangential-Ebene an die Kugel abheben. Liegen die Stäbe nämlich nahezu in einer Ebene, so nähern wir uns dem Aus-

nahmefalle und wir erhalten für Einzellasten an einem solchen Knotenpunkte, die eine Componente rechtwinklig zur Tangential-Ebene haben, grosse Stabspannungen.

Ein anderer Fall wird durch das in Abb. 107 an einem einfachen Beispiele vorgeführte Cylinder- oder Tonnenflechtwerk gebildet. Wie vorher die Kugel, kann man sich auch einen Cylindermantel durch eine Anzahl von Parallelkreisen und (an Stelle der Meridiane) durch Cylinder-Erzeugende in vierseitige Fächer zer-



Abb. 107.

legt denken, die durch Einschalten von Diagonalen in Dreiecke getheilt werden können. Um einen geschlossenen Flechtwerkmantel zu erhalten, muss man aber dann auch noch die beiden Basispolygone durch Diagonalen in Dreiecke zerlegen. Da die Bögen, wenn man ursprünglich von einem Cylinder ausging, nachträglich durch die zugehörigen Sehnen ersetzt werden müssen, wenn man nur geradlinige Stäbe anwenden will, erscheint der Flechtwerkmantel schliesslich in der Gestalt eines Prismas. Bemerkenswerth ist dabei, dass man sich das Flechtwerk auch durch Aneinanderfügen von lauter ebenen Fachwerken entstanden denken kann. Die auf jeder Seitenfläche des Prismas liegenden Stäbe bilden für sich genommen ein ebenes Fachwerk mit parallelen Gurten. Dabei haben je zwei aufeinanderfolgende ebene Fachwerke die dazwischen liegende Gurtung gemeinsam. Von diesem Umstande kann man Gebrauch machen, um die Berechnung der Stabspannungen im Tonnenflechtwerke bei gegebenen Lasten auf die Berechnung der Stabspannungen in den ebenen Fachwerken zurückzuführen.

Schliesslich kann, um noch einen anderen einfachen und wichtigen Fall hervorzuheben, das Prisma in Abb. 107 auch durch eine abgestumpfte Pyramide ersetzt werden, ohne dass sich sonst etwas änderte. Ausserdem steht auch nichts im Wege, diese Pyramide bis zur Spitze hin durchzuführen. Das eine Basispolygon fällt dann fort und wird durch die Spitze ersetzt. Man gelangt so zu den bei neueren Kirchthurmbauten oft zu Grunde gelegten Pyramiden-Flechtwerken, die sich von den älteren Constructionen, wie alle Flechtwerke, durch den Umstand unterscheiden, dass der von dem Mantel umschlossene Innenraum von keinen Stäben durchsetzt wird.

Um von einem Flechtwerke zu einem Flechtwerkträger zu gelangen, kann man zwei verschiedene Wege einschlagen. Zunächst kann man sechs von einander unabhängige Auflagerbedingungen vorschreiben, durch die das Flechtwerk gegen die Erde festgehalten wird, wodurch es in einen Träger übergeht, der beliebige Lasten, die nun nicht mehr in derselben Ebene zu liegen brauchen, aufnehmen kann. Am einfachsten werden diese Auflagerbedingungen gewöhnlich durch Stäbe, die von der Erde nach dem Flechtwerke geführt sind, ersetzt. Von früher her ist schon bekannt, welche Ausnahmefälle bei der Anordnung der sechs Verbindungsstäbe vermieden werden

müssen, um eine steife Verbindung herzustellen. Ein Beispiel für einen in dieser Weise gewonnenen Flechtwerkträger wird uns unter den Aufgaben begegnen. Zieht man mehr als sechs Verbindungsstäbe, so wird der Träger statisch unbestimmt; man kann aber dann, ebenso wie es schon in der Lehre vom ebenen Fachwerke besprochen wurde, durch Fortlassen einer entsprechenden Anzahl von Stäben des Flechtwerkes die statische Bestimmtheit auch wieder herstellen.

Ein anderer Weg zur Gewinnung von Flechtwerkträgern wird durch die folgende Ueberlegung gewiesen. Man denke sich ein Flechtwerk durch einen beliebigen Schnitt in zwei Theile getrennt. Jeder Theil für sich ist dann nicht mehr steif, wenigstens dann nicht, wenn der Schnitt, wie es gewöhnlich der Fall sein wird, mehr als sechs Stäbe trifft. Nimmt man aber den einen Theil und verbindet ihn durch die vom Schnitte getroffenen Stäbe mit der festen Erde, so erhält man auf jeden Fall einen unverschieblichen Stabverband. Denn schon der Zusammenhang mit dem für sich nicht steifen Reste, der bei der Führung des Schnittes wegfiel, reichte aus, um Gestaltänderungen auszuschliessen. Um so mehr muss also der Zusammenhang mit einem starren Körper denselben Erfolg herbeiführen.

Zugleich macht uns diese Betrachtung freilich auch darauf aufmerksam, dass der Flechtwerkträger, den man auf solche Art erhält, geometrisch überbestimmt und darum zugleich auch statisch unbestimmt ist. Wenn man darin einen Mangel erblickt — und ein Nachtheil ist die statische Unbestimmtheit zum mindesten insofern, als die Berechnung der Stabspannungen dadurch erheblich erschwert und das Auftreten von Spannungen, die unabhängig von den Lasten (infolge von Ausführungsfehlern oder infolge von Temperaturänderungen einzelner Theile) zu Stande kommen, ermöglicht wird —, so kann man ihm nachträglich wieder dadurch abhelfen, dass man noch eine entsprechende Anzahl von Stäben aus dem Flechtwerkverbande entfernt.

# § 42. Die Schwedler'sche Kuppel.

Das älteste und bis auf den heutigen Tag wichtigste Beispiel für die praktische Ausführung eines folgerichtig aufgebauten Flechtwerkträgers bildet die von Schwedler herrührende Kuppel-Construction. Man gelangt zu ihr, indem man von einem Kugelflechtwerke eine Haube abschneidet und diese mit der Erde durch die vom Schnitte getroffenen Stäbe verbindet. Entfernt man nachträglich noch die Spitze mit den von ihr ausgehenden Stäben, so dass die eigentliche Trag-Construction in einem "Nabelringe" endet, auf den dann gewöhnlich noch ein sog. Laternenaufsatz kommt, der als blosse Sekundär-Construction aufzufassen ist, die mit dem Haupttragnetze nichts zu thun hat, so wird der Flechtwerkträger statisch bestimmt. Auf die besondere Gestalt des Meridians kommt es übrigens hierbei nicht an: ebensogut als nach der Kugel, kann man den Flechtwerkmantel auch nach irgend einer anderen Rotationsfläche gestalten. Der Meridian kann selbst geradlinig sein und das alsdann entstehende Kegeldach ist nur als ein besonderer Fall der Schwedler'schen Kuppel aufzufassen.

Abb. 108 zeigt eine Schwedler'sche Kuppel mit offenem Nabelringe in Aufriss und Grundriss. Dass sie die zur Herstellung eines steifen Verbandes erforderliche Zahl von Stäben umfasst, kann durch Nachzählen leicht festgestellt werden. Man hat nämlich ebensoviel Ringstäbe, ferner ebensoviel Sparrenstäbe (so sollen die längs der Meridiane verlaufenden genannt werden) und auch ebensoviel Diagonalstäbe, als freie Knotenpunkte vorkommen, also die nach Gl. (55) erforderliche Wird ausserdem noch ein Auflagerring ausgeführt, der die Auflagerpunkte mit einander verbindet, wie es gewöhnlich geschieht, so wird dadurch an der statischen Bestimmtheit der Kuppel nichts geändert, denn die Stäbe des Auflagerringes dienen nur zur Verbindung von Punkten der festen Erde, helfen also die von vornherein vorausgesetzte Starrheit des Widerlagers herstellen, die ohne sie vielleicht nicht genügend gesichert wäre.

Dass kein Ausnahmefall vorliegt, dass also die Knotenpunkte durch die Stäbe auch wirklich steif mit einander und mit der Erde verbunden sind, wird sich daraus ergeben, dass jedem beliebigen Lastensysteme durch endliche Werthe der Stabspannungen entsprochen werden kann.

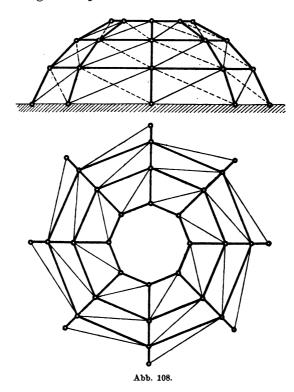

Schwedler selbst hat übrigens die richtige Lösung des Spannungsproblems für die von ihm ausgeführten Kuppeln Pur für den Fall der symmetrischen Belastung, wie sie durch das Eigengewicht oder durch eine gleichmässig vertheilte Schneelast gebildet wird, angegeben und sich im Uebrigen mit einer ungefähren Abschätzung der Spannungen für eine andere Lastvertheilung geholfen. — Bei symmetrischer Belastung der Kuppel genügt es, die auf einer Kuppelseite liegen-

den Stabspannungen zu kennen, da die auf allen anderen Seiten ebensogross sind. Ferner kann man Gleichgewicht an jedem Knotenpunkte herstellen, ohne die Spannungen der Diagonalstäbe dabei in Anspruch zu nehmen. Da in einem statisch bestimmten Fachwerke nur ein System von Stabspannungen möglich ist, das den Gleichgewichtsbedingungen genügt, folgt



daraus, dass die Diagonalstäbe bei symmetrischer Belastung spannungslos sind.

In Abb. 109 ist ein einzelner, aus vier Sparrenstäben mit den dazwischen liegenden Knotenpunkten bestehender Meridian einer Schwedler'schen Kuppel her-

ausgezeichnet. Die Lasten  $P_1$   $P_2$  u. s. f. an den Knotenpunkten können und werden auch im Allgemeinen von einander verschieden sein; zur symmetrischen Belastung gehört nur, dass sie sich an allen anderen Meridianen in der gleichen Weise wiederholen. An jedem Knotenpunkte greifen zwei Ringstäbe an, die gleiche Spannungen von gleichem Vorzeichen haben und die man sich durch eine in der Meridian-Ebene liegende Resultirende ersetzt denken kann. Die Resultirenden müssen

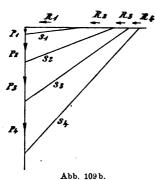

zugleich in den Ringebenen liegen, also horizontal gerichtet sein. Sie wurden in der Abbildung mit  $R_1$   $R_2$  u. s. f. bezeichnet und die Pfeile sind so eingetragen, wie sie bei Druckspannungen in den Ringstäben ausfallen.

Zur Ermittelung der Resultirenden R und der Spannungen  $S_1$   $S_2$  u. s. f. in den Sparrenstäben dient der Kräfteplan in Abb. 109<sup>b</sup>. Man

beginnt ihn mit dem Kräftedreiecke  $P_1 R_1 S_1$  für den Knotenpunkt des Nabelrings, reiht daran das Kräfteviereck  $S_1 P_2 R_2 S_2$ 

für den Knotenpunkt des unteren Ringes und fährt in dieser Weise fort. Die Sparrenstäbe sind sämmtlich gedrückt und ihre Spannungen wachsen von oben nach unten. Auch die Resultirenden R entsprechen bei dem gewählten Beispiele überall Druckspannungen in den Ringstäben, die aber nach unten hin abnehmen. Es kann aber auch vorkommen, dass die Stabspannungen in den unteren Ringen Null werden oder in Zugspannungen übergehen, wenn die Gestalt des Meridians etwas anders gewählt wird, oder wenn die Lasten P nach unten hin nicht so schnell zunehmen, als hier vorausgesetzt wurde. Aus dem Kräfteplane wird der Pfeil der R und hiermit das Vorzeichen der Ringspannungen immer leicht zu erkennen sein.

Die Seitenzahl des Grundrisspolygons, zu dem die Kuppel gehört, ist bis dahin ganz gleichgültig. Um aus den Resultirenden R die Spannungen der Ringstäbe selbst zu finden, muss man aber natürlich die Seitenzahl kennen. Jedes R ist dann in der Ringebene oder, was auf dasselbe hinauskommt, im Grundrisse nach den Richtungen der zugehörigen Ringstäbe zu zerlegen. Man kann die sich hierfür ergebenden Kräftedreiecke auch an die Strecken R in dem bereits gezeichneten Kräfteplane unmittelbar anreihen.

Schwedler hat die Berechnung der Stabspannungen rechnerisch durchgeführt; man erhält seine Formeln, indem man die betreffenden Strecken im Kräfteplane in den gegebenen Lasten P mit Zuhülfenahme der bekannten Richtungswinkel trigonometrisch ausdrückt. Da die Zeichnung weit bequemer ist, als die trigonometrische Rechnung, soll aber von dieser Umsetzung hier abgesehen werden.

Um ein Urtheil darüber zu gewinnen, wie sich das Spannungsbild bei unsymmetrischer Lastvertheilung gestaltet, muss man vor Allem untersuchen, welche Spannungen durch eine Einzellast, die an einem beliebigen Knotenpunkte angreift, hervorgerufen werden. Zu diesem Zwecke muss ich aber zunächst eine Bemerkung über die sogenannten Gegendiagonalen vorausgehen lassen.

Zur Aussteifung genügt es, wie wir sahen, wenn in jedes vierseitige, aus Sparren- und Ringstäben gebildete Fach eine einzige Diagonale eingeschaltet wird, die das Fach in zwei Dreiecke zerlegt. Bei symmetrischer Belastung sind die Diagonalen spannungslos, bei unsymmetrischer haben sie aber Spannungen aufzunehmen. Daraus folgt schon, dass sie bei manchen Belastungen gezogen, bei anderen - namentlich also bei jenen, die die vorigen zu symmetrischen Belastungen ergänzen - gedrückt sein werden. Nun vermeidet man es gerne, solche Stäbe, die ohnehin nur verhältnissmässig geringe Spannungen aufzunehmen haben, auf Druck in Anspruch zu nehmen, weil sie dann auf Zerknicken berechnet werden müssten und daher bei grösserer Länge einen erheblichen Materialaufwand erforderten. Man kann dies dadurch umgehen, dass man jedes Fach mit zwei Diagonalstäben versieht, die nur auf Zug widerstandsfähig zu sein brauchen, so dass die Knickgefahr ausser Betracht bleiben kann.

Freilich erhält man damit streng genommen überzählige Stäbe und ein statisch unbestimmtes Fachwerk. Die statische Unbestimmtheit ist aber hier von besonders einfacher Art und sie hindert nicht, dass die Berechnung im Wesentlichen gerade so erledigt werden kann, wie für den statisch bestimmten Träger. Denkt man sich nämlich zunächst nur in einem einzigen Fache zwei Diagonalen angeordnet, so können dadurch die Spannungen aller ausserhalb dieses Faches liegenden Stäbe überhaupt nicht geändert werden, wie auch der Träger belastet sein möge. Man erkennt dies, wenn man sich den überzähligen Diagonalstab durchschnitten und die in ihm herrschende Spannung durch äussere Kräfte an den beiden Endknotenpunkten ersetzt denkt. Nach Durchschneidung der Diagonale wird der Träger wieder statisch bestimmt und die zu den beiden neu auftretenden Lasten gehörigen Stabspannungen vertheilen sich nur auf die zu demselben Fache gehörenden Stäbe, weil man hierdurch bereits Gleichgewicht an allen Knotenpunkten herstellen kann. Daraus folgt, dass es für alle übrigen Stäbe ganz gleichgültig ist, ob die zweite Diagonale

vorhanden ist oder nicht und welche Spannung in ihr auftritt, wenn sie vorhanden ist.

In Abb. 110<sup>a</sup> ist ein einzelnes Fach herausgezeichnet. Die gestrichelt angegebene Linie 6 sei als die überzählige Diagonale angesehen. Herrscht in dieser eine beliebige Spannung, so findet man die Spannungen in den Stäben 1 bis 5, die zum statisch bestimmten Träger gehören, wenn 6 durch Lasten an den Endknotenpunkten ersetzt wird, aus dem Kräfteplane in Abb. 110<sup>b</sup>. Diese Spannungen stellen in der That Gleichgewicht an allen Knotenpunkten mit den Lasten 6 her, ohne dass die übrigen Stäbe des ganzen Trägers dabei in Mitleidenschaft gezogen würden. Der Kräfteplan ist zur Figur des einzelnen Faches reciprok und zugleich ihr auch ähnlich, wenn sich auch die einzelnen Seiten dabei nicht in der gleichen



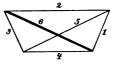

Abb. 110 b.

Weise entsprechen, wie sie sonst einander zugewiesen sind. Jedenfalls kann man aber hieraus leicht erkennen, wie gross die Spannungen in den fünf übrigen Stäben des Faches sind, die zu den Spannungen im statisch bestimmten Träger noch hinzutreten, wenn auch 6 in irgend eine Spannung geräth.

Ueber die Grösse der Spannung in 6 kann man zunächst nichts aussagen; sie hängt vor Allem davon ab, wie der Träger hergestellt wurde. Ist nämlich etwa die Diagonale 6, falls sie zuletzt eingesetzt wird, anfänglich ein wenig kürzer als die Entfernung der Knotenpunkte, so müssen diese gewaltsam ein wenig zusammengerückt werden, um die Diagonale zwischen ihnen befestigen zu können. Die Diagonale 6 geräth dann in Zugspannung und auch in den übrigen Stäben des Faches treten Montirungsspannungen auf, die dem Spannungsbilde in Abb. 110<sup>b</sup> entsprechen. Ueber diese Montirungsspannungen

vermag natürlich die Theorie nichts auszusagen, so lange über den Hergang bei der Montirung nichts bekannt ist.

Nimmt man an, dass die Montirungsspannungen durch genaues Einpassen vermieden sind und dass beide Diagonalen nur gegen Zug widerstandsfähig sind, so behalte man für die Berechnung der Stabspannungen im Fachwerkträger zunächst nur eine von beiden Diagonalen bei und führe die Berechnung für den auf diese Weise erhaltenen statisch bestimmten Träger durch. Zeigt sich dann, dass die beibehaltene Diagonale bei der gegebenen Belastung auf Druck beansprucht wurde, so schalte man sie aus und setze die andere an ihre Stelle. Diese muss dann, um die Druckspannung in der vorigen zu tilgen, gezogen sein und zwar ebenso stark, als jene gedrückt war. Dabei ändern sich auch die Spannungen der zu demselben Fache gehörenden Stäbe um die aus Abb. 110b zu entnehmenden Beträge.

Was von einem Fache gesagt war, gilt ebenso von jedem anderen. Hieraus folgt, dass man in der That die Berechnung der Stabspannungen in einem Träger mit Gegendiagonalen im Wesentlichen genau so durchführen kann, als wenn er statisch bestimmt wäre. Man braucht nur für jedes Fach eine Diagonale beizubehalten, falls man sich vorbehält, für jene Fächer, in denen die Diagonale gedrückt würde, nachträglich die besprochene kleine Umrechnung vorzunehmen. — In der Folge werde ich mich daher auch nur mit der Berechnung des statisch bestimmten Trägers mit einer einzigen Diagonale in jedem Fache beschäftigen.

Zunächst sucht man jene Stäbe auf, die durch die gegebene Einzellast überhaupt nicht in Spannung versetzt werden. Man beginnt mit einem unbelasteten Knotenpunkte des Nabelrings. Von einem solchen gehen vier Stäbe aus, von denen drei in derselben Ebene liegen (nämlich zu demselben trapezförmigen Fache gehören). Der vierte, der nicht in dieser Ebene enthalten ist, muss nothwendig spannungslos sein, weil einer etwa in ihm auftretenden Spannung durch die Resultirende der drei anderen Stabspannungen, die mit diesen ebenfalls in derselben Ebene liegt, nicht Gleichgewicht gehalten werden könnte.

In dem Kuppelgrundrisse der Abb. 111 betrachte man z. B. das Gleichgewicht der Kräfte am Knotenpunkte A. Aus der soeben angestellten Ueberlegung folgt dann, dass der mit den drei übrigen nicht in derselben Ebene liegende Ringstab BA spannungslos sein muss. Derselbe Schluss lässt sich auch für die übrigen unbelasteten Knotenpunkte des Nabelrings wiederholen. Wenn die gegebene Last überhaupt nicht an einem Punkte des Nabelrings angreift, wie in Abb. 111 angenommen wurde, sind alle Stäbe dieses Rings spannungslos.

Nachdem man dies erkannt hat, gehe man zum Knotenpunkte A zurück. An ihm kommen jetzt nur noch zwei Stabspannungen vor, nämlich die Spannung des Sparrenstabs AC und die Spannung des Diagonalstabes. Da diese beiden Kräfte in verschiedene Richtungslinien fallen, müssen sie, damit Gleichgewicht bestehen kann, nothwendig beide gleich Null sein.

Wiederholt man diese Betrachtung für die übrigen Knotenpunkte des Nabelrings, so findet man, dass alle zum obersten Kuppelgeschosse gehörigen Stäbe an der Aufnahme





Abh 111

einer weiter unten angebrachten Belastung unbetheiligt sind. Man kann sich daher dieses Kuppelgeschoss auch ganz entfernt denken und nun den nächst unteren Ring als Nabelring ansehen. Für ihn würden sich genau die gleichen Schlüsse wiederholen lassen, wenn nicht der Angriffspunkt der gegebenen Last zu ihm gehörte. In der Abbildung ist jener Punkt, an dem die Belastung angebracht sein soll, durch einen kleinen schwarzen Kreis hervorgehoben. Zugleich sei noch bemerkt, dass alle spannungslosen Stäbe durch feine Linien, die in Spannung versetzten durch starke Striche gekennzeichnet sind.

Immerhin lassen sich die früheren Schlüsse wenigstens

für alle nicht belasteten Knotenpunkte, also z. B. für den Knotenpunkt C wiederholen. Da das obere Kuppelgeschoss nicht mehr in Betracht kommt, greifen an C nur noch vier Stabspannungen an, von denen drei in einer Ebene liegen, so dass die vierte gleich Null sein muss. Auch von diesem Ringe sind daher alle Stäbe mit einziger Ausnahme des durch einen starken Strich angegebenen ohne Spannung. Für diesen lässt sich nämlich derselbe Schluss nicht wiederholen, da zwar die übrigen Stäbe an dem belasteten Knotenpunkte ebenfalls in einer Ebene liegen, dafür aber die gegebene Last noch hinzukommt, von der vorausgesetzt wird, dass sie nicht ebenfalls in dieselbe Ebene fällt.

Kehren wir nun wieder zum Knotenpunkte C zurück, so greifen daran jetzt nur noch zwei Stabspannungen an, die nicht in dieselbe Grade fallen und die daher beide gleich Null sein müssen. Wiederholt man diese Schlüsse nicht nur für die Knotenpunkte desselben Bings, sondern auch für die tiefer liegenden, so findet man nach und nach alle spannungslosen Stäbe heraus, wobei nur noch die stark ausgezogenen übrig bleiben.

Nachdem man soweit ist, kann man alle Stabspannungen durch einfache Kräftezerlegungen finden. Man beginnt mit dem Knotenpunkte, der die gegebene Last aufnimmt und an dem jetzt nur noch drei, nicht in derselben Ebene liegende Stabspannungen vorkommen. Diese erhält man mit Hülfe eines windschiefen Kräftevierecks nach einer der im ersten Abschnitte dargelegten Methoden. Von da aus kann man dann, wie bei einem einfachen ebenen Fachwerke, der Reihe nach zu den übrigen Knotenpunkten übergehen, an denen immer nur noch entweder drei nicht in derselben Ebene liegende oder auch nur zwei unbekannte Stabspannungen vorkommen. Der einzige Unterschied gegenüber dem ebenen Fachwerke besteht darin, dass der Kräfteplan ein räumlicher ist und daher in zwei Projektionen gezeichnet werden muss. Dies macht zwar mehr Mühe, bereitet aber keinerlei Schwierigkeiten von grundsätzlicher Art. Die Aufgabe kann daher als gelöst betrachtet

werden. — Die Anordnung reciproker Kräftepläne, oder genauer gesagt solcher Kräftepläne, in denen jede Stabspannung nur einmal vorkommt, scheint übrigens im Raume nur in wenigen Fällen möglich zu sein, wenigstens kann man sicher nicht mit Hülfe des Nullsystems dazu gelangen; für die Ausführung des Verfahrens bleibt dies aber gleichgültig.

Hat die Kuppel in Wirklichkeit Gegendiagonalen, so ist sie symmetrisch und wenn die Last selbst in der durch den belasteten Knotenpunkt gehenden Symmetrieebene enthalten

ist, kann man nur ein symmetrisches Spannungsbild erwarten, während das in Abb.111 vorkommende sicher unsymmetrisch ist. Symmetrisch wird es erst nach den früher beschriebenen Umrechnungen innerhalb jener Fächer, in denen gedrückte Diagonalen vorkommen.

Um diese nachträglichen Umrechnungen zu vermeiden, kann man auch von vornherein die Wahl der beizubehaltenden Diagonalen so treffen, dass diese alle in Zugspannung versetzt werden. Welche dies sind, lässt sich allerdings von vornherein, d. h. ohne näheres Eingehen auf den Spannungszustand nicht wohl voraus-





Abb. 112.

sehen. Da solche Betrachtungen schon öfters durchgeführt wurden, weiss man aber, welche beizubehalten sind. In Abb. 112, die sich im Uebrigen auf denselben Fall bezieht, wie Abb. 111, ist der Tausch in dieser Weise vollzogen. Auch hier sind die in Spannung versetzten Stäbe durch starke Striche angegeben. Man erzielt bei dieser Auswahl der Diagonalstäbe, auch abgesehen davon, dass die späteren Umrechnungen vermieden werden, auch noch den weiteren Vortheil, dass der Kräfteplan nur auf die eine Trägerhälfte (mit Einschluss der Mitte) aus-

gedehnt zu werden braucht und sich erheblich einfacher gestaltet.

Im Wesentlichen ist hiermit das Spannungsproblem, so weit es überhaupt in das Gebiet der Mechanik gehört, als gelöst zu betrachten. Es wird aber gut sein, wenn ich noch einige Bemerkungen über die praktische Brauchbarkeit dieser Lehren hinzufüge.

In der Theorie des Fachwerks - des ebenen, wie des räumlichen - zieht man nur den Widerstand in Rechnung, den die Stäbe einer Annäherung oder Entfernung ihrer Endpunkte entgegenzusetzen vermögen. Infolgedessen ist jede Stabspannung in der Richtungslinie des Stabes anzunehmen. In Wirklichkeit vermögen aber die Stäbe in den Fachwerkconstructionen, die an den Knotenpunkten mit einander vernietet sind, auch einen Biegungswiderstand zu leisten. Es ist daher nicht nöthig und im Allgemeinen auch nicht zu erwarten, dass die Stabspannung genau mit der Mittellinie des Stabes Denkt man sich zwei Querschnitte in der zusammenfällt. Nähe der Endpunkte durch den Stab gelegt, so mögen sich die in jedem dieser Querschnitte übertragenen Spannungen zu einer Resultirenden vereinigen lassen, deren Angriffspunkt einen gewissen Abstand von dem Querschnittsschwerpunkte hat. Verbindet man beide Angriffspunkte durch eine grade Linie, so gibt diese die Kraftaxe des Stabes an. Der Abstand der Kraftaxe von der Stabaxe mit der Stabspannung multiplicirt ist gleich dem Biegungsmomente, das von dem Stabe in dem zugehörigen Querschnitte aufgenommen wird.

Wenn die Stäbe, wie es gewöhnlich der Fall ist, ziemlich lang im Verhältnisse zu ihren Querschnittsabmessungen sind, können sie freilich nur geringe Biegungsmomente aufnehmen und die Unterschiede zwischen den Richtungen der Kraftaxen und der Stabaxen können, wie es hier immer geschah, vernachlässigt werden. Freilich kommt auch dann die Zusatzspannung, die durch die Biegung hervorgerufen wird, neben der Längsspannung in Frage, wenn es sich um die grösste Beanspruchung des Materials handelt. Auf die Berechnung

dieser "Sekundärspannungen", wie man sie zu nennen pflegt, gehe ich indessen hier nicht ein, da diese Betrachtungen besser der Constructionslehre vorbehalten bleiben.

Abgesehen davon, dass noch Sekundärspannungen hinzutreten, die eine Erhöhung der Beanspruchung des Materials an gewissen Stellen zur Folge haben, wird aber unter gewöhnlichen Umständen an den Hauptspannungen, d. h. an den Längsspannungen der Stäbe, die ohne Rücksicht auf die Stabbiegungen berechnet sind, nicht viel geändert. In einem Falle aber, der namentlich bei den Schwedler'schen Kuppeln häufig vorkommt, bringen die Richtungsunterschiede zwischen Kraftaxen und Stabaxen auch grosse Abweichungen in den Längsspannungen der Stäbe hervor. Und zwar fallen die Abweichungen. um die es sich hier handelt, im Gegensatze zu den Sekundärspannungen, zu Gunsten der Tragfähigkeit der Construction Manche Flechtwerkconstructionen und besonders viele Schwedler'sche Kuppeln verdanken die verhältnissmässig grosse Steifigkeit, die sie der Erfahrung zufolge gegenüber einer Belastung durch eine Einzellast besitzen, ganz überwiegend den Abweichungen zwischen Kraftaxen und Stabaxen, d. h. dem an sich freilich gar nicht grossen Biegungswiderstande ihrer Stäbe.

Der Fall, von dem ich sprach, tritt immer dann ein, wenn die von einem Knotenpunkte ausgehenden Stäbe nahezu in einer Ebene liegen. Lägen sie genau in derselben Ebene, so würden die Stabspannungen, wenn man den Biegungswiderstand ausser Ansatz lässt, bei einer Belastung dieses Knotenpunktes unendlich gross. Auch dann, wenn sie nur nahezu in einer Ebene liegen, erhält man schon sehr grosse Stabspannungen. Wenn es aber, wie man sieht, in solchen Fällen sehr wesentlich auf die geringen Abweichungen der Stabrichtungen von der im Knotenpunkte an den Flechtwerkmantel gelegten Berührungsebene ankommt, spielen ihnen gegenüber auch die an sich freilich ebenfalls nur geringen Abweichungen zwischen den Richtungen der Kraftaxen und Stabaxen eine wichtige Rolle.

Durch die von einem Knotenpunkte eines Flechtwerkmantels ausgehenden Stäbe wird ein Vielkant bestimmt, dessen körperlicher Winkel durch den Ausschnitt auf einer von dem Knotenpunkte als Mittelpunkt gezogenen Kugelfläche gemessen werden kann. Liegen die Stäbe in einer Ebene, so wird der in das Flechtwerkinnere fallende Kugelausschnitt zu einer Halbkugel. Liegen sie nur nahezu in einer Ebene, so unterscheidet sich der Kugelausschnitt nicht viel von einer Halbkugel. Für die Kräftezerlegung an dem Knotenpunkte kommt aber nicht das Vielkant aus den Stabaxen, sondern das aus den Kraftaxen gebildete in Betracht. Der zu diesem Vielkante gehörige Kugelausschnitt kann sich schon erheblich mehr von einer Halbkugel unterscheiden, wenn der andere Kugelausschnitt sich der Halbkugel nähert.

Bei einer flachen Schwedler'schen Kuppel, die über einem Grundrisse von grosser Seitenzahl errichtet ist und deren aufeinanderfolgende Sparrenstäbe sich in der Richtung nicht viel von einander unterscheiden, liegt der besprochene Fall vor. Wenn man hier keine Rücksicht auf die Abweichungen zwischen den Kraftaxen und den Stabaxen nimmt, rechnet man viel zu ungünstig. Schon für eine verhältnissmässig geringe Einzellast an einem Knotenpunkte findet man unter dieser Annahme sehr grosse Stabspannungen. Es darf als ein Glück bezeichnet werden, dass Schwedler von diesen Folgerungen nichts wusste, da er sonst wahrscheinlich Bedenken getragen hätte, seine Kuppelconstructionen auszuführen. Die Erfahrung lehrt aber, dass diese Kuppeln solche Lasten ganz gut aufzunehmen vermögen, die ohne die geringe Biegungssteifigkeit der Stäbe und die dadurch bewirkten Abweichungen zwischen Kraftaxen und Stabaxen einen Zusammenbruch herbeiführen müssten.

Ueber diese Fragen ist zwar in den letzten Jahren öfters verhandelt worden. Zu einer praktisch brauchbaren und hinreichend genauen Lösung des Spannungsproblems für Kuppeln der bezeichneten Art haben diese Erörterungen aber bisher, meiner Ansicht nach, noch nicht geführt.

## § 43. Die Netzwerkkuppel.

Ein sehr lehrreiches Beispiel für die Berechnung der Stabspannungen in räumlichen Fachwerken liefert die Netzwerkkuppel, die sich von der Schwedler'schen Kuppel in der Anordnung nur wenig unterscheidet. Sie geht aus dieser dadurch hervor, dass man jeden Ring gegen den vorhergehenden etwas

dreht, so dass jedem Stabe des einen Rings ein Knotenpunkt des anderen gegenübersteht. Hierdurch fällt zugleich der Unterschied zwischen Sparrenstäben und Diagonalen fort; die an ihre Stelle tretenden sollen als "Netzwerkstäbe" bezeichnet werden.

In Abb. 113 ist ein einzelnes Stockwerk einer Netzwerkkuppel über einem unregelmässig sechsseitigen Grundrisse dargestellt. Es möge zunächst besprochen werden, wie man die zu einer Last P, die an einem Knotenpunkte des inneren Ringes angreift, gehörigen Stabspannungen findet.

Man betrachte den Knotenpunkt des inneren Ringes, von dem die Stäbe 1 und 2 ausgehen. Im Gegensatze zur Schwedler'schen Kuppel liegen von den vier Stäben dieses Knotenpunktes keine drei in einer Ebene; daher

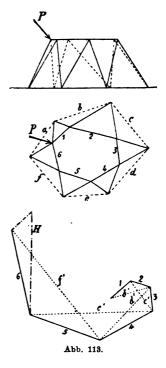

kommen auch keine spannungslosen Stäbe vor. Dagegen weiss man, dass die Resultirende der Stabspannungen 1 und 2 mit der Resultirenden aus den Spannungen der beiden Netzwerkstäbe im Gleichgewichte stehen und daher in die Schnittlinie der durch beide Stabpaare gelegten Ebenen fallen muss. Diese Schnittlinie geht parallel zur Grundrissseite b. Wenn aber die Resultirende aus zwei Stabspannungen nicht in dem von den Stäben einge-

schlossenen Winkelraume (oder im Scheitelwinkelraume), sondern im Nebenwinkelraume liegt, müssen beide Stabspannungen von entgegengesetztem Vorzeichen sein.

Von den beiden Ringstäben 1 und 2 ist also einer gezogen und der andere gedrückt. Derselbe Schluss lässt sich auch für die übrigen unbelasteten Knotenpunkte des inneren Ringes wiederholen und man erkennt daraus, dass die Ringstäbe abwechselnd gezogen und gedrückt sind.

Es fragt sich jetzt, wie sich die Vorzeichen der Spannungen der von dem belasteten Knotenpunkte ausgehenden Ringstäbe zu einander verhalten. Dies hängt offenbar davon ab, ob der Ring ein Polygon mit grader oder mit ungrader Seitenzahl bildet. Es ist ein merkwürdiger Umstand, dass sich die Netzwerkkuppeln in diesen beiden Fällen ganz verschieden verhalten. Netzwerkkuppeln mit ungrader Seitenzahl sind weit steifer und tragfähiger, als die mit graden Seitenzahlen.

Bei grader Seitenzahl, wie in dem Beispiele der Abb. 113, haben die von dem belasteten Knotenpunkte ausgehenden Ringstäbe 1 und 6 Spannungen von ungleichem Vorzeichen, wie aus dem vorher besprochenen regelmässigen Wechsel folgt. Die Resultirende aus beiden Stabspannungen muss daher ebenfalls in den Nebenwinkelraum des von beiden Stäben eingeschlossenen Winkels fallen. Hierbei kann es auch vorkommen, dass die Resultirende zur Grundrissseite a parallel geht, also mit den beiden Netzwerkstäben in einer Ebene liegt. In diesem Falle, der z. B. immer bei regelmässigen Kuppeln von grader Seitenzahl eintritt, hat die Last P unendlich grosse Stabspannungen zur Folge, d. h. der Ausnahmefall liegt vor. Regelmässige Netzwerkkuppeln mit grader Seitenzahl sind also nicht steif und dürfen daher nicht ausgeführt werden. Uebrigens wird auch schon dann, wenn die Kuppel nicht regelmässig ist, die Resultirende aus den beiden Ringspannungen 1 und 6 leicht wenigstens nahezu in derselben Ebene mit den beiden Netzwerkstäben liegen und auch dann treten schon verhältnissmässig sehr grosse Stabspannungen auf.

Ganz anders ist es bei einer Netzwerkkuppel über einem

Grundrisse von ungrader Seitenzahl. Die beiden vom belasteten Knotenpunkte ausgehenden Ringstäbe haben bei ihr Spannungen gleichen Vorzeichens und die Resultirende fällt in den von den Stabrichtungen gebildeten Winkelraum. Sie liegt dann weit ab von der durch die Netzwerkstäbe gelegten Ebene und die Stabspannungen fallen klein aus. So sind besonders Netzwerkkuppeln über regelmässigen Grundrissen von ungrader Seitenzahl durchaus stabil.

Bisher habe ich nur auf die Vorzeichen der in den Ringstäben auftretenden Spannungen geachtet. Man kann aber auch die verhältnissmässigen Grössen dieser Spannungen leicht finden. Dazu zeichnet man den Kräfteplan in Abb. 113, indem man zunächst die Stabspannung 1 in beliebiger Grösse abträgt. Das kommt darauf hinaus, dass man über den Maassstab des Kräfteplans keine Angabe macht, denn unter dem Vorbehalte, dass der Maassstab nachträglich richtig ermittelt werden muss, kann jede beliebige Strecke zur Darstellung der Spannung 1 dienen. Auch das Vorzeichen dieser Spannung muss zunächst unentschieden bleiben.

Nachdem 1 aufgetragen ist, erhält man 2 aus dem Kräftedreiecke 1, 2, b', wo b' eine Parallele zur Grundrissseite b bedeutet. Hieran schliesst sich das Kräftedreieck 2, 3, c', durch das ausgesprochen wird, dass die Resultirende der Ringspannungen 2 und 3 an dem zwischen ihnen liegenden Knotenpunkte parallel zu c gehen muss. Man fährt in dieser Weise fort, bis man zum letzten Ringstabe 6 gelangt ist. Dass die Stabspannungen abwechselnd Zug und Druck bedeuten, wird durch den Kräfteplan ebenfalls schon mit ausgesprochen, wenn man vorläufig auch noch nicht weiss, welche dieser Stäbe gezogen und welche gedrückt sind.

Jedenfalls haben aber wegen der graden Seitenzahl des Grundrisses die erste und die letzte Ringspannung 1 und 6 entgegengesetzte Vorzeichen und wenn man beide an dem belasteten Knotenpunkte zu einer Resultirenden H vereinigen will, muss man die Strecke 1 an den Endpunkt von 6 so antragen, wie es in der Abbildung geschehen ist. Bei ungrader

Seitenzahl des Grundrisses hätte die Strecke 1 an den Endpunkt der letzten Ringspannung in entgegengesetzter Richtung angetragen werden müssen, um die Resultirende H zu erhalten.

Dieser Kunstgriff, den Kräfteplan zunächst einmal im unbestimmt gelassenen Maassstabe aufzutragen, kann auch in anderen Fällen, bei denen die übrigen Knotenpunkte bis auf einen unbelastet sind, manchmal mit Vortheil gebraucht werden und zwar nicht nur beim räumlichen, sondern auch schon beim ebenen Fachwerke. Hier erfahren wir dadurch, wie die Resultirende aus den Stabspannungen 1 und 6 am belasteten Knotenpunkte gerichtet ist. Am belasteten Knotenpunkte haben wir es daher nur noch mit vier Kräften zu thun, die sich Gleichgewicht halten und von denen P vollständig gegeben ist, während man von den drei übrigen die Richtungslinien kennt. Wir brauchen daher nur P nach den drei Richtungslinien mit Hülfe eines windschiefen Kräftevierecks zu zerlegen und finden damit die Spannungen der beiden Netzwerkstäbe, sowie die absolute Grösse und den Pfeil der Resultirenden H. ist auch der Maassstab des vorher gezeichneten ebenen Kräfteplans bekannt und man kann daraus alle Ringspannungen entnehmen. Indem man schliesslich noch die Resultirenden b', c' u. s. f. nach den Richtungslinien der zugehörigen Netzwerkstäbe zerlegt, findet man alle Stabspannungen.

Wenn der Grundriss regelmässig ist, gestaltet sich der Kräfteplan ebenfalls regelmässig. Der Endpunkt von 6 fällt dann mit dem Anfangspunkte von 1 zusammen, d. h. der Kräfteplan bildet ebenfalls ein geschlossenes, regelmässiges Sechseck. Daraus folgt auch, dass die Richtungslinie von H in der That parallel zur Grundrissseite a werden muss. H liegt daher mit den beiden Netzwerkstäben in einer Ebene und die Last P kann durch diese drei Kräfte nicht im Gleichgewichte gehalten werden. Damit ist die vorher schon aufgestellte Behauptung bewiesen, dass eine regelmässige Kuppel bei gerader Seitenzahl einen Ausnahmefall bildet.

Interessant ist hier übrigens, dass eine solche Kuppel nicht nur unendlich kleine, sondern sogar endliche Bewegungen - ausführen kann, ohne dass sich die Stablängen zu ändern brauchten, obschon deren Zahl bei Vermeidung des Ausnahmefalles ausreicht, um die Unverschieblichkeit aufrecht zu halten. Der ganze Stabverband bildet hier einen zwangläufigen, "übergeschlossenen" Mechanismus.

Aus Abb. 114, die eine Netzwerkkuppel über quadratischem Grundrisse darstellt, ist dies leicht ersichtlich. Man betrachte vorerst das durch eine Schraffirung hervorgehobene Dreieck mit der Spitze A. Denkt man sich alle anderen Stäbe weggeschnitten, so kann sich das Dreieck um seine Grundlinie drehen und die Spitze bewegt sich dabei auf einem Kreisbogen. Nun nehme man das Dreieck B und den Ringstab zwischen

A und B hinzu. Es ist klar, dass die vorige Bewegung von A immer noch möglich ist; nur muss sich das Dreieck B heben, wenn sich A senkt, damit die Entfernung der Dreiecksspitzen nicht geändert wird. Durch punktirte Linien sind in der Abbildung die neuen Lagen der Stäbe nach einer kleinen Bewegung dieser Art angegeben.

Mit dem Anschliessen der übrigen Dreiecke kann man in der gleichen Weise fortfahren. Man behält dabei



Abb. 114.

immer einen zwangläufigen Mechanismus, bei dessen Bewegung sich die Dreiecksspitzen abwechselnd heben und senken. Nun fehlt noch der letzte Ringstab, der das letzte Dreieck in der Kuppel mit dem ersten verbindet. Ist der Kuppelgrundriss von ungerader Seitenzahl, so müssen sich die Spitzen von A und vom letzten Dreiecke in dem zuvor besprochenen Mechanismus gleichzeitig heben oder gleichzeitig senken. Dabei vergrössert oder verkleinert sich ihr Abstand. Sobald man also den letzten Ringstab einfügt, der beide Spitzen in unveränderlichem Abstande hält, wird damit die zuvor noch bestehende Bewegungsfreiheit aufgehoben und man erhält eine steife Kuppelconstruction.

Bei gerader Seitenzahl des Grundrisses senkt sich dagegendie letzte Dreieckspitze, wenn sich die erste hebt und umgekehrt. Dabei kann es vorkommen, dass sich der Abstand beider Spitzen ohnehin nicht ändert, wenn auch der letzte Ringstab gar nicht eingeschaltet ist. Wenn die Kuppel regelmässig ist, wie in Abb. 114, folgt schon aus Symmetriegründen, dass sich der Abstand beider Spitzen nicht ändern kann. Die

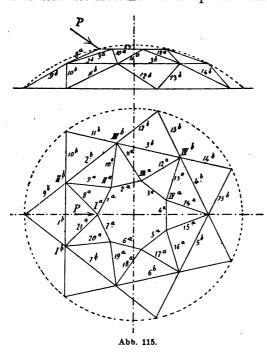

Einschaltung des letzten Ringstabes ändert daher überhaupt nichts an der vorher bestehenden Bewegungsmöglichkeit und die Kuppel bleibt ein Mechanismus von endlicher Beweglichkeit. Eine Anordnung wie in Abb. 114 ist daher unbedingt zu vermeiden.

Regelmässige Netzwerkkuppeln mit ungerader Seitenzahl sind dagegen vollkommen stabil. Das Verfahren für die Berechnung der

Stabspannungen sei an dem Beispiele der Abb. 115, die eine siebenseitige Kuppel darstellt, erläutert.

Zunächst weiss man, dass die Stäbe des Nabelrings abwechselnd gezogen und gedrückt sind und zwar sind diese Spannungen des regelmässigen Grundrisses wegen alle von gleicher Grösse. Die Resultirende der Stabspannungen 1° und 7° an dem belasteten Knotenpunkte I° fällt also in die durch diesen Punkt gelegte Symmetrieebene der Kuppel. Die Kräfte-

zerlegung an diesem Punkte kann daher ohne Weiteres vorgenommen werden. Abb. 116 zeigt den Kräfteplan in Aufriss und Grundriss. Man beginnt im Aufrisse mit dem Dreiecke aus P, der horizontalen Resultirenden von  $1^a$  und  $7^a$  und einer zu  $8^a$  und  $21^a$ , die sich im Aufrisse decken, parallelen Seite. Das Dreieck ist zugleich als Aufriss eines räumlichen Kräftefünfecks aufzufassen, dessen Grundriss gefunden wird, indem man die aus dem Aufrisse herabgetragene Resultirende von  $1^a$  und  $7^a$  nach den Richtungen dieser beiden Stäbe zerlegt

und aus den Endpunkten von Pund 7ª Parallelen zu 8ª und 21ª im Grundrisse zieht. Projicirt man die Ecken, in denen 1ª und 7ª sowie 8ª und 21ª aneinander stossen, nach oben, so geht auch das Dreieck im Aufrisse in ein Fünfeck über, von dem nur zweimal zwei Seiten in eine Grade fallen.

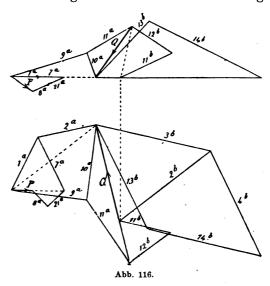

Hierauf geht man zum Knotenpunkte II<sup>a</sup> über, indem man im Grundrisse 2<sup>a</sup> an 1<sup>a</sup> in gleicher Grösse anreiht und dann die Parallelen zu 9<sup>a</sup> und 10<sup>a</sup> zieht. Die gestrichelt gezogene Resultirende aus 1<sup>a</sup> und 2<sup>a</sup> geht parallel zum Stabe 2<sup>b</sup> des unteren Ringes. Auch in den Aufriss kann das Kräfteviereck 1<sup>a</sup> 2<sup>a</sup> 9<sup>a</sup> 10<sup>a</sup> sofort übertragen werden und für die Prüfung der Genauigkeit der Zeichnung dient dabei die Bemerkung, dass die Eckpunkte, in denen 9<sup>a</sup> und 10<sup>a</sup> aneinanderstossen, in Aufriss und Grundriss senkrecht über einander liegen müssen.

Es ist nicht nöthig, noch weitere Knotenpunkte des Nabel-

rings ins Auge zu fassen, da an allen anderen dieselben Stabspannungen wie an II<sup>a</sup> auftreten, nur mit dem Unterschiede, dass vom einen zum anderen jedesmal die Vorzeichen der Stabspannungen wechseln.

Wenn wir jetzt zum unteren Stockwerke übergehen, können wir uns das obere Stockwerk ganz beseitigt und die Spannungen der Netzwerkstäbe des oberen Geschosses an dem dazwischen liegenden Ringe als äussere Kräfte angebracht denken. Freilich greifen dann an allen Knotenpunkten dieses Ringes fünf Kräfte, nämlich die Resultirende der äusseren Kräfte und vier Stabspannungen an und direkt lässt sich daher die Zerlegung nicht weiter führen. Man kommt aber über diese Schwierigkeit leicht hinweg. - Zunächst stelle man Grösse und Richtung der in Abb. 116 mit Q bezeichneten Resultirenden der äusseren Kräfte am Knotenpunkte III<sup>b</sup> fest, indem man an 10<sup>a</sup> die nach Grösse und Vorzeichen gleiche Netzwerkspannung 11ª anträgt. Die Richtung von Q muss übrigens, wie man leicht einsieht, in der durch III<sup>b</sup> gelegten Symmetrieebene der Kuppel enthalten sein und daher mit der Schnittlinie dieser Ebene und der durch die beiden Netzwerkstäbe gelegten Ebene zusammenfallen.

Am Knotenpunkte IV<sup>b</sup> trifft in Bezug auf Grösse und Richtung der zugehörigen Resultirenden Q dasselbe zu; nur der Pfeil ist entgegengesetzt und wenn wir zum folgenden Knotenpunkte weiter gehen, kehrt er sich immer wieder um. Nur die Knotenpunkte I<sup>b</sup> und II<sup>b</sup> machen eine Ausnahme. An ihnen stösst jedesmal ein gezogener und ein gedrückter Netzwerkstab zusammen und die Resultirende Q' an II<sup>b</sup> aus 8<sup>a</sup> und 9<sup>a</sup> konnte in dem besonderen Kräfteplane Abb. 117 aus den bekannten Strecken sofort gefunden werden.

Man untersucht nun, welche Spannungen in den Stäben des unteren Stockwerks durch eine einzige Last Q, die am Knotenpunkte III<sup>b</sup> angreift, hervorgerufen werden. Dies geschieht genau so wie vorher die Ermittelung der Stabspannungen im oberen Geschosse unter der Last P. Man zieht in Abb. 115 einen Durchmesser durch III<sup>b</sup>, projicirt den Schnitt mit dem

Auflagerkreise in den Aufriss und verbindet diesen Punkt mit III<sup>b</sup> im Aufrisse. In diese Linie fällt die Resultirende aus den Stabspannungen 11<sup>b</sup> und 12<sup>b</sup> unter der Last Q; die Resultirende aus den Ringspannungen 2<sup>b</sup> und 3<sup>b</sup> ist horizontal und fällt ebenfalls in die Durchmesserebene. Hiernach konnte das Dreieck aus Q, der horizontalen Richtung und der vorher construirten Richtung der Resultirenden von 11<sup>b</sup> und 12<sup>b</sup> im Aufrisse gezeichnet werden. Im Grundrisse projicirt sich das Dreieck als Gerade. Dann zerlegt man die Resultirenden nach den Richtungen der Stabspannungen 2<sup>b</sup>, 3<sup>b</sup> und 11<sup>b</sup>, 12<sup>b</sup>, aus denen sie zusammengesetzt waren. Ausserdem ist in Abb. 116 noch ein Kräfteviereck für den Knotenpunkt IV<sup>b</sup> angeschlossen. Weiter zu gehen, ist nicht mehr nöthig, da man wie im vorigen

Falle nun schon alle durch Q hervorgerufenen Spannungen anzugeben vermag.

Hierauf wiederhole man in Abb. 117 dieselbe Untersuchung für die am Knotenpunkte II<sup>b</sup> angreifende Belastung Q', die als Resultirende der Stabspannungen 8<sup>a</sup> und 9<sup>a</sup> gefunden war. Auch hier genügt es, die Kraftecke für die Knotenpunkte II<sup>b</sup> und III<sup>b</sup> aufzutragen.

Abb. 117. Nun bleibt uns nur noch übrig, die Spannungen aus allen Lasten Q und Q' zusammenzuzählen. Die Spannung jedes Stabes im unteren Kuppelstockwerke wird als eine Summe von sieben Gliedern gefunden, deren Werthe sich aus den gezeichneten Kräfteplänen sämmtlich entnehmen Man betrachte z. B. den Stab 3b. Die Last Q am Knotenpunkte III<sup>b</sup> versetzt ihn, wie aus dem Kräfteplane Abb. 116 hervorgeht, in eine Zugspannung, deren Betrag mit s bezeichnet sein möge. Am Knotenpunkt IVb greift eine Last — Q an, deren Pfeil nach oben hin gekehrt ist und die, da sich sonst Alles gleich bleibt, die Spannung — s in Stab IIIb hervorbringt. Am folgenden Knotenpunkte Vb geht der Pfeil von Q wieder nach abwärts und der Ringstab 4b erfährt daher eine Zugspannung vom Betrage s. Der Stab 3b, den wir jetzt ins Auge gefasst haben, wird daher gedrückt und der vom Knotenpunkte  $V^b$  herrührende Beitrag zur Spannung in  $3^b$  ist gleich — s. Dieselben Ueberlegungen lehren, dass auch von  $VI^b$  und  $VII^b$  her die Spannungen — s in  $3^b$  erzeugt werden.

Die Last Q' am Knotenpunkte II<sup>b</sup> bringt in 3<sup>b</sup>, wie aus dem Kräfteplane folgt, eine Zugspannung hervor. Die entsprechende und symmetrisch zur vorigen liegende Last Q' am Knotenpunkte I<sup>b</sup> versetzt den Stab 1<sup>b</sup> in Druckspannung, daher 2<sup>b</sup> in Zug- und 3<sup>b</sup> wieder in Druckspannung und zwar vom gleichen Betrage wie vorher die Zugspannung.

Zählen wir alle sieben Posten zusammen, so finden wir die Spannung des Stabes 3<sup>b</sup> gleich — 3s, d. h. der Stab 3<sup>b</sup> wird im Ganzen mit einer dreifach so grossen Kraft gedrückt, als sie aus Abb. 116 zu entnehmen ist. — Aehnlich lässt sich die Betrachtung auch für alle übrigen Stäbe durchführen. Ausserdem kann man auch, nachdem die Spannung eines Stabes auf diese Art ermittelt ist, den Kräfteplan für das untere Kuppelgeschoss unter gleichzeitiger Berücksichtigung aller darauf von oben her übertragenen Lasten construiren. Man umgeht dadurch die Zusammenziehung der sieben Posten, von denen vorher die Rede war, für alle übrigen Stäbe, wofür man freilich die Construction eines neuen Kräfteplans mit in den Kauf nehmen muss.

### § 44. Das Tonnenflechtwerk-Dach.

Abb. 118 zeigt einen Theil eines Tonnenflechtwerk-Daches in axonometrischer Zeichnung. Nach vorn hin muss man sich den Stabverband in derselben Weise, bis zu einer zweiten Stirnmauer hin, an der er ebenso wie an der hinteren aufgelagert wird, fortgesetzt denken.

Die Construction entsteht aus dem geschlossenen Tonnenflechtwerke auf die schon in § 41 näher beschriebene Weise. Die statische Bestimmtheit kann durch nachträgliche Fortlassung der Diagonalstäbe in den beiden untersten Seitenflächen der Tonnen und durch längsverschiebliche Auflagerung der Knotenpunkte auf einer der beiden Stirnmauern herbeigeführt werden. Diagonalen, die etwa in den Fächern der unteren Tonnenseiten beibehalten werden, machen den Träger zwar statisch unbestimmt; die Unbestimmtheit erstreckt sich aber dann nur auf die zu diesen unteren Tonnenseiten gehörigen Stäbe, da eine Spannung in einer solchen überzähligen Diagonale, wenn sie als Last an dem statisch bestimmten Träger aufgefasst wird, nur in diesen Stäben Spannungen hervorrufen kann. Daher ist es für den Gang der Berechnung ziemlich gleichgültig, ob der Träger auf diese Art wirklich statisch bestimmt gemacht wurde, oder ob man die überzähligen Diagonalen auch in den untersten Fächern beibehält.

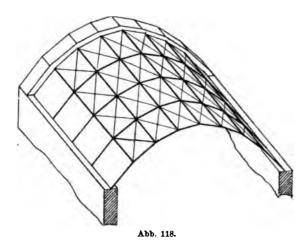

In der Abbildung sind in allen Fächern Gegendiagonalen angenommen und auch hierdurch wird nach den Ausführungen in § 42 über die Gegendiagonalen nichts Wesentliches geändert.

Wenn nur eine der Längsrichtung nach gleichförmige Belastung, also z. B. die Eigenlast des Daches in Frage käme, könnte man etwa das Sparrenpolygon (also den Querschnitt des Daches) nach einem Seilpolygone für die an den Knotenpunkten angreifenden Lasten gestalten. Dann genügten schon die in den Sparrenstäben auftretenden, aus dem Kräfteplane des Seilecks zu entnehmenden Druckspannungen, um an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht herzustellen und die in horizontaler

Richtung verlaufenden "Pfettenstäbe" blieben ebenso wie die Diagonalen spannungslos. Wie bei allen Flechtwerken, bei denen die von einem Knotenpunkte ausgehenden Stäbe nicht allzuviel von einer durch den Knotenpunkt gelegten Ebene abweichen, werden aber auch hier durch Einzellasten verhältnissmässig grosse Spannungen hervorgerufen und auf die Berechnung für einen solchen Belastungsfall kommt es daher vor allen Dingen an.

Der Knotenpunkt, an dem die Einzellast P angreifen soll, ist in Abb. 119 in einem rechtwinklig zur Längsrichtung des Daches stehenden Risse besonders herausgezeichnet. Die Strecken BA und BC sind die Projektionen der sich an B beiderseits anschliessenden Tonnenseiten. Man zerlege die Last P mit Hülfe eines Kräfteparallelogramms in die Componenten  $P_1$  und  $P_2$ , die in die Ebenen der Tonnenseiten fallen. Beachtet man



nun, dass die auf jeder Tonnenseite liegenden Stäbe unter sich ein ebenes Fachwerk, nämlich einen auf den beiden Stirnmauern aufgelagerten ebenen Fachwerkbalken mit

parallelen Gurtungen bilden, so kann man leicht die Stabspannungen berechnen, die in jedem dieser Fachwerkbalken durch die in die zugehörige Ebene fallende Lastcomponente  $P_1$  oder  $P_2$  hervorgerufen werden. Die sich im Punkte B projicirende Reihe der Pfettenstäbe bildet eine gemeinsame Gurtung für die beiden sich in ihr aneinander schliessenden ebenen Fachwerkbalken. Man muss daher, um die in diesen Pfettenstäben auftretenden Spannungen zu erhalten, die Gurtspannungen in beiden Fachwerkbalken zu einander addiren.

Durch diese Kräftezerlegung lässt sich an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht herstellen und da der Träger im Wesentlichen statisch bestimmt ist, erhält man hiermit auch das richtige Spannungsbild. Alle nicht zu den beiden an den belasteten Knotenpunkt sich anschliessenden Tonnenseiten gehörigen Stäbe bleiben demnach unter dem Einflusse der Einzellast spannungslos.

Bei einer praktischen Ausführung lässt sich nicht vermeiden, dass die Winkel zwischen je zwei aufeinanderfolgenden Sparrenstäben nur wenig von gestreckten abweichen. Die beiden Last component en  $P_1$  und  $P_2$  werden dann, wie man aus Abb. 119 erkennt, verhältnissmässig gross und mit ihnen auch die Stabspannungen, namentlich jene der Pfettenstäbe, wenn überdies die Länge des Daches, die zugleich die Spannweite der einzelnen ebenen Fachwerkbalken darstellt, ziemlich gross ist. auch hier gelten die gegen den Schluss von § 42 gemachten Bemerkungen. Infolge der, wenn auch nur verhältnissmässig geringen, Biegungssteifigkeit der Stäbe wird die Tragfähigkeit der Construction viel grösser, als es nach dieser Berechnung scheinen könnte. Ich habe mich davon auch direkt durch ausführliche Versuche überzeugt, die ich mit einem, in ziemlich grossem Maassstabe ausgeführten Tonnenflechtwerke in meinem Laboratorium vornahm, worüber in den "Mittheilungen" des Laboratoriums, Heft 24, 1896 eingehend berichtet ist. erwähne davon hier nur, dass die Einsenkung, die der in der Mitte der Firstpfette gelegene Knotenpunkt unter einer an ihm angebrachten Einzellast erfuhr, nur 17 Procent von jener betrug, die bei Vernachlässigung der Biegungssteifigkeit der Flechtwerkstäbe zu erwarten gewesen wäre. Die Längsspannungen der Stäbe werden sogar in noch höherem Maasse vermindert.

Für den Fall einer der Längsrichtung des Daches nach gleichförmigen Lastvertheilung, die aber von einem Knotenpunkte desselben Querschnitts zum anderen beliebig wechseln kann, lassen sich die Stabspannungen ebenfalls sehr leicht berechnen, ohne dass man nöthig hätte, die von den einzelnen Lasten für sich hervorgebrachten Spannungen getrennt zu berechnen und sie dann zu summiren. In Abb.  $120^a$  seien die Lasten  $P_1$ ,  $P_2$  u. s. f. beliebig gegeben. Man entwerfe den Kräfteplan Abb.  $120^b$ , indem man zuerst  $P_1$  nach 1 und 2 zerlegt, hierauf  $P_2$  nach 2 und 3 u. s. f. Durch die Strecken ab, bc, cd werden dann jene Lasten angegeben, die man an den ebenen Fachwerkbalken auf den Tonnenseiten 1, 2, 3 an-

zubringen hat und durch die diese Fachwerkbalken auf Biegung in ihrer Ebene beansprucht werden. Hierbei hat man zuletzt

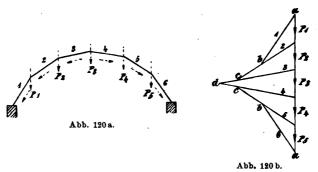

wieder darauf zu achten, dass jede Pfettenreihe (abgesehen von der im Firste) gleichzeitig als Obergurt des einen und als Untergurt des anderen Fachwerkbalkens auftritt. Die zugehörigen Zug- und Druckspannungen gleichen sich dann zum grossen Theile gegen einander aus.

In Abb. 121<sup>a</sup> und 121<sup>b</sup> ist dasselbe für den Fall einer Belastung durch Winddruck ausgeführt. Dabei ist voraus-

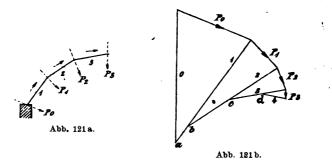

gesetzt, dass die Widerlagsmauer nicht hinreichend widerstandsfähig gegen horizontale Kräfte ist, so dass auch in den Auflagerpunkten noch ein Winddruck  $P_0$  von dem Träger aufzunehmen ist. Natürlich dürfen in diesem Falle die Diagonalen in den Fächern der untersten Tonnenseite nicht fehlen. — Auch hier werden die von den ebenen Fachwerkbalken aufzunehmen-

den Lasten durch die Strecken ab, bc, cd des Kräfteplans angegeben und die Pfeile, nach denen sie an diesen Balken biegend angreifen, sind in Abb. 121<sup>a</sup> eingetragen. Die weitere Berechnung der Stabspannungen, die zu diesen Lasten gehören, erfolgt wie im vorigen Falle.

## § 45. Flechtwerkträger eines Krahngerüstes.

In Abb. 24<sup>a</sup>, S. 60 war ein ebenes Traggerüst für einen Krahn dargestellt und im zugehörigen Kräfteplane Abb. 24<sup>b</sup> waren die Stabspannungen ermittelt worden, die darin durch eine am Ausleger angreifende Last A hervorgerufen werden.

Dabei musste aber vorausgesetzt werden, dass die Richtungslinie der Last A in der Ebene des Binders liege, denn gegen Kräfte, die senkrecht zur Binder-Ebene gerichtet sind, ist ein ebener Stabverband, wenigstens in seiner Eigenschaft als Fachwerk, nicht widerstandsfähig.

Nun ist freilich bei einem Krahne der bei jener Gelegenheit vorausgesetzte Belastungsfall der wichtigste. Es kann aber immerhin auch vorkommen, dass die am Ausleger angreifende Kraft entweder selbst eine zur Binder-Ebene senkrechte Componente hat oder dass daneben andere Lasten (Winddruck u. dgl.) vorkommen, die zu dieser Ebene senkrecht stehen. Man muss daher auch für eine gewisse Steifigkeit der Construction senkrecht zur Binder-Ebene sorgen. Dies kann nun zwar auf verschiedene Art geschehen; am wirksamsten geschieht es aber durch den Uebergang vom ebenen zum räumlichen Fachwerke.

Man kann sich hier die Aufgabe stellen, aus der ebenen Binderfigur heraus einen räumlichen, statisch bestimmten Fachwerkträger zu entwickeln, der gegenüber Lasten, die in der Symmetrie-Ebene liegen, im Wesentlichen ebenso wirkt, wie vorher der ebene Binder, dabei aber zugleich noch im Stande ist, gegenüber Lasten, die senkrecht zu jener Ebene gerichtet sind, als Fachwerkträger, d. h. unter ausschliesslicher Beanspruchung der Stäbe auf Zug oder Druck zu widerstehen.

Auch diese Aufgabe lässt noch verschiedene Lösungen zu. Die einfachste wird durch Abb. 122 in axonometrischer Zeichnung angegeben. Dabei sei bemerkt, dass auch die gestrichelten Linien Stäbe vorstellen, die nur bei dem betreffenden Belastungsfalle spannungslos sind.

Dass der Träger statisch bestimmt ist, erkennt man am einfachsten daraus, dass sich die zu dem oberen Theile ge-

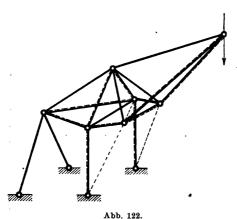

sen, die einen inneren Raum vollständig umgrenzen. Der obere Theil bildet daher ein vollständiges Flechtwerk, das durch die sechs unteren Stäbe starr mit der festen Erde verbunden ist. Mit Ausnahme der gestrichelt ausgezogenen Diagonale in dem nach unten gekehrten trapezförmigen

hörigen Stäbe zu Dreiecken zusammenschlies-

Fache des Flechtwerkmantels ist die ganze Anordnung symmetrisch. Man kann aber die Symmetrie auch vollständig machen, indem man in dieses Fach eine zweite Diagonale einschiebt. Wir wissen schon, dass die statische Unbestimmtheit, die hierdurch eingeführt wird, unerheblich ist, da sie sich nur auf die zu demselben Fache gehörenden Stäbe erstreckt und dass auch selbst für diese Stäbe sofort klare Verhältnisse geschaffen werden, sobald man annimmt, dass beide Diagonalen als Gegendiagonalen ausgebildet, d. h. nur gegen Zug widerstandsfähig construirt werden.

Der Aufriss des räumlichen Trägers stimmt genau mit der früheren Binderfigur überein. Daher kann auch die Berechnung der Stabspannungen für solche Lasten, die in der Mittel-Ebene liegen, aus der früher für den Binder durchgeführten Berechnung ohne Weiteres abgeleitet werden. Wenn sich nämlich Kräfte an einem Punkte im Raume im Gleichgewichte halten und man projicirt sie alle auf eine Ebene, so ist auch die geometrische Summe ihrer Projektionen gleich Null. Auf die Linien der Binderfigur projiciren sich aber die Stabspannungen des räumlichen Trägers und die im Kräfteplane der Abb. 24<sup>b</sup> erhaltenen Strecken geben daher ohne Weiteres die Summe der Aufriss-Projektionen der Spannungen jener Stäbe an, die sich in der Binderfigur, als Aufriss des räumlichen Trägers betrachtet, übereinander decken.

Der symmetrischen Anordnung und Belastung wegen, lässt sich ferner an jedem Knotenpunkte dadurch Gleichgewicht herstellen, dass man die Spannungen der spiegelbildlich zu einander liegenden Stäbe gleichgross und von gleichem Vorzeichen annimmt, die einzelne, unsymmetrisch vorkommende Diagonale dagegen spannungslos lässt. Da der Träger statisch bestimmt und daher nur ein einziges Gleichgewichtssystem von Spannungen möglich ist, muss die genannte Diagonale hiernach auch wirklich spannungslos sein und die aus dem Kräfteplane der Abb. 24<sup>b</sup> entnommenen Strecken geben sofort die in der Mittel-Ebene liegenden Resultirenden der Stabspannungen an, die sich in den entsprechenden Seiten der Binderfigur übereinander decken. Man braucht daher nur nachträglich noch eine Zerlegung der durch den Kräfteplan gelieferten Resultirenden nach den Richtungen der betreffenden Stäbe vorzunehmen, was etwa im Grundrisse geschehen kann.

Von jenen Stäben, die selbst in der Mittel-Ebene liegen und die sich daher im Aufrisse nicht mit anderen überdecken, liefert der ebene Kräfteplan schon unmittelbar die Spannung, ohne dass eine weitere Zerlegung nöthig wäre. Für jene Stäbe endlich, die senkrecht zur Mittelebene stehen und sich daher im Aufrisse als Punkte projiciren, findet man die Spannungen nachträglich durch Zeichnen von Kraftecken für einen ihrer Endpunkte im Grundrisse. Da die übrigen Stabspannungen schon sämmtlich bekannt sind, können diese Kraftecke ohne Weiteres aufgetragen werden.

Da alle diese Zerlegungen sehr einfach sind, habe ich die

Beigabe einer besonderen Zeichnung des Kräfteplans für entbehrlich gehalten. Dagegen sind in Abb. 122 jene Stäbe, die für den Fall einer senkrechten Last am Ausleger gedrückt sind, durch Schattenstriche hervorgehoben und die spannungslosen durch gestrichelte Linien angegeben.

Wenn die Last am Ausleger eine beliebige Richtung im Raume hat, hört die symmetrische Spannungsvertheilung auf und das bisher besprochene Verfahren ist daher nicht mehr anwendbar. Man zerlegt die Last in diesem Falle am besten in zwei Componenten, von denen eine in der Mittel-Ebene liegt und die andere senkrecht zu ihr steht, und berechnet die von jeder dieser Componenten für sich hervorgerufenen Spannungen, die man dann nachträglich summiren kann. Für den ersten Belastungsfall ist die Lösung schon bekannt; es bleibt also nur noch die zweite zu untersuchen.

In Abb. 123 ist zunächst wieder eine axonometrische Zeichnung des Krahngerüstes gegeben, in der genau wie vorher



die bei dem jetzt vorliegenden Belastungsfalle spannungslos bleibenden Stäbe durch gestrichelte Linien angegeben sind. Wir wollen uns zunächst überzeugen, dass diese in der That spannungslos bleiben müssen.

Denkt man sich die sechs Stäbe, die den oberen Flechtwerkkörper mit der

festen Erde verbinden, durchschnitten, so müssen die an den Schnittstellen als äussere Kräfte anzubringenden Stabspannungen mit der Last  $\mathfrak P$  am Ausleger ein Gleichgewichtssystem bilden. Für eine Momenten-Axe, die durch die Auflagerpunkte X und XI gelegt ist, verschwinden die Momente von  $\mathfrak P$  (da es

zur Axe parallel ist) und von den vier von diesen Punkten ausgehenden Stabspannungen. Die Summe der Momente der beiden am Knotenpunkte I angreifenden Stabspannungen VIII, I und IX, I muss daher ebenfalls gleich Null sein. Nun kann man sich diese beiden Spannungen zu einer am Knotenpunkte I an greifenden Resultirenden vereinigt denken. Die Resultirende muss in der Ebene I, VIII, IX enthalten sein, die zur Momentenaxe parallel ist, und damit ihr Moment zu Null wird, muss sie selbst zur Momentenaxe parallel sein.

Nachdem man dies erkannt hat, wende man den Momentensatz nochmals für eine durch den Knotenpunkt VII in lothrechter Richtung gelegte Momentenaxe an. Auch für diese Axe verschwinden die Momente von B und von den zu den Auflagerpunkten X und XI gehörigen Stabspannungen. Dies erkennt man aus dem in Abb. 124b gezeichneten Grundrisse, aus dem hervorgeht, dass sich die Ebenen X, II, VI und XI, IV, V in der jetzt als Momentenaxe gewählten Geraden schneiden. Demnach muss auch für diese Momentenaxe das Moment der am Knotenpunkte I gebildeten Resultirenden aus den Stabspannungen VIII, I und IX, I gleich Null sein. Wir erkannten aber schon vorher, dass diese Resultirende, falls sie überhaupt besteht, nur parallel zur vorigen Momentenaxe gehen kann. Wäre sie von Null verschieden, so könnte ihr Moment für die jetzt gewählte Momentenaxe nicht verschwinden, da die beiden Linien windschief zu einander liegen. Die Resultirende muss also Null sein und daher müssen auch die Stäbe, aus deren Spannungen die Resultirende gebildet war, beide spannungslos sein.

Die drei übrigen Stäbe, die noch vom Knotenpunkte I ausgehen, müssen nun auch spannungslos sein, da zwischen drei Kräften, die nicht in derselben Ebene liegen, nur dadurch Gleichgewicht hergestellt werden kann, dass man sie alle drei gleich Null setzt. Wir kommen ferner zum Stabe III, VII. Dass dieser spannungslos ist, folgt daraus, dass die Kraft  $\mathfrak P$  am Knotenpunkte VII mit den beiden anderen von diesem Knotenpunkte ausgehenden Stäben in einer Ebene liegt. Die

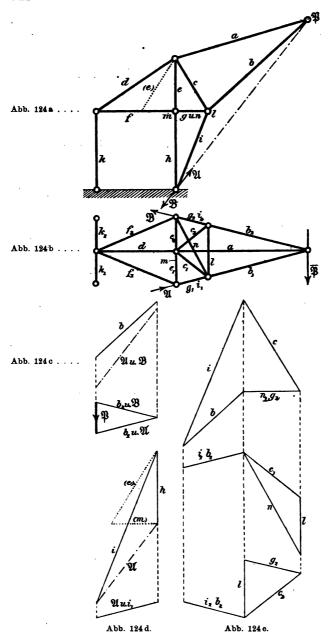

vierte, mit den drei anderen nicht in derselben Ebene liegende Kraft muss daher gleich Null sein. Schliesslich bleibt noch der Stab II, VI. Auch bei ihm folgt der Schluss, dass er spannungslos sein muss, daraus, dass die drei anderen vom Knotenpunkte II ausgehenden Stabspannungen in einer Ebene liegen. Dabei ist zu beachten, dass man vorher schon erkannte, dass Stab II, I spannungslos ist.

Um ferner die Spannungen der bei dem betrachteten Belastungsfalle in Thätigkeit kommenden Stäbe zu ermitteln, erwäge man vorerst, dass der Träger nur in den Punkten X und XI Auflagerkräfte  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak B$  überträgt, die mit der Last  $\mathfrak B$  ein Gleichgewichtssystem bilden. Zugleich muss  $\mathfrak A$  in der Ebene der beiden sich in X anschliessenden Stäbe enthalten sein, da  $\mathfrak A$  auch mit den Spannungen dieser Stäbe im Gleichgewichte sein muss. Entsprechendes gilt für  $\mathfrak B$ . Daraus folgt, dass die Richtungslinien von  $\mathfrak A$  und  $\mathfrak B$  sich mit  $\mathfrak B$  im Knotenpunkte VII schneiden müssen.

Nach diesen Vorbemerkungen kann man zu der in Abb. 124° in Grundriss und Aufriss ausgeführten Kräftezerlegung schreiten. Die Kraft  $\mathfrak{B}$  zerlegt man zuerst im Grundrisse nach den Richtungen von  $b_1$  und  $b_2$  oder auch von  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$ , denn diese Richtungen decken sich hier. Im Aufrisse decken sich sowohl  $b_1$  und  $b_2$ , wofür kurz b geschrieben ist, als auch  $\mathfrak{A}$  und  $\mathfrak{B}$ .

Dann folgt Abb. 124<sup>d</sup>. Man zerlegt hier A, das von der vorigen Zeichnung übernommen wird, in die Stabspannungen h und i. Der Grundriss des Kräftedreiecks bildet eine Gerade. Auch die von B am anderen Auflagerpunkte hervorgerufenen Stabspannungen sind hiermit bekannt; sie sind ebensogross, als die ihnen auf der Vorderseite entsprechenden, aber von entgegengesetztem Vorzeichen. Dies folgt schon aus der bereits beim vorigen Belastungsfalle angestellten Ueberlegung über die Stabspannungen in der Binderfigur, die den Aufriss des räumlichen Trägers bildet. Die Projektion von B im Aufrisse ist nämlich im vorliegenden Falle gleich Null; daher sind auch die Stabspannungen im Binder gleich Null, d. h. die sich im Aufrisse auf denselben Linien überdeckenden Projektionen der

Stabspannungen des räumlichen Trägers sind von gleicher Grösse und entgegengesetztem Vorzeichen. Auch schon auf Grund dieser Ueberlegung hätte man den Nachweis erbringen können, dass die in der Mittel-Ebene selbst liegenden Stäbe  $\alpha$  und d spannungslos sein müssen. Im Uebrigen ist darauf auch bei den weiter folgenden Zerlegungen Rücksicht zu nehmen.

Wir kommen nun zu Abb. 124°, die zwei verschiedene Grundrisse und einen zu beiden gehörigen, gemeinsamen Aufriss umfasst. Der obere Grundriss sammt dem Aufrisse bildet das Krafteck für den Knotenpunkt VI (siehe wegen der Nummerirung der Knotenpunkte die zugehörige axonometrische Zeichnung in Abb. 123); der untere Grundriss gehört zu dem hinter VI, symmetrisch dazu liegenden Knotenpunkte V. Vom Kraftecke für den Knotenpunkt VI kennt man bereits die Stabspannungen  $i_1$  und  $b_1$ . Diese sind im Aufrisse im Sinne ihrer Pfeile aneinandergereiht; im Grundrisse überdecken sie sich. Dann zieht man im Aufrisse die Parallelen zu c und n. Im Grundrisse tritt dazu noch die Stabspannung l, die sich im Aufrisse als Punkt projicirt. Damit sind die Projektionen des windschiefen Kräftefünfecks für den Knotenpunkt VI bereits gefunden.

Für den Knotenpunkt V gilt derselbe Aufriss; nur hat jetzt die vorher mit n bezeichnete horizontale Seite bei ihm die Bedeutung von  $g_2$ . Auch hier ergibt sich die Stabspannung l von Neuem und sie muss natürlich ebensogross ausfallen, als im vorigen Kraftecke.

Nun fehlt nur noch die Spannung der mit e bezeichneten Stäbe. Sie folgt aus dem Kräftedreiecke für den Knotenpunkt II. Dieses ist in Abb. 124<sup>d</sup> in umgeklappter Lage, also in wahrer Gestalt und zwar mit punktirten Linien eingetragen. Dazu wurde schon im Aufrisse e in die Mittel-Ebene umgeklappt und zu der hierdurch gefundenen, punktirt ausgezogenen Richtung (e) die Parallele (e) in Abb. 124<sup>d</sup> gezogen.

Nachträglich hat man noch die wahren Längen der im Aufrisse und Grundrisse gegebenen Stabspannungen zu ermitteln und sie nach dem gewählten Kräftemaassstabe auszumessen. Davon ist in der Zeichnung Abstand genommen. Am einfachsten wählt man bei der Zeichnung ß gleich der Lasteinheit. Kommt dann irgend eine Last von beliebiger Richtung am Ausleger vor, so kann man sofort auf Grund der soeben ausgeführten Kräftezerlegung jenen Antheil der Stabspannungen, der durch die senkrecht zur Mittel-Ebene stehende Last-Componente hervorgebracht wird, angeben. Hat man ähnliche Kräftepläne auch noch für die beiden einfacheren Belastungsfälle, dass ß entweder lothrecht oder horizontal in der Mittel-Ebene gerichtet ist, entworfen, so wird man aus einem Vergleiche der Ergebnisse leicht auch entnehmen können, bei welcher Richtung einer Last von gegebener Grösse die grösste Zug- oder die grösste Druckspannung in irgend einem Stabe zu Stande kommt.

### Aufgaben.

31. Aufgabe. Der in Abb. 125 dargestellte, (nach einer Ausführung in der Markthalle zu Leipzig als "Leipziger Kuppel" bezeichnete) räumliche Fachwerkträger wird an dem durch einen kleinen schwarzen Kreis im Grundrisse hervorgehobenen Knotenpunkte durch die beliebig gerichtete Last P belastet; man

soll die Stabspannungen ermitteln.

Lösung. Zunächst sei darauf hingewiesen, dass diese Kuppel aus der Schwedler'schen dadurch hervorgeht, dass die Stäbe des zweiten Ringes durch einen in ihrer Mitte liegenden Knotenpunkt unterbrochen sind, nach dem die Diagonalen hingeführt werden. Man gewinnt durch diese Zwischenschaltung noch einen weiteren Punkt auf jeder Kuppelseite, der unverschieblich fest gehalten ist und der als Stützpunkt für die Auflagerung der Dachhaut verwendet werden kann. Eine solche Einsehaltung neuer Knotenpunkte ist für den Constructeur oft sehr werthvoll.

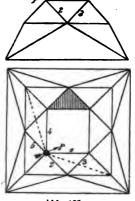

Abb. 125.

Ferner überzeugen wir uns durch Abzählen der Knotenpunkte und Stäbe, dass der Träger statisch bestimmt ist. Auf jedem Sparrenzuge kommen 2 freie Knotenpunkte vor und mit den im zweiten Ringe eingeschalteten haben wir daher im Ganzen 12 Knotenpunkte, zu deren Verbindung mit der festen Erde 36 Stäbe erforderlich sind. So viele sind aber auch vorhanden, nämlich 4 im inneren Ringe, 8 im zweiten Ringe, 8 Sparrenstäbe und 16 Diagonalstäbe, im Ganzen 36.

Hierauf suchen wir die bei dem gegebenen Belastungsfalle spannungslos bleibenden Stäbe auf. Dazu bedarf es hier einer etwas anderen Ueberlegung als in früheren Fällen und gerade, um diese ebenfalls noch vorzuführen, habe ich das Beispiel aufgenommen.

Man betrachte das im Grundrisse der Abb. 125 durch eine Schraffirung hervorgehobene Stabdreieck. Wir wollen uns dieses Dreieck aus dem ganzen Verbande losgelöst denken, indem wir alle nicht dazu gehörigen, von den drei Ecken ausgehenden Stäbe wegschneiden und dafür deren Stabspannungen als äussere Kräfte an diesen Ecken anbringen. Diese äusseren Kräfte müssen dann ein Gleichgewichtssystem mit einander bilden. Nun liegen aber die an jeder Ecke weggeschnittenen Stäbe unter sich in einer Ebene. Denken wir uns also deren Spannungen zu einer Resultirenden vereinigt, so muss diese auch in derselben Ebene enthalten sein. Andererseits muss aber die Resultirende auch in der Dreiecksebene liegen, da sie an dem betreffenden Knotenpunkte mit den Spannungen der beiden Dreiecksstäbe im Gleichgewichte Die Resultirende kann also nur in die Schnittlinie der beiden Ebenen fallen und damit kennen wir sofort die Richtungslinien der äusseren Kräfte, die an den drei Ecken des Dreiecks anzubringen sind. Bei den zum inneren Ringe gehörigen beiden Knotenpunkten fallen diese Richtungslinien mit den Sparrenstäben

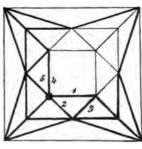

Abb. 126.

zusammen und an dem zum zweiten Ringe gehörigen Knotenpunkte fällt die Richtungslinie der Resultirenden auf die Ringstäbe.

Diese drei Richtungslinien liegen in einer Ebene; sie schneiden sich aber nicht in einem Punkte. Damit Gleichgewicht zwischen den drei Resultirenden möglich sei, müssen sie daher alle drei gleich Null sein. Demnach sind auch die zu dem Dreiecke selbst gehörigen Stäbe spannungslos.

Dieselbe Betrachtung kann auch noch für das auf der nach rechts hin anstossenden Kuppelseite, sonst ebenso liegende Dreieck durchgeführt werden und auch für die zwischen beiden Kuppelseiten liegenden Stäbe findet man hierauf leicht, dass sie spannungslos sind. Das Ergebniss dieser Betrachtungen ist in Abb. 126 zusammengestellt, in der die spannungslosen Stäbe durch feine, die in Spannung versetzten durch starke Striche kenntlich gemacht sind.

Wir betrachten ferner das an den belasteten Knotenpunkt anstossende und dem schraffirten gegenüberliegende Dreieck 1,2,3 in Abb 125 und stellen dafür die gleiche Betrachtung an. Diese führt nur an dem belasteten Knotenpunkte zu einem anderen Ergebnisse. Denn da hier zu den Spannungen der weggeschnittenen Stäbe noch die Last P als äussere Kraft hinzutritt, kann die Resultirende aus den äusseren Kräften vorerst jede beliebige Richtung haben. Dagegen muss die Resultirende der Spannungen der weggeschnittenen Stäbe an dem Knotenpunkte, in dem 1 und 3 aneinander stossen. immer noch in die Richtung des Sparrenstabes und die Resultirende an dem Knotenpunkte, in dem 2 und 3 zusammenstossen, in die Richtung des Ringes fallen. Suchen wir den Schnittpunkt dieser beiden Richtungslinien auf und verbinden ihn mit dem belasteten Knotenpunkte durch die punktirt angegebene Linie, so finden wir damit auch die vorher unbestimmt gelassene Richtungslinie der Resultirenden der äusseren Kräfte an der dritten Ecke des Dreiecks. Mit dieser Richtungslinie muss auch die Resultirende der Stabspannungen 1 und 2 an dem belasteten Knotenpunkte zusammenfallen.

Dieselbe Betrachtung lässt sich auch für die andere, an den belasteten Knotenpunkt anstossende Kuppelseite durchführen und man findet so, dass die Resultirende der Stabspannungen 4 und 5 am belasteten Knotenpunkte in die auf dieser Seite angegebene punktirte Linie fallen muss.

Hiermit sind wir aber in den Stand gesetzt, ohne Weiteres die Kräftezerlegungen vornehmen zu können, die zu den Stabspannungen führen. Denn von den fünf Stabspannungen am belasteten Knotenpunkte haben wir 1 mit 2 und 4 mit 5 in zwei Resultirende von bekannten Richtungslinien zusammengefasst, so dass wir nur noch nöthig haben, P nach diesen beiden Richtungslinien und nach der damit nicht in derselben Ebene liegenden Richtung des Sparrenstabes zu zerlegen. Die Zerlegung wird noch durch die Bemerkung vereinfacht, dass sich das windschiefe Kräfteviereck im Aufrisse als Dreieck projicirt, da sich zwei der Richtungslinien im Aufrisse überdecken. Nachdem die Projektionen des Vierecks gezeichnet sind, findet man auch die Stabspannungen 1 und 2, sowie 4 und 5, indem man ihre Resultirenden nach den Stabrichtungen zerlegt.

#### 318 Fünfter Abschnitt. Das Fachwerk im Raume. — Aufgaben.

Vom belasteten Knotenpunkte kann man dann zu den übrigen fortschreiten und findet auch bei diesen die Stabspannungen durch einfache Zerlegungen nach drei Richtungen im Raume oder nach zwei Richtungen in der Ebene. Da alle diese Zerlegungen keinerlei Schwierigkeiten machen, sehe ich davon ab, die Kräftepläne hier mit aufzunehmen.

### Sechster Abschnitt.

# Die elastische Formänderung des Fachwerks und das statisch unbestimmte Fachwerk.

#### § 46. Methode von Maxwell und Mohr.

Wir betrachten zunächst einen statisch bestimmten Fachwerkträger, nehmen an, dass er irgendwie belastet werde und stellen uns die Aufgabe, die Verschiebung zu berechnen, die ein beliebig ausgewählter Knotenpunkt infolge der elastischen Formänderung erfährt. Es ist dabei eigentlich gleichgültig, ob es sich dabei um ein ebenes oder um ein räumliches Fachwerk handelt. Da man bei allen Lehren, die neu an den Lernenden herantreten, vorerst immer nur die einfachsten Beispiele zu Grunde legen soll, möge aber in diesem Abschnitte in erster Linie immer nur vom ebenen Fachwerke die Rede sein. Der Leser thut jedoch gut, sich gelegentlich immer wieder Rechenschaft davon zu geben, dass diese Ausführungen in allen wesentlichen Punkten auch für das räumliche Fachwerk gültig bleiben.

Bei einem steifen Stabverbande sind Gestaltänderungen, die sich in den Verschiebungen der Knotenpunkte zu erkennen geben, nur in Folge der elastischen Längenänderungen der Stäbe möglich. Wir müssen daher zunächst diese berechnen. Da die Stabspannungen im statisch bestimmten Träger, die zu der gegebenen Belastung gehören, auf Grund der Lehren der vorhergehenden Abschnitte stets ermittelt werden können, vermag man auch die elastischen Längenänderungen der einzelnen

320 Sechster Abschnitt. Die elast. Formänderung des Fachwerks etc.

Stäbe stets ohne Schwierigkeit zu finden. Nach dem Elasticitätsgesetze ist

 $\frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E} = \frac{S}{EF},$ 

wenn S die ganze vom Stabe aufzunehmende Spannung, F den Querschnitt, E den Elasticitätsmodul, l die Länge und  $\Delta l$  die elastische Längenänderung bedeuten. Die Gleichung gibt auch das Vorzeichen von  $\Delta l$  richtig an, wenn Zugspannungen durch positive Werthe von S und Verlängerungen durch positive Werthe von  $\Delta l$  ausgedrückt werden.

Für jeden Stab fasst man die drei constanten und von vornherein gegebenen Werthe von l, E und F am besten zu einer einzigen Constanten zusammen, die mit r bezeichnet werden möge, indem man

$$r = \frac{l}{EF} \tag{59}$$

setzt. Hierbei beachte man, dass die in dieser Weise definirte Stab-Constante jedenfalls stets positiv sein muss, da weder l, noch E, noch F negativ werden können.

Mit Einführung dieser Bezeichnung erhält man einfacher

$$\Delta l = rS \tag{60}$$

und nachdem die Spannungen S durch einen Kräfteplan oder sonstwie ermittelt sind, kennt man hiermit auch die Werthe der  $\Delta l$  für alle Stäbe.

Unsere Aufgabe kommt daher nun auf die folgende hinaus: Gegeben sind die elastischen Längenänderungen aller Stäbe eines statisch bestimmten Fachwerkträgers; man soll die dadurch hervorgebrachte Verschiebung irgend eines Knotenpunktes berechnen.

Diese Aufgabe ist eine rein geometrische. Sie kam uns schon früher in nahezu gleicher Form bei der analytischen Untersuchung des Ausnahmefalles beim ebenen Fachwerke in § 37 vor. Damals war  $\delta l$  an Stelle von  $\Delta l$  geschrieben und vorausgesetzt, dass  $\delta l$  unendlich klein sei. Wie die  $\delta l$  zu Stande gekommen seien, war damals gleichgültig und im Grunde genommen ist es auch hier gleichgültig, wodurch die  $\Delta l$  ver-

anlasst sind, da es sich jetzt nur darum handelt, die zu den irgendwie gegebenen  $\Delta l$  gehörigen Knotenpunktsverschiebungen zu berechnen. Da ferner die elastischen Längenänderungen  $\Delta l$  jedenfalls nur sehr kleine Grössen im Vergleiche zu den ursprünglichen Stablängen und den Knotenpunkts-Coordinaten sind und daher näherungsweise auch als unendlich klein angesehen werden können, können wir sie geradezu mit den früher betrachteten  $\delta l$  identificiren.

Zwischen den unbekannten Verschiebungs-Componenten  $\delta x_i$  u. s. f. und den gegebenen  $\delta l$  bestehen, wie wir schon damals sahen, ebensoviele Gleichungen ersten Grades als Unbekannte. Gl. (50) S. 240 gibt eine dieser Gleichungen an und in den Gleichungen (51) ist das ganze System übersichtlich zusammengestellt. Analytisch gesprochen kommt hiernach die Lösung unserer Aufgabe auf die Auflösung des Gleichungssystems (51) hinaus.

Der hiermit angegebene Weg zur Lösung der Aufgabe ist aber viel zu umständlich, als dass er für die praktische Anwendung brauchbar wäre. So wenig wie die Benutzung der Gleichungen (48) zur wirklichen Lösung des Spannungsproblems eignen sich die Gleichungen (51) zur Lösung des Verschiebungsproblems. Man muss sich vielmehr nach Hülfsmitteln umsehen, die das Ziel in einfacherer Weise zu erreichen gestatten.

Ein einfacher Weg zu diesem Ziele ist zuerst von Maxwell angegeben worden. Die sehr kurz gefasste Abhandlung des grossen Physikers über diesen Gegenstand, für den sich der Leserkreis physikalischer Zeitschriften damals sehr wenig interessirte, blieb aber ziemlich unbeachtet und jedenfalls fand die Methode zunächst gar keinen Eingang in die technische Praxis. Erst als Mohr denselben Weg von Neuem selbständig aufgefunden hatte, gelangte er zur Kenntniss und zur Beachtung in technischen Kreisen.

Das Maxwell-Mohr'sche Verfahren gründet sich auf die Anwendung des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten. Um z. B. die Senkung x zu berechnen, die irgend ein Knotenpunkt in senkrechter Richtung unter dem Einflusse der ge-

gebenen Längenänderungen  $\Delta l$  der Stäbe erfährt, denke man sich an dem Knotenpunkte eine Last P in dieser Richtung willkürlich angebracht und berechne die Spannungen T, die von P in allen Stäben hervorgebracht werden. Dieser Belastungsfall und das ihm zugehörige Spannungsbild haben gar nichts mit jenem zu thun, das zu den Längenänderungen  $\Delta l$  und der dadurch veranlassten Formänderung des Trägers führte. Man benutzt es vielmehr nur, um für jeden Knotenpunkt des Trägers ein System von Stabspannungen angeben zu können, die unter sich bezw. mit der Last P und den zu P gehörigen Auflagerkräften im Gleichgewichte stehen.

Auf dieses Gleichgewicht wird nun das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten angewendet. Ertheilt man jedem Knotenpunkte eine beliebige (virtuelle) Verschiebung, so ist die Summe der Arbeiten aller sich an ihm im Gleichgewichte haltenden Kräfte gleich Null. Dabei steht es uns frei, als virtuelle Verschiebungen jene anzunehmen, die der Knotenpunkt bei der zu untersuchenden Formänderung in Wirklichkeit erfährt. Alle in dieser Weise für die einzelnen Knotenpunkte gebildeten Arbeitsgleichungen denken wir uns addirt; wir kommen dadurch auf eine einzige Gleichung, die ausspricht, dass die Gesammtsumme der Arbeiten aller zum Spannungsbilde P, T gehörigen Kräfte an sämmtlichen Knotenpunkten für jede Gestaltänderung des Trägers und daher auch für jene, die wir untersuchen wollen, zu Null werden muss.

Diese Arbeitsgleichung wollen wir nun thatsächlich anschreiben. Zu ihrer Vereinfachung dient dabei die Bemerkung, dass jede Stabspannung zwei Glieder zur Gesammtsumme aller



Arbeitsleistungen beiträgt, die sich auf einfache Weise zu einem einzigen vereinigen lassen. In Abb. 127 ist irgend ein Stab herausgezeichnet, der die Ordnungsnummer i haben möge. Wenn die Stabspannung  $T_i$  positiv ist, also eine

Zugspannung bedeutet, haben die von dem Stabe auf seine Endpunkte übertragenen Kräfte die in der Abbildung angegebenen Pfeilrichtungen. Man muss hierbei nämlich bedenken, dass es jetzt nicht auf die Kräfte ankommt, die auf den Stab übertragen werden, sondern auf jene, die von dem Stabe an dem Knotenpunkte ausgeübt werden und diese sind als Reaktionen jenen entgegengesetzt gerichtet.

Die Endknotenpunkte a und b des Stabes i mögen nun irgendwelche Wege  $v_a$  und  $v_b$  zurücklegen, die als unendlich klein gegenüber der Länge des Stabes angesehen werden können. Um die von  $T_i$  am Knotenpunkte a geleistete Arbeit zu berechnen, projiciren wir den Weg  $v_a$  auf die Richtungslinie von  $T_i$ ; die Arbeit ist dann gleich —  $T_i \cdot v_a'$ , also negativ, wenn  $v_a'$  in die Verlängerung des Stabes fällt. Das zugehörige Glied am Knotenpunkte b kann ebenso gebildet werden und im Ganzen haben wir daher als Summe der Arbeitsleistungen der Stabspannung  $T_i$  an beiden Knotenpunkten

$$-T_i(v_a'+v_b').$$

Die in der Klammer stehende Summe hat aber eine einfache Bedeutung. Da nämlich die Knotenpunktswege als unendlich klein vorausgesetzt wurden, kann sich die Richtung des Stabes i nach Ausführung der Gestaltänderung des Trägers auch nur unendlich wenig von der ursprünglichen Richtung unterscheiden. Bis auf unendlich kleine Grössen höherer Ordnung genau, kann daher die Projektion des Stabes in der neuen Lage auf die ursprüngliche Richtung als ebenso gross angesehen werden, wie der Stab jetzt selbst geworden ist. Die Summe  $v_a' + v_b'$  gibt demnach an, um wieviel sich der Stab bei der Gestaltänderung des Trägers verlängert hat, d. h. sie ist gleich der bei der Stellung der Aufgabe von vornherein gegebenen Längenänderung  $\Delta l_i$ . Für die Summe der zur Stabspannung  $T_i$  gehörigen Arbeitsleistungen hat man daher nun den einfachen, auf gegebene Grössen zurückgeführten Ausdruck

$$-T_i\Delta l_i$$

und in der gleichen Form lassen sich auch alle übrigen, von den Stabspannungen herrührenden Glieder der Arbeitsgleichung paarweise zusammenfassen. Es bleiben noch die Arbeitsbeträge der äusseren Kräfte aufzustellen. Als Last kam beim Spannungsbilde P, T nur P vor und der in die Richtung von P fallende Weg des Angriffspunktes von P bildet die vorher schon mit x bezeichnete Unbekannte, auf deren Berechnung es ankommt. Die Arbeit von P ist also gleich Px zu setzen. Die Auflagerkräfte endlich, die durch P hervorgerufen werden, leisten keine Arbeit, bei den festgehaltenen Auflagerpunkten desshalb nicht, weil der Weg gleich Null ist und bei den auf Auflagerbahnen geführten, weil der Weg senkrecht zur Richtung des Auflagerdruckes steht.

Die Arbeitsgleichung nimmt daher die einfache Form

$$Px - \Sigma T \Delta l = 0 \tag{61}$$

an, wobei  $\Sigma$  eine Summirung vorschreibt, die sich auf alle Stäbe des Trägers erstreckt. Setzt man noch für  $\Delta l$  seinen Werth aus Gl. (60) ein und löst nach x auf, so erhält man

$$x = \frac{1}{P} \sum T \Delta l = \frac{1}{P} \sum rST. \tag{62}$$

Die Ausrechnung der Summe erfolgt am besten in tabellarischer Form, wobei man die einzelnen Produkte mit Hülfe des Rechenschiebers ermittelt, da die hiermit zu erzielende Genauigkeit stets ausreicht.

Allerdings wird mit Hülfe von Gleichung (62) zunächst nur die Componente der Verschiebung des ins Auge gefassten Knotenpunktes in der vorher gewählten Richtung — also etwa senkrecht nach abwärts — gefunden. Es steht aber nichts im Wege, das Verfahren noch einmal zu wiederholen, indem man die Last P hierbei in horizontaler Richtung angreifen lässt. Auch zu diesem Belastungsfalle lassen sich die Stabspannungen T berechnen und nachdem dies geschehen ist, findet man auch die Verschiebungs-Componente des Knotenpunktes in der zweiten Richtung durch nochmalige Anwendung von Gl. (62). Durch beide Verschiebungs-Componenten wird dann die Gesammtverschiebung des Knotenpunktes nach Richtung und Grösse vollständig bekannt.

Wenn man für eine grössere Zahl von Knotenpunkten die Verschiebungen angeben soll, wird freilich die immer wieder von Neuem erforderliche Durchführung der ganzen Rechnung sehr umständlich. Das Verfahren ist dann nicht mehr recht brauchbar und man ersetzt es besser durch ein anderes, das wir in einem der folgenden Paragraphen kennen lernen werden.

## § 47. Der Maxwell'sche Satz von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen.

In Abb. 128 ist ein statisch bestimmter Träger gezeichnet, dessen Gestalt und Anordnung im Uebrigen jedoch ganz will-

kürlich ist. Irgend zwei Knotenpunkte I und II seien herausgegriffen und man denke sich zuerst den Träger im Knotenpunkte I durch die beliebig gerichtete Kraft Q belastet und später, nachdem die Last Q wieder entfernt ist, die in

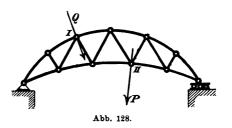

irgend einer Richtung gehende Last P am Knotenpunkte II aufgebracht. Die Spannungsbilder und die Formänderungen des Trägers sind in beiden Belastungsfällen sonst völlig von einander verschieden. In einer Hinsicht besteht aber zwischen beiden Formänderungen eine sehr merkwürdige Uebereinstimmung, die durch den von Maxwell zuerst aufgestellten Satz von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen zum Ausdrucke gebracht wird.

Wenn nämlich die Last Q am Knotenpunkte I angreift, verschiebt sich der Knotenpunkt II in irgend einer Richtung. Wir wollen uns aber jetzt nur um jene Componente der Verschiebung von II kümmern, die in die für P gewählte Richtungslinie fällt: Diese wird durch die rechtwinklige Projektion des Verschiebungsweges von II auf die Richtungslinie von P angegeben. Ebenso wollen wir umgekehrt, wenn nur die

Last P am Knotenpunkte II angreift, die Componente der Verschiebung des Knotenpunktes I in der für Q festgesetzten Richtung ins Auge fassen. Der Satz von Maxwell sagt nun aus, dass die beiden angegebenen Verschiebungen gleich gross sind, falls auch die Lasten P und Q von gleicher Grösse sind.

Um den Satz zu beweisen, berechnen wir zunächst die Verschiebung von II in der Richtung von P unter dem Einflusse der Last Q nach der im vorigen Paragraphen auseinandergesetzten Methode. Diese Methode schreibt vor, dass wir vor Allem die Spannungen S berechnen, die von der Last Q in den Stäben des Trägers hervorgerufen werden und dass wir dann auch eine Kraft P am Knotenpunkte II in jener Richtung anbringen, für die wir die Verschiebung bestimmen wollen und die von dieser in den Stäben hervorgerufenen Spannungen T berechnen. Bezeichnen wir dann die gesuchte Verschiebung des Knotenpunktes II unter dem Einflusse der Last Q mit x, so finden wir, da alle Bezeichnungen in der gleichen Bedeutung wiederkehren, x einfach nach der Gleichung (62)

$$x = \frac{1}{P} \sum rST.$$

Ebenso können wir auch die Verschiebung, y des Knotenpunktes I in der Richtung von Q unter dem Einflusse der Last P berechnen. Es ist dazu nicht nöthig, nochmals neue Kräftepläne zu zeichnen. Denn die Stabspannungen S', die jetzt unter der Last P in Wirklichkeit zu Stande kommen, stimmen genau mit den Spannungen T überein, die zu der vorher nur willkürlich und in Gedanken aufgebrachten Last P berechnet wurden. Ebenso können wir jetzt die vorher wirklich vorhandene Last Q und das ihr zugehörige Spannungsbild S jetzt in demselben Sinne als willkürlich hinzugedachtes Spannungsbild gebrauchen, wie es nach dem Maxwell-Mohr'schen Verfahren vorgeschrieben ist. Wir wollen dies dahin ausdrücken, dass die Spannungen T' — wie wir sie zur Herstellung einer Uebereinstimmung mit der früher gebrauchten Bezeichnung nennen können — gleichbedeutend mit den Spannungen S des vorher betrachteten Belastungsfalles sind.

Die Anwendung von Gl. (62) auf die durch die Last P verursachte Formänderung des Trägers liefert nun, wenn wir diese Uebereinstimmungen beachten,

$$y = \frac{1}{Q} \sum rS'T' = \frac{1}{Q} \sum rTS.$$

Dabei zeigt sich, dass die in den Ausdrücken für x und y vorkommenden Summen einander gleich sind. Man hat daher

$$\frac{x}{y} = \frac{Q}{P} \tag{63}$$

oder, um auf die einfachste Form des Satzes zu kommen,

$$x = y$$
 für  $P = Q$ .

Die Leser des dritten Bandes wissen, dass der Satz nicht auf statisch bestimmte Fachwerkträger beschränkt ist, sondern für beliebig gestaltete Körper oder Systeme von Körpern gilt, die dem Hooke'schen Gesetze von der Verhältnissgleichheit zwischen Formänderungen und Spannungen gehorchen. Es schien aber nützlich, hier einen von dem dort gegebenen ganz abweichenden Beweis des Satzes vorzuführen, der sich unmittelbar auf Fachwerkträger bezieht, weil in der Folge von dem Satze gerade in dieser Form noch ein wichtiger Gebrauch gemacht werden wird.

#### § 48. Der Verschiebungsplan.

Die schon in § 46 behandelte Aufgabe, die Verschiebungen der Knotenpunkte eines Trägers zu ermitteln, die zu gegebenen Längenänderungen  $\Delta l$  der Fachwerkstäbe gehören, kann auch, wie zuerst der französische Ingenieur Williot zeigte, auf rein graphischem Wege gelöst werden. Die Lösung lässt sich auf die wiederholte Anwendung einer Construction zurückführen, die selbst die Lösung einer einfacheren Aufgabe bildet, die sich wie folgt aussprechen lässt:

Man kennt bereits die Verschiebungen von zwei Ecken eines Stabdreiecks und überdies die Längenänderungen der zu diesem Dreiecke gehörigen Stäbe; 328 Sechster Abschnitt. Die elast. Formänderung des Fachwerks etc.

man soll die Verschiebung der dritten Ecke bestimmen.

Um zur Lösung zu gelangen, wollen wir zunächst von dem Umstande absehen, dass die Knotenpunktswege sehr klein im Verhältnisse zu den Stablängen sind. In diesem Falle gelingt die Lösung schon mit den einfachsten Hülfsmitteln, wie aus Abb. 129 zu erkennen ist. In dieser Abbildung sind I, II, III die ursprünglichen Lagen der Knotenpunkte des Stabdreiecks und die zwischen ihnen gezogenen Linien geben die Stäbe vor der Formänderung an. Gegeben sind nach Voraussetzung die Verschiebungen v<sub>I</sub> und v<sub>II</sub> der Knotenpunkte I und II und



damit haben wir auch, wenn wir diese Strecken abtragen, die Lagen I' und II' dieser Knotenpunkte nach der Formänderung.

Um auch die neue Lage III' des Punktes III zu erhalten, brauchten wir nur von I' und II' aus zwei Kreisbögen mit den jetzt zutreffenden Längen der Verbindungsstäbe 1 und 2

zu schlagen; der Schnittpunkt würde III' und die Verbindungslinien von III nach III' die gesuchte Verschiebung  $v_{\rm III}$  liefern.

Wir wollen aber, um auf eine Construction zu kommen, die sich auch für den Fall sehr kleiner Knotenpunktswege mit hinreichender Genauigkeit ausführen lässt, anstatt dessen zunächst die ursprüngliche Länge des Stabes 2 von I' aus, zugleich auch in der ursprünglichen Richtung des Stabes 2 abtragen. Wir kommen dadurch auf den Punkt a. Dann tragen wir die Längenänderung  $\Delta l_2$  des Stabes 2 von a aus ab, gleich ab. In der Abbildung ist angenommen, dass sich der Stab 2 verlängere; im anderen Falle wäre ab in entgegengesetzter Richtung von a aus abzutragen. Erst durch den so gewonnenen Punkt b ziehen wir nun den Kreisbogen vom

Mittelpunkte I' aus. Wie man sieht, handelt es sich bei dieser Vorschrift nur um ein genauer umschriebenes Verfahren, wie die Länge des Stabes 2 nach der Formänderung in die Zeichnung eingetragen werden soll.

Hierauf verfahren wir ebenso mit dem Stabe 1. Dessen ursprüngliche Länge wird von II' aus in der ursprünglichen Richtung abgetragen, wodurch wir zum Punkte c gelangen, worauf die Längenänderung  $\Delta l_1 = cd$  von c aus auf dieser Linie angesetzt wird. In der Abbildung ist angenommen, dass sich der Stab 1 verkürzt habe. Durch den auf diese Weise gefundenen Punkt d legen wir hierauf den Kreisbogen dIII' vom Mittelpunkte II' aus. Der Schnittpunkt beider Kreisbögen liefert den Punkt III'.

Der wirklichen Ausführung des bis dahin beschriebenen Verfahrens steht freilich das Hinderniss im Wege, dass die Knotenpunktswege und die Aenderungen der Stablängen so klein sind, dass sich das Dreieck I' II' III' vom Dreiecke I II III kaum oder gar nicht auseinander halten lässt. Im Grunde genommen besteht indessen die Schwierigkeit nur darin, dass in der Zeichnung neben sehr kleinen Strecken auch sehr viel grössere Strecken vorkommen. Denn so klein auch die Knotenpunktswege und die Stabverlängerungen sein mögen - und selbst wenn sie wirklich unendlich klein wären — lassen sie sich bei einer passenden Wahl des Maassstabs doch in zweckmässiger Grösse auftragen. Die Stablängen selbst kann man dann freilich nicht in dieselbe Zeichnung aufnehmen. Dies ist aber auch gar nicht nöthig. Man denke sich nämlich den durch die Linie mm umgrenzten Theil der Figur in der Umgebung des Knotenpunktes III von dem Reste abgeschnitten. Schon dieser Abschnitt der Figur genügt vollständig, um den Knotenpunktsweg von III zu ermitteln. Man kann nämlich diesen Theil der ganzen Figur in einem beliebigen Maassstabe auftragen, ohne dazu den sehr viel grösseren Rest nöthig zu haben. Zugleich sind alle Strecken in diesem Theile klein von der Ordnung der Knotenpunktswege und der Stabverlängerungen, so dass kein Hinderniss besteht, den Maassstab so zu wählen, dass alle Strecken eine für das Auftragen oder Abmessen mit dem Zirkel bequeme Grösse erlangen.

Freilich braucht man eigentlich streng genommen die Punkte I' und II', um von ihnen aus die Kreisbögen von b und d nach III' zu schlagen. Aber gerade der Umstand, dass die Knotenpunktswege sehr klein im Verhältnisse zu den Stablängen sind, der uns zuerst störend im Wege stand, hilft uns jetzt zur Ueberwindung dieser Schwierigkeit. Ein kleiner Kreisbogen, der zu einem grossen Halbmesser gehört, kannnämlich genau genug als gradlinig angenommen werden. Dieseichtung der das Bogenelement ersetzenden Strecke mussnatürlich senkrecht zum Halbmesser stehen und dessen Richtung ist in dem Abschnitte der Figur ohnehin schon durchdie Strecke ab bezw. cd vertreten.

In Abb. 130 ist der in Frage kommende Theil von Abb. 129 noch einmal besonders herausgezeichnet. Man überzeugt sich leicht, dass dieser Theil für sich gezeichnet werden kann, ohne



dass man zuvor Abb. 129 entworfen zu haben braucht. Von einem beliebigen Punkte, der hier der Uebereinstimmung mit Abb. 129 wegen, mit III bezeichnet ist, den man aber sonst den Pol des Verschiebungsplanes nennt, trage man zunächst die gegebenen Knotenpunktswege vi und vii in einem

passend gewählten Maassstabe ab. Dadurch erhält man die vorher mit a und c bezeichneten Punkte. Hieran schliessen sich die Stabverlängerungen  $\Delta l_1$  und  $\Delta l_2$ , die parallel zu den gegebenen Stabrichtungen zu ziehen sind. Hiermit hat man die Punkte d und b und es fehlen nur noch die Kreisbögen bIII' und dIII'. In Abb. 130 mussten diese wirklich als Kreisbögen gezogen werden, weil diese Abbildung aus Abb. 129 losgetrennt war, in der die Knotenpunktswege von gleicher Grössenordnung mit den Stablängen angenommen wurden. Hiermit hängt es auch zusammen, dass wir beim Uebergange von Abb. 129 zu 130 keine Veranlassung hatten, den Maassstab zu vergrössern. In jenen Fällen, für die man die Verschiebungspläne thatsächlich zu construiren hat, ist aber Abb. 130 in weit grösserem Maass-

cabe als Abb. 129 zu zeichnen und die Kreisbögen bIII' und III' gehören dann zu Halbmessern von vielen Metern Länge. s genügt daher, bIII' als gerade Linie senkrecht zu ab und Denso dIII' senkrecht zu cd zu ziehen. Die Verbindungslinie DIE Pole des Verschiebungsplans zum Schnittpunkte III' der eiden Graden gibt die gesuchte Verschiebung  $v_{\text{III}}$  des Knotenunktes III nach Grösse und Richtung an.

Die einfachere Aufgabe, die wir uns zunächst stellten, ist iermit gelöst und es bleibt nur noch zu zeigen, wie man urch wiederholte Anwendung desselben Verfahrens auch die notenpunktsverschiebungen in einem beliebigen "einfachen" achwerkträger, die zu gegebenen Stabverlängerungen gehören, rmitteln kann. Bei einem "nicht einfachen" Fachwerkträger eicht man mit diesem Verfahren freilich nicht aus. Man kann war auch dann die Knotenpunktsverschiebungen und zwar urch entsprechende weitere Ausbildung des schon in § 36 esprochenen Verfahrens oder auch auf andere Art verfolgen. Da aber die einfachen Träger die Regel bilden und man sich ei den anderen nöthigenfalls auch durch das schon beschriebene faxwell-Mohr'sche Verfahren helfen kann, das auch für sie hne Weiteres anwendbar ist, soll hier nur von den Verchiebungsplänen für die einfachen Träger die Rede sein.

Hierzu bemerke ich noch, dass es für die Construction es Verschiebungsplans gleichgültig ist, ob der Träger statisch estimmt oder unbestimmt ist, falls man nur die Verlängerungen ller Stäbe bereits kennt. Man kann dann die überzähligen täbe bei der Construction ganz unberücksichtigt lassen. Nacher muss sich von selbst zeigen, dass die Verlängerungen der berzähligen Stäbe mit den im Verschiebungsplane geundenen Wegen ihrer Endknotenpunkte in Uebereinstimmung tehen.

In Abb. 131<sup>a</sup> ist ein Balkenträger gezeichnet, von dem ie durch Schattenstriche hervorgehobenen Stäbe bei dem Beastungsfalle, der zu der jetzt zu untersuchenden Formänderung ührt, gedrückt, die anderen gezogen sein sollen. Ich nehme n, dass die Stabspannungen durch Zeichnen eines Kräfteplans

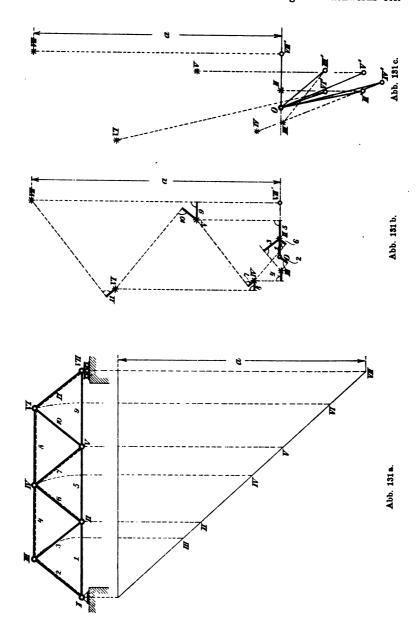

und die Stabverlängerungen  $\Delta l$  nach Gl. (60) bereits berechnet seien.

Den Verschiebungsplan zeichnet man nebenan als besondere Figur (Abb. 131<sup>b</sup>) so etwa wie einen Kräfteplan. Der Pol, von dem aus die Knotenpunktswege nach Grösse und Richtung aufzutragen sind, ist in der Abbildung mit dem Buchstaben O bezeichnet. Die Stabverlängerungen, die in passender Vergrösserung angegeben werden, sind durch ausgezogene kleine Strecken dargestellt und nur mit den Nummern der zugehörigen Stäbe bezeichnet. Die gestrichelten Linien des Verschiebungsplanes bilden den Ersatz für die in den vorhergehenden Auseinandersetzungen besprochenen Kreisbögen.

Vor Allem ist nun auf eine kleine Schwierigkeit hinzuweisen, auf die man beim Anfange der Construction stösst. Man beginnt nämlich vom festen Auflagerpunkte I her. Nun weiss man zwar, dass dessen Verschiebung gleich Null ist. Von den Verschiebungen der beiden anderen Ecken II und III des ersten Stabdreiecks I, II, III weiss man aber noch nichts. Es fehlt also hier eine der Voraussetzungen, von denen wir bei der Lösung der einfacheren Aufgabe für das Stabdreieck ausgingen.

Man hilft sich damit, dass man vorläufig darauf verzichtet, die Knotenpunktswege sofort in ihrer wahren Richtung und Grösse zu erhalten. Man denkt sich nämlich mit dem Träger zunächst nur die Aenderung der Gestalt vorgenommen, während man die Lage, in die er infolge dieser Gestaltänderung übergeht, einstweilen als unbestimmt betrachtet. Die Lage, die der Träger nachher einnimmt, wird durch die Auflagerbedingungen vorgeschrieben. Nun kann man zwar die dem festen Auflagerpunkte vorgeschriebenen Bedingungen sofort verwerthen, indem man seinen Knotenpunktsweg gleich Null setzt. Die Auflagerbedingung am anderen Ende, durch die der Knotenpunkt VII auf seiner horizontalen Auflagerbahn gehalten wird, lässt sich aber von Anfang an nicht benutzen, wenn man die Construction des Verschiebungsplanes vom linken Trägerende her beginnt. Man sieht daher von der Erfüllung dieser Auflagerbedingung

einstweilen ganz ab und denkt sich den Träger, nachdem er die ihm auferlegte Gestaltänderung erfahren hat, in irgend einer anderen Lage gegeben.

Diese ganz willkürlich auszuwählende Lage kann z. B. dadurch näher bezeichnet werden, dass man sich die Richtung des Stabes 1 festgehalten denkt. In diesem Falle kann sich der Knotenpunkt II nur in horizontaler Richtung verschoben haben.

Hiermit ist — freilich unter Aufopferung der unmittelbaren Erreichung des gesteckten Zieles — die vorher erwähnte Schwierigkeit beim Anfange des Verschiebungsplanes gehoben. Wir tragen die Längenänderung  $\Delta l_1$  oder kurz 1 des Stabes 1 vom Pole des Verschiebungsplanes horizontal nach rechts hin ab. Der Stab ist nämlich nach Voraussetzung gezogen und der Knotenpunkt II entfernt sich daher von I, d. h. er bewegt sich nach rechts hin. An den Endpunkt der Strecke 1 schreiben wir II.

Nun steht der Construction des Verschiebungsweges von III nach dem vorher besprochenen Verfahren kein Hinderniss mehr im Wege. Wir tragen von II aus  $\Delta l_3$  nach links oben hin ab, da der Stab 3 gezogen ist, der Knotenpunkt III sich also in Folge der Stabverlängerung von II entfernt, d. h. nach links oben hin bewegt. Ebenso tragen wir  $\Delta l_2$  von O aus nach links unten hin ab, weil Stab 2 gedrückt ist, sich also verkürzt. Die durch die Endpunkte von  $\Delta l_3$  und  $\Delta l_4$  gezogenen Senkrechten, die zum Ersatze der betreffenden Kreisbögen dienen, schneiden sich im Punkte III (entsprechend dem Punkte III' nach der Bezeichnung in Abb. 130) des Verschiebungsplanes. Die Strecke vom Pole O nach III gibt den Verschiebungsweg des Knotenpunktes III an für den Uebergang des Trägers in seine neue Gestalt, aber freilich nicht zugleich in die richtige Lage, sondern in die anstatt deren willkürlich gewählte.

Nachdem III im Verschiebungsplane gefunden ist, sucht man den Punkt IV auf. Dieser Knotenpunkt ist durch die Stäbe 4 und 6 an III und II angeschlossen. Die Verschiebungswege von III und II sind schon im Verschiebungsplane enthalten. Wir brauchen also nur an III die Stabverlängerung  $\Delta l_4$  und an II  $\Delta l_6$  anzutragen und durch die Endpunkte dieser Strecken Senkrechte zu ziehen, um IV zu erhalten. Hierbei ist nur darauf zu achten, dass die Stäbe 4 und 6 nach Voraussetzung gedrückt sind, dass sich also IV den Knotenpunkten II und III nähert. Demnach ist die Strecke 4 von III aus nach links hin, 6 von II aus nach links unten hin abzutragen gewesen.

In derselben Weise findet man dann auch der Reihe nach die Punkte V, VI und VII des Verschiebungsplanes. Man thut zwar gut, sich jeden Schritt, der hierzu führt, wieder im Einzelnen zu überlegen und dabei namentlich auf den Sinn zu achten, in dem die  $\Delta l$  jedesmal anzuschliessen sind. Es ist aber nicht nöthig, die Beschreibung fortzusetzen, da ich dabei immer nur von Neuem dieselben Worte zu wiederholen hätte.

Nachdem man bis zum rechten Auflagerpunkte VII gelangt ist, sieht man nun auch, dass man mit der willkürlichen Annahme, der Stab 1 ändere seine Richtung nicht, von der man ausgegangen war, nicht das Rechte getroffen hat. Darum werden aber unsere Ergebnisse noch nicht werthlos; sie bedürfen nur einer Verbesserung, die leicht an ihnen anzubringen ist.

Jedenfalls haben wir nämlich Knotenpunktsverschiebungen gefunden, die, wenn sie wirklich vorgenommen werden, den Träger in jene Gestalt überführen, die er in Folge der Stabverlängerungen thatsächlich annimmt. Wir brauchen also nur noch eine Lagenänderung ohne Gestaltänderung vorzunehmen, nämlich den Träger nachträglich um den festen Auflagerpunkt I so lange zu drehen, bis der andere Auflagerpunkt VII in die ihm vorgeschriebene Auflagerbahn gelangt. Hierbei beschreibt VII einen Kreisbogen, dessen Mittelpunkt I ist. Da dieser Kreisbogen aber nur sehr klein im Verhältnisse zum Halbmesser ist, genügt es, ihn im Verschiebungsplane durch eine gerade Strecke zu ersetzen, die zur Richtung des Halbmessers von I nach VII senkrecht steht. Diese Strecke ist in Abb. 131b

VII, VII' oder a bezeichnet; sie reicht vom Punkte VII bis zu der durch den Pol O gezogenen Horizontalen.

Erst die Linie OVII' gibt den wahren Verschiebungsweg des Knotenpunktes VII nach Grösse und Richtung in dem gewählten Maassstabe an. Aus der Figur folgt, dass dieser Weg gleich der Summe der Stabverlängerungen  $\Delta l_1$ ,  $\Delta l_5$  und  $\Delta l_9$  ist. Dies war auch von Anfang an vorauszusehen, da sich VII von dem festen Auflager um den Betrag der elastischen Dehnung des ganzen Untergurts entfernen muss.

Beim Zurückdrehen des seiner Gestalt nach unveränderlichen Trägers aus der zuerst willkürlich gewählten Lage in jene, die er in Wirklichkeit einnehmen muss, beschreiben auch alle anderen Knotenpunkte Kreisbögen um I als Mittelpunkt. Auch die hierdurch bedingten Verschiebungswege können wegen ihrer Kleinheit (im Verhältnisse zu den Halbmessern) durch gerade Linien im Verschiebungsplane ersetzt werden, die zu den aus der Trägerfigur in Abb. 131° zu entnehmenden Halbmesserrichtungen senkrecht stehen. Um ihre Grössen zu finden, bedenke man, dass alle diese Kreisbögen zu gleichen Centriwinkeln gehören, nämlich jeder zu einem Centriwinkel, der gleich der Drehung ist, die wir mit der unveränderlichen Trägerfigur vornehmen müssen, um VII auf seine Auflagerbahn zurückzuführen. Die bei der Drehung zurückgelegten Wegestrecken verhalten sich daher wie die Halbmesser der Kreisbögen und da der Weg von VII bereits gleich der Strecke a gefunden ist, können auch die Längen der übrigen Wege sofort ermittelt werden.

Man trage etwa, wie es in Abb. 131° geschehen ist, die Strecke a aus dem Verschiebungsplane von VII aus nach abwärts auf, schlage die Entfernung der einzelnen Knotenpunkte von I auf die Horizontale durch I herab und ziehe von da aus Parallelen zu a bis zur Verbindungslinie von I mit dem Endpunkte von a. Die Längen dieser Parallelen geben die Grössen der Verschiebungswege der zugehörigen Knotenpunkte beim Zurückdrehen an.

Man braucht jetzt nur noch die nach Richtung und Grösse

bekannten Verschiebungswege an die zugehörigen Punkte des Verschiebungsplanes anzusetzen, um sofort zu jenen Punkten zu gelangen, deren Lage zum Pole die wahre Verschiebung nach Grösse und Richtung angibt. Um die Deutlichkeit der Figur nicht zu beeinträchtigen, ist dies in Abb. 131<sup>b</sup> selbst nicht ausgeführt worden. Vielmehr sind die richtigen Lagen der Punkte im Verschiebungsplane in Abb. 131<sup>c</sup> besonders herausgezeichnet worden. Eigentlich hat man sich Abb. 131<sup>c</sup> mit Abb. 131<sup>b</sup> zu einer einzigen Figur übereinandergedeckt vorzustellen, so nämlich, dass sich die Pole O in beiden Abbildungen decken.

Im Uebrigen ist das Verfahren noch mancher Abänderungen fähig. Es ist z. B. nicht nöthig, bei der Construction des Verschiebungsplanes vom festen Auflager her zu beginnen. Man kann sich auch irgend einen Knotenpunkt in der Mitte und einen von ihm ausgehenden Stab der Richtung nach vorläufig festgehalten denken und von hier aus den Verschiebungsplan nach beiden Seiten hin construiren. Dann findet man freilich, dass keiner der Auflagerpunkte die ihm vorgeschriebenen Auflagerbedingungen erfüllt. Durch Drehung um einen Pol, dessen Lage leicht zu ermitteln ist, kann man aber nachträglich den seiner Gestalt nach bereits veränderten und während der Drehung daher unveränderlichen Träger in jene Lage zurückbringen, die durch die Auflagerbedingungen vorgeschrieben ist.

Dieses Verfahren hat den Vorzug vor dem vorher beschriebenen, dass der Verschiebungsplan einen kleineren Umfang annimmt und dass man daher bei einem gegebenen Raume der Zeichenfläche den Maassstab für das Auftragen der Stabverlängerungen und der Verschiebungen grösser wählen kann, wodurch die Genauigkeit erhöht wird. Man bemerkt nämlich schon an dem einfachen Beispiele, das vorher behandelt wurde, dass der Raum, den der Verschiebungsplan einnimmt, in immer stärkerem Verhältnisse anwächst, je weiter man vorschreitet. Ich sehe indessen davon ab, ein Beispiel für die Construction des Verschiebungsplanes aus der Mitte her vorzuführen, da der Anfänger am besten thut, auf diese "Handwerksvortheile" zu-

nächst zu verzichten und sich mit der Sache unter den einfachsten Bedingungen vertraut zu machen. Wer erst einige Verschiebungspläne selbst entworfen hat, findet bald selbst heraus, wie er die Arbeit durch eine geschickte Anordnung erleichtern und verbessern kann.

Nur darauf möchte ich noch hinweisen, dass man auch dann, wenn man den Verschiebungsplan vom festen Auflager her construirt, eine Verbesserung dadurch herbeiführen kann, dass man den Stab 1 seiner Richtung nach nicht festhält, sondern anstatt dessen einstweilen willkürlich annimmt, dass sich der Knotenpunkt II in irgend einer Richtung nach rechts abwärts verschoben habe. Hat man schon von früheren Erfahrungen her eine ungefähre Vorstellung davon, in welcher Richtung sich der Knotenpunkt II etwa in Wirklichkeit verschieben wird, so wird sich der Verschiebungsplan hierdurch auf einen wesentlich kleineren Raum zusammendrängen lassen, als unter der früheren Annahme. Das Zurückdrehen am Schlusse ist natürlich in diesem Falle genau so auszuführen, wie vorher. Construction ändert sich nun insofern ab, als man im Anfange beim Auftragen von II ausser dem horizontalen Wege, der nach wie vor gleich  $\Delta l_i$  bleiben muss, nach Gutdünken auch noch einen beliebigen Weg von II in vertikaler Richtung voraussetzt.

Schliesslich mache ich noch darauf aufmerksam, dass es natürlich auch frei steht, die einzelnen Polygone, aus denen sich der Verschiebungsplan zusammensetzt, in die Trägerfigur selbst einzutragen, so dass an jeden Knotenpunkt jenes Polygon angesetzt wird, das vorher dazu diente, die Lage des dem Knotenpunkte entsprechenden Punktes des Verschiebungsplans aufzusuchen. Mancher wird dieses Verfahren vielleicht für anschaulicher halten und es soll daher durch eine besondere Figur, die sich ebenfalls auf das vorher behandelte Beispiel bezieht, erläutert werden.

Zugleich sind hierbei noch einige Abänderungen getroffen, die sich unter diesen Umständen als zweckmässig erweisen. Die Knotenpunktsverschiebungen sind in Abb. 132 von jedem Knotenpunkte aus in vergrössertem Maassstabe abgetragen und in der Zeichnung durch starke Striche hervorgehoben. Zuerst trägt man  $v_{II}$  vom Knotenpunkte II aus in beliebiger Richtung ab, indem man nur dafür sorgt, dass die Horizontalcomponente von  $v_{II}$  gleich  $\Delta l_{I}$  (in der Abbildung  $\Delta_{I}$  geschrieben) ist. Dann projicirt man  $v_{II}$  auf die Richtung von 3 und trägt die Projektion  $v_{II}$  von III aus in gleicher Richtung auf 3 ab. Wenn der Stab 3 seine Länge nicht änderte, müsste der Knotenpunkt III nach der Verschiebung auf der durch den Endpunkt von  $v_{II}$  gezogenen Senkrechten liegen. Da aber 3 gezogen ist und sich verlängert, muss die Projektion von III einen grösseren Abstand von der Projektion von II auf die

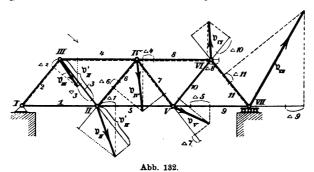

Richtung von 3 haben. Man hat daher  $\Delta_3$  vom Endpunkte von  $v_{II}$  aus nach dem Knotenpunkte III hin abzutragen und durch den Endpunkt eine Senkrechte zu ziehen, auf der der Endpunkt der Verschiebung  $v_{III}$  enthalten sein muss. Ferner nähert sich der Knotenpunkt III dem festen Auflagerpunkte I wegen der Verkürzung des Stabes 2. Män trägt daher  $\Delta l_2$  von III aus nach I hin ab und zieht durch den Endpunkt eine Senkrechte zur Stabrichtung. Der Schnittpunkt von ihr mit der vorigen Senkrechten liefert den Endpunkt der Verschiebung  $v_{III}$ .

Um zur Verschiebung des Knotenpunktes IV zu gelangen, der mit II und III durch die Stäbe 6 und 4 verbunden ist, projicirt man zunächst v<sub>II</sub> und v<sub>III</sub> auf die Richtungen der

Verbindungsstäbe 6 und 4. Die beiden Projektionen trägt man am Knotenpunkte IV im gleichen Sinne auf den Stabrichtungen ab. Hätten sich die Längen der Verbindungsstäbe nicht geändert, so müsste der Knotenpunkt IV nach der Formänderung auf den durch die Endpunkte jener Strecken gezogenen Senkrechten liegen. Um auch die Längenänderungen zu berücksichtigen, tragen wir  $\Delta_4$  an die eine Strecke nach links hin,  $\Delta_6$  an die andere nach links unten hin an, weil die Stäbe 4 und 6 nach Voraussestzung gedrückt sind und der Knotenpunkt IV sich daher den Knotenpunkten II und III nähert. Wenn wir jetzt Senkrechten zu den Stabrichtungen an den Endpunkten von  $\Delta_4$  und  $\Delta_6$  errichten, erhalten wir als Schnittpunkt die neue Lage des Punktes IV oder mit anderen Worten den Endpunkt des Verschiebungsweges  $\mathfrak{v}_{\text{IV}}$ .

In derselben Weise lässt sich bis zum Ende hin fortfahren. Sollte man die zuvor willkürlich gewählte Richtung von vn zufällig gerade richtig getroffen haben, so müsste sich dies darin zeigen, dass die Verschiebung ven des rechten Auflagerpunktes horizontal ausfiele. Im Allgemeinen wird dies aber nicht zutreffen. Man muss daher nachträglich noch um I zurückdrehen, bis VII in die horizontale Auflagerbahn gelangt. Dies kann wieder so wie vorher ausgeführt werden. Man setzt an den Endpunkt jeder Strecke v den bei der Drehung beschriebenen Weg an. Freilich darf man hierbei nicht etwa wirklich einen Kreisbogen aus dem Punkte I schlagen. alle Stabverlängerungen und Knotenpunktswege in viel grösserem Maassstabe über die in kleinem Maassstabe gezeichnete Trägerfigur gedeckt sind, lassen sich die Theile des Verschiebungsplans nicht in unmittelbare Beziehung zu den Theilen der Trägerfigur setzen. Jener Punkt I, von dem aus man den Kreisbogen zu ziehen hätte, liegt vielmehr viel weiter ab, so wie es der Maassstab des Verschiebungsplans im Gegensatze zum Maassstabe der Trägerfigur erfordert. Man ersetzt daher, wie schon früher, den Kreisbogen durch eine zum Radius senkrecht gezogene Gerade. Die Richtung des Radius wird hierbei durch die vom Knotenpunkte I der Trägerfigur gezogene Verbindungslinie richtig angegeben. — Um die Deutlichkeit der Figur nicht durch Hinzufügung weiterer Linien zu beeinträchtigen, ist von der Ausführung der Zurückdrehung in Abb. 132 abgesehen worden. Natürlich müssten hier zuletzt wieder dieselben Verschiebungen herauskommen, die schon in Abb. 131° zusammengestellt sind, abgesehen davon, dass dort alle Verschiebungen von demselben Pole aus abgetragen sind, während hier jede Verschiebung an jenem Knotenpunkte angesetzt ist, zu dem sie gehört.

## § 49. Die Stabspannungen im einfach statisch unbestimmten Träger.

Wenn ein Stab oder eine Auflagerbedingung überzählig ist, gibt es zu jedem Belastungsfalle unendlich viele Spannungsbilder, die an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht herstellen. Denkt man sich nämlich den überzähligen Stab oder die überzählige Auflagerbedingung entfernt und bringt dafür an den Endpunkten des Stabes oder an dem Auflagerpunkte äussere Kräfte von beliebiger Grösse an, so wie sie von dem Stabe oder durch den Auflagerzwang ausgeübt werden könnten, so sind dadurch die Spannungen in dem übrig bleibenden statisch. bestimmten Träger eindeutig bestimmt. Da man aber die Grösse der Stabspannung des überzähligen Stabes oder der überzähligen Auflagercomponente beliebig wählen kann, hat man im ganzen Träger unendlich viele Spannungsbilder, die vom Standpunkte der Mechanik des materiellen Punktes oder des starren Körpers aus alle gleich möglich und auch gleich wahrscheinlich sind.

Von allen diesen verschiedenen Spannungszuständen kann aber nur einer wirklich zu Stande kommen und um ihn unter allen möglichen herauszufinden, bedarf es noch einer über die Lehren der Mechanik starrer Körper hinausreichenden Kenntniss über das Verhalten des Trägers gegenüber aufgebrachten Lasten. Hierzu verhilft uns die Lehre von den elastischen Formänderungen. Wenn wir wissen, dass das Material, aus dem die Stäbe angefertigt sind, das Hooke'sche Gesetz befolgt, hört jede Unbestimmtheit auf und wir vermögen die Stabspannungen auch für den statisch unbestimmten Träger oder wenigstens jene Stabspannungen, die von den gegebenen Lasten selbst hervorgebracht werden, in eindeutiger Weise zu berechnen.

Hierbei muss man nämlich in Erinnerung behalten, dass in einem statisch unbestimmten Träger auch dann Stabspannungen bestehen können, wenn alle Lasten fehlen. Hat man den Träger bei der Herstellung etwa so weit zusammengenietet, dass nur noch ein Stab, den man als den überzähligen betrachten kann, fehlt und findet man, dass die Länge des nun noch nachträglich einzuziehenden Stabes nicht völlig genau mit der Entfernung der Knotenpunkte übereinstimmt, zwischen denen er eingeschaltet werden soll, so wird man einen gewissen Zwang aufwenden müssen, um den Stab zum Passen zu bringen. Denn der bereits fertig gestellte Theil des Trägers bildet nach Voraussetzung schon für sich genommen eine in sich steife Construction, die jeder Entfernungsänderung der zu ihr gehörigen Knotenpunkte einen Widerstand entgegensetzt. Beim gewaltsamen Einfügen des Stabes wird also, wenn der Stab etwas zu kurz war, dieser sich etwas verlängern müssen und zugleich werden sich die Knotenpunkte, zwischen die er eingespannt wird, etwas einander nähern müssen, so dass die beiden Längen mit einander übereinstimmen. Der eingesetzte Stab geräth hierbei in Zugspannung und in dem übrigen Theile entstehen Spannungen, die sich mit dieser Spannung des überzähligen Stabes ins Gleichgewicht setzen. Wir haben dann in dem fertigen Träger ein von den äusseren Lasten ganz unabhängiges Spannungsbild vor uns, das lediglich von der Herstellungsweise bedingt ist und daher, wenn nähere Angaben hierüber fehlen, auch nicht durch Rechnung festgestellt werden kann. Man nennt diese Spannungen die Montirungsspannungen. Sie können, wie aus der soeben durchgeführten Betrachtung hervorgeht, nur in statisch unbestimmten Trägern auftreten. Von den Montirungsspannungen soll weiterhin nicht

die Rede sein; es soll sich vielmehr immer nur um jene Spannungen handeln, die von den Lasten hervorgebracht werden. Entweder stelle man sich also vor, dass das Auftreten von Montirungsspannungen durch ein genaues Einpassen der Stäbe ohne Aufwendung eines Zwanges vermieden sei oder man denke sich im anderen Falle die Montirungspannungen den hier zu berechnenden überall noch stillschweigend hinzugefügt.

Wenn die Berechnung der Stabspannungen nur für einen einzelnen Belastungsfall erforderlich ist, führt die Anwendung des bereits in § 46 besprochenen Maxwell-Mohr'schen Verfahrens, das sich auf die jetzt vorliegende Aufgabe ohne Weiteres übertragen lässt, am schnellsten zum Ziele. Diese Methode soll hier zunächst besprochen werden.

Man denke sich irgend einen Stab entfernt, der als der überzählige betrachtet werden kann. Der übrig bleibende, statisch bestimmte Rest des Trägers möge als das "Hauptnetz" bezeichnet werden. Wir berechnen zunächst die Spannungen, die im Hauptnetze unter den gegebenen Lasten auftreten müssten, wenn der überzählige Stab wirklich fehlte. Dies ist nach den Lehren der früheren Abschnitte stets möglich, da das Hauptnetz nach Voraussetzung einen statisch bestimmten Träger bildet. Man wird also etwa einen Kräfteplan zeichnen, den wir den Kräfteplan T nennen wollen. Die aus ihm entnommene, zu irgend einem Stabe mit der Ordnungsnummer i gehörige Stabspannung sei mit  $T_i$  bezeichnet. Auch das Spannungsbild T gehört zu jenen, die wir für den ganzen statisch unbestimmten Träger vorher als möglich hingestellt hatten; es ist jenes, bei dem die Spannung des überzähligen Stabes willkürlich gleich Null gesetzt ist.

Hierauf betrachte man das Hauptnetz unter der Annahme, dass alle äusseren Lasten entfernt sind, während an den Endpunkten des überzähligen Stabes willkürlich Lasten angebracht werden, die gleich der Lasteinheit sind und jene Richtung haben, wie eine vom überzähligen Stabe auf seine Endpunkte ausgeübte Zugspannung. Diesem Belastungsfalle entsprechen Spannungen in den Stäben des statisch bestimmten Hauptnetzes, die sich ebenfalls auf bekannte Art leicht ermitteln lassen. Man wird hierzu einen neuen Kräfteplan zeichnen, den wir den Kräfteplan u nennen wollen. Die im Stabe i jetzt auftretende Spannung sei mit  $u_i$  bezeichnet. Das Spannungsbild  $u_i$  ist von derselben Art wie ein System von Montirungsspannungen. Wackt ferner längs der Richtungslinie des überzähligen Stabes nicht eine Zugspannung von der Lasteinheit, sondern eine Spannung beliebigen Vorzeichens vom Werthe X, so entsprechen ihr im Hauptnetze die Spannungen uX.

Aus den beiden Spannungsbildern T und uX lassen sich nun auch alle anderen zusammensetzen, die den Gleichgewichtsbedingungen an allen Knotenpunkten genügen. Es muss sich also auch jenes darunter befinden, das wir suchen und das mit dem Buchstaben S bezeichnet werden soll. Es wird sich nur darum handeln, der hierbei allein noch vorkommenden Unbekannten X den richtigen Werth zu ertheilen. Die wahre Spannung  $S_i$  im Stabe i wird sich also in der Form

$$S_i = T_i + u_i X \tag{64}$$

darstellen lassen.

Die elastische Längenänderung  $\Delta l_i$  des Stabes i folgt hieraus mit Benutzung der in Gl. (59) und (60) S. 320 eingeführten Stabconstanten r zu

$$\Delta l_i = r_i S_i = r_i (T_i + u_i X). \tag{65}$$

Um die Unbekannte X zu berechnen, wenden wir, wie schon in § 46, das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten an. Wir beziehen diesen Satz auf irgend ein Spannungsbild von der Art u. Da es aber nicht nöthig ist, gerade das Spannungsbild u selbst zu nehmen, wollen wir, um dies klarer hervortreten zu lassen, annehmen, dass im überzähligen Stabe irgend eine Spannung C — also etwa eine Montirungsspannung — auftrete, die im Stabe i eine Spannung  $Cu_i$  zur Folge hat. Aeussere Lasten, abgesehen von Auflagerkräften, die dadurch hervorgerufen werden können, kommen in diesem Spannungsbilde nicht vor.

Die Spannungen Cu stehen also an allen Knotenpunkten

unter sich, bezw. an den Auflagerpunkten mit den dort auftretenden Auflagerkräften im Gleichgewichte. Denken wir uns nun den Knotenpunkten, also den Angriffspunkten dieser Kräfte, beliebige (virtuelle) Verschiebungen ertheilt, so ist die Summe der von ihnen geleisteten Arbeiten gleich Null. Wir denken uns, wie schon bei der früheren ähnlichen Betrachtung in § 46. diese Arbeitsgleichung für jeden Knotenpunkt angeschrieben und hierauf alle Gleichungen addirt. Dabei können wir wieder je zwei Glieder, die sich auf dieselbe Stabspannung beziehen, zu einem Gliede von der Form

$$-Cu \cdot \Delta l$$

vereinigen.

Hierbei ist es zunächst gleichgültig, welche virtuellen Verschiebungen wir voraussetzen wollen, wenn nur  $\Delta l$  im vorhergehenden Ausdrucke die dazu gehörige Stabverlängerung angibt. Es steht uns daher jedenfalls auch frei, jene Knotenpunktswege als die virtuellen Verschiebungen anzusehen, die bei der Formänderung des statisch unbestimmten Trägers unter dem Einflusse der gegebenen Lasten in Wirklichkeit zu Stande Die hierbei auftretenden Stabverlängerungen sind aber durch Gl. (65) — abgesehen von der darin noch vorkommenden Unbekannten X — bereits festgestellt. Wir können also die von den Stabspannungen herrührenden Glieder der Arbeitsgleichung ohne Weiteres anschreiben; zum Stabe i z. B. gehört das Glied

$$-Cu_ir_i(T_i+u_iX).$$

Es bleiben nur noch die Arbeiten der Auflagerkräfte übrig, die zum Spannungsbilde Cu gehören. Diese Arbeiten sind aber gleich Null, weil sich die festgehaltenen Auflagerpunkte überhaupt nicht bewegen, während bei den längs Auflagerbahnen verschieblichen, der Weg senkrecht zur Kraftrichtung steht. Die Arbeitsgleichung reducirt sich daher auf

$$-\Sigma Cur(T+uX)=0. (66)$$

Die Summirung hat sich auf alle Stäbe mit Einschluss

des überzähligen zu erstrecken; für ihn ist, wie aus der Ableitung hervorgeht, T = 0 und u = +1 zu setzen.

Das Vorzeichen vor der Summe ist ohne Bedeutung und auch der vorher eingeführte, unbestimmt gelassene Faktor C, der in allen Gliedern wiederkehrt, kann wieder gestrichen werden. Die Gleichung enthält daher nur die eine Unbekannte X. Die Summe lässt sich in zwei Glieder trennen und aus der so entstehenden Gleichung

$$\Sigma urT + X\Sigma u^2r = 0$$

erhält man durch Auflösung nach X

$$X = -\frac{\sum urT}{\sum u^2r}. (67)$$

Hiermit ist die Aufgabe gelöst. Denn alle in den Summen vorkommenden Glieder können auf Grund der beiden Kräftepläne T und u und der Angaben über die Längen und Querschnitte der Stäbe ohne Weiteres zahlenmässig angegeben werden. Wie gross man den Elasticitätsmodul des Materials annehmen will, bleibt sich übrigens in diesem Falle gleichgültig, da E nach Einsetzen des Werthes von r aus Gl. (59) in jedem Gliede von Zähler und Nenner in gleicher Weise auftritt und sich daher forthebt.

Nachdem X bekannt ist, folgt auch die Spannung jedes anderen Stabes nach Gl. (64).

Bisher nahm ich an, dass ein überzähliger Stab herausgenommen werden soll, um zum statisch bestimmten Hauptnetze zu gelangen. Man kann aber anstatt dessen ebensogut auch eine überzählige Auflagerbedingung beseitigen. In diesem Falle ist unter X die Componente des Auflagerdruckes zu verstehen, die durch den beseitigten Auflagerzwang in Wirklichkeit hervorgerufen wird.

Man überzeugt sich leicht, dass die vorhergehenden Entwickelungen auch für diesen Fall ohne Aenderung gültig bleiben. Man nehme z. B. an, dass es sich um einen Fachwerkbogenträger handle, der aus einem statisch bestimmten Fachwerke durch feste Auflagerung beider Endknotenpunkte

hervorgegangen ist. Der festen Auflagerung beider Endpunkte entsprechen vier Auflagerbedingungen, also eine zu viel. Anstatt nun einen Stab herauszunehmen und dadurch zu einem Hauptnetze zu gelangen, das einen Bogenträger mit drei Gelenken darstellt, kann man auch eine Auflagerbedingung entfernen, nämlich voraussetzen, dass der Träger nur am einen Ende fest, am anderen auf einer horizontalen Auflagerbahn verschieblich aufgelagert sei. Als "Hauptnetz" ist jetzt das als Balkenträger aufgelagerte Fachwerk anzusehen. Man zeichne den Kräfteplan T für die im Balkenträger durch die gegebenen Lasten hervorgerufenen Stabspannungen. Dann bringe man als einzige Last eine horizontale Kraft von der Lasteinheit an dem auf dem Rollenlager sitzenden Auflagerpunkte an, die auf den festen Auflagerpunkt zu gerichtet ist. Dieser Last entspricht ein horizontaler Auflagerdruck von derselben Grösse am festen Auflager. Man zeichne den Kräfteplan u für die hierdurch hervorgerufenen Stabspannungen im Balkenträger. Bezeichnet dann X den in Wirklichkeit bei dem statisch unbestimmten Träger unter den gegebenen Lasten auftretenden Horizontalschub, so werden die Stabspannungen S durch Gl. (64) angegeben und X selbst findet man durch dieselben Ueberlegungen wie vorher gleich dem durch Gl. (67) angegebenen Werthe.

# § 50. Träger mit zwei oder mehr überzähligen Stäben.

Allzugross ist die Zahl der überzähligen Stäbe nicht leicht bei den in der Praxis angewendeten Tragconstructionen, für die man solche Rechnungen auszuführen hat. Träger mit zwei oder drei überzähligen Stäben kommen indessen noch öfters vor. Ich werde hier zunächst einen Träger mit zwei überzähligen Stäben behandeln; man sieht nachher leicht ein, wie sich das Verfahren gestaltet, wenn die Zahl der überzähligen Stäbe (oder Auflagerbedingungen) noch grösser ist.

Abb. 133 zeigt ein Beispiel für einen zweifach statisch unbestimmten Bogenträger. Denkt man sich die Stäbe X und Y herausgenommen, so bleibt ein Hauptnetz übrig, das einen

statisch bestimmten Bogenträger mit drei Gelenken vorstellt. Das Mittelgelenk wird durch den Kreuzungspunkt G der beiden zwischen X und Y liegenden Diagonalstäbe dargestellt. Sind die Stäbe in G mit einander verbunden, so ist G ein eigentliches Gelenk; gehen sie aneinander vorüber, so ist G ein imaginäres Gelenk. Für die Berechnung ist es aber gleichgültig, ob der eine oder der andere Fall vorliegt. Ebenso ist es auch einerlei, ob die übrigen Diagonalen an den Kreuzungsstellen mit einander vernietet sind oder nicht: in jedem Falle bildet jede der beiden Scheiben, die im Gelenke G zusammenhängen, ein einfaches statisch bestimmtes Fachwerk, das von dem sich an den Auflagerpunkt anschliessenden Dreiecke aus durch fortgesetzte Angliederung neuer Knotenpunkte durch je



zwei Stäbe erzeugt werden kann.

Man berechnet zunächst die Stabspannungen *T*, die im Hauptnetze durch die gegebenen

Lasten hervorgerufen werden. Dies kann nach der dafür früher gegebenen Anleitung geschehen, indem man zuerst die Auflagerkräfte des Bogens mit drei Gelenken aufsucht und dann einen Kräfteplan T zeichnet.

Hierauf bringt man am Hauptnetze Kräfte von der Lasteinheit an den Endpunkten des Stabes X von jener Richtung an, wie sie einer im Stabe X auftretenden Zugspannung entspricht. Diese beiden Lasten bringen Auflagerkräfte und Stabspannungen im Hauptnetze hervor, die auf dieselbe Art wie vorher ermittelt werden können. Der zugehörige Kräfteplan soll als Kräfteplan u bezeichnet werden.

Bis jetzt entspricht das Verfahren genau dem im vorigen Paragraphen befolgten. Hier kommt nur noch hinzu, dass man sich auch an den Endpunkten des Stabes Y Kräfte von der Lasteinheit am Hauptnetze angebracht zu denken hat, die so gerichtet sind, wie es einer Zugspannung im Stabe Y entspricht. Auch für diesen dritten Belastungsfall führt man die

Berechnung der Stabspannungen im Hauptnetze durch, indem man einen dritten Kräfteplan v zeichnet.

Versteht man unter X und Y zugleich auch die unbekannten Spannungen in den beiden überzähligen Stäben (nach Grösse und Vorzeichen), so setzt sich die in irgend einem Stabe i unter den gegebenen Lasten thatsächlich eintretende Spannung  $S_i$  aus den drei Spannungsbildern T, u und v nach der Gleichung

$$S_i = T_i + u_i X + v_i Y \tag{68}$$

zusammen. Um die beiden Unbekannten X und Y zu ermitteln, müssen wir jetzt das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten zweimal anwenden.

Das erste Mal legen wir, wie früher, das Spannungsbild Cu zu Grunde und sehen als virtuelle Verschiebungen jene an, die die Knotenpunkte bei der elastischen Formänderung des statisch unbestimmten Trägers unter den gegebenen Lasten thatsächlich erleiden. Dies liefert die Arbeitsgleichung

$$-\Sigma Cu \cdot \Delta l = 0.$$

Beachten wir, dass  $\Delta l_i$  hier

$$\Delta l_i = r_i S_i = r_i (T_i + u_i X + v_i Y)$$

gesetzt werden kann, so geht die Gleichung nach Streichung des constanten Faktors C über in

$$\Sigma urT + X\Sigma u^2r + Y\Sigma uvr = 0. \tag{69}$$

Die unter den Summenzeichen auftretenden Grössen sind sämmtlich bekannt und die Summen können daher zahlenmässig ausgerechnet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Summen zwar an und für sich über alle Stäbe mit Einschluss der überzähligen auszudehnen sind, dass aber T für beide überzähligen Stäbe, u für den Stab Y und v für den Stab X zu Null wird. Für den Stab X ist u=+1 und für den Stab Y ist v=+1 zu setzen. Thatsächlich kommen hiernach in der ersten und in der letzten der drei Summen nur Glieder vor, die sich auf die Stäbe des Hauptnetzes beziehen, während in der zweiten Summe ausserdem noch der Stab X durch ein Glied vertreten ist.

Dann wenden wir das Princip der virtuellen Verschiebungen nochmals und zwar auf ein Spannungsbild Cv an, worin C wieder eine beliebige Constante bedeutet. Als virtuelle Verschiebungen nehmen wir dieselben wie im vorigen Falle an. Die Arbeitsgleichung lautet jetzt

$$-\Sigma Cv \cdot \Delta l = 0$$

oder nach Einsetzen des Werthes von  $\Delta l$  und Streichung des constanten Faktors

$$\Sigma vrT + X \Sigma uvr + Y \Sigma v^2 r = 0. \tag{70}$$

Von den hier auftretenden drei Summen ist eine schon aus der vorigen Gleichung bekannt; die beiden anderen können ebenfalls ihrem Zahlenwerthe nach sofort ausgerechnet werden. Nachdem dies geschehen ist, bleibt nur noch tibrig, die beiden Gleichungen ersten Grades (69) und (70) nach den darin allein noch vorkommenden beiden Unbekannten X und Y aufzulösen. Man findet

$$X = \frac{\sum urT \cdot \sum v^{2}r - \sum vrT \cdot \sum uvr}{(\sum uvr)^{2} - \sum u^{2}r \cdot \sum v^{2}r};$$

$$Y = \frac{\sum vrT \cdot \sum u^{2}r - \sum urT \cdot \sum uvr}{(\sum uvr)^{2} - \sum u^{2}r \cdot \sum v^{2}r}.$$
(71)

Kommen schliesslich drei überzählige Stäbe vor und bezeichnet man den dritten mit Z, so ist noch ein weiterer Kräfteplan w zu zeichnen für die Spannungen, die im Hauptnetze durch eine längs des Stabes Z angenommene Zugspannung von der Lasteinheit hervorgerufen werden. In Gleichung (68) hat man noch ein Glied  $w_i Z$  beizufügen und das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten ist noch ein drittes Mal für ein Spannungsbild Cw in Anwendung zu bringen. Man erhält dadurch drei Arbeitsgleichungen, die nach den drei Unbekannten X, Y, Z aufgelöst werden können. — Ebenso wäre auch zu verfahren, wenn die Zahl der überzähligen Stäbe noch grösser sein sollte.

### § 51. Die Temperaturspannungen.

Wir haben bisher nur jene Spannungen berechnet, die durch die Lasten hervorgebracht werden und mit der Wegnahme der Lasten wieder verschwinden. Dass die Montirungsspannungen, die etwa daneben bestehen, nicht berechnet werden können, falls sie nicht absichtlich herbeigeführt und dann durch genau bestimmte und als gegeben anzusehende Herstellungsbedingungen geregelt werden, war schon früher erwähnt worden. Aber auch dann, wenn anfänglich gar keine Montirungsspannungen vorhanden waren, tritt im Allgemeinen ein System von Spannungen auf, das von den Lasten unabbängig ist, sobald sich die Temperaturen der Stäbe ändern. Man bezeichnet sie als Temperaturspannungen und muss sie ebenso sorgfältig berechnen, wie die von den Lasten selbst herrührenden, da sie unter Umständen sehr gross werden können. Die Temperaturschwankungen, durch die sie hervorgerufen werden, sind gewöhnlich von vornherein gegeben, z. B. bei Constructionen, die im Freien aufgestellt sind, durch die meteorologischen Erfahrungswerthe.

Sehr leicht überzeugt man sich z. B. von dem Einflusse. den eine Temperaturänderung ausübt, beim Bogenträger mit zwei Gelenken. An einem heissen Sommertage sind die Stäbe viel wärmer, als bei der Montirungstemperatur und wenn sie spannungslos bleiben sollten, müssten sie die Möglichkeit haben, sich dementsprechend auszudehnen. Wäre der Bogenträger als Balken aufgestellt, also eine Auflagerbedingung beseitigt, so würde dem kein Hinderniss im Wege stehen. Jeder Stab würde sich dann, falls alle die gleiche Temperatur haben, im selben Verhältnisse verlängert haben und die Trägerfigur würde der ursprünglichen ähnlich geblieben sein. Im gleichen Verhältnisse würde sich demnach auch die Spannweite, also die Entfernung der beiden Auflagerpunkte vergrössert haben. Beim Bogenträger wird aber diese Entfernung durch die Auflagerbedingungen constant erhalten. Es muss daher ein Auflagerzwang, d. h. ein Horizontalschub auftreten, der die Ausdehnung verhindert. Dieser hat zugleich ein System von Spannungen in allen Stäben zur Folge. — Beim Bogenträger mit drei Gelenken (und überhaupt bei den statisch bestimmten Trägern) ist dies anders. Bei ihm hebt sich einfach das Mittelgelenk um so viel, dass die Spannweite constant bleibt, während jede Scheibe bei der Erwärmung ihrer ursprünglichen Gestalt ähnlich (wenn auch nicht mehr ähnlich gelegen) bleibt.

Durch die vorhergehenden Bemerkungen ist auch schon ein Weg gewiesen, auf dem man zur Berechnung des durch die Erwärmung hervorgerufenen Horizontalschubes beim einfach statisch unbestimmten Bogenträger gelangen kann. Dieser Horizontalschub muss so gross sein, dass er die Vergrösserung der Spannweite durch die Erwärmung wieder rückgängig machen kann. Versteht man daher in Gleich. (62), S. 324 unter x die gegebene Vergrösserung der Spannweite bei Wegfall des Auflagerzwanges, unter P den gesuchten Horizontalschub, unter S und T, die hier gleich mit einander sind, die durch P hervorgerufenen Stabspannungen (die gleich P mal einer Verhältnisszahl sind, die aus einem Kräfteplane für P=1 entnommen werden kann), so kann Gleich. (62) unmittelbar nach der Unbekannten P aufgelöst werden.

Uebrigens braucht eine gleichmässige Temperaturänderung aller Stäbe nicht gerade nothwendig bei allen statisch unbestimmten Trägern Temperaturspannungen herbeizuführen. Ein über mehrere Oeffnungen durchlaufender Fachwerkbalken ohne Mittelgelenke wird z. B. durch die ihm vorgeschriebenen Auflagerbedingungen, obschon deren Zahl auch grösser als drei ist, nicht daran gehindert, sich geometrisch ähnlich zu verändern. Es entstehen daher auch keine Spannungen, wenn sich die Temperatur aller Stäbe um gleichviel ändert. Anders ist es aber auch in diesem Falle, wenn einzelne Stäbe mehr erwärmt werden, als andere (also z. B. der frei liegende Obergurt mehr, als der etwa im Schatten liegende Untergurt). Dann treten auch hier Temperaturspannungen auf.

Natürlich kann es sich hier wie in anderen Fällen nicht darum handeln, die verschiedenen Umstände, die bei den prak-

tischen Anwendungen vorkommen können, im Einzelnen durchzusprechen. Aufgabe der Mechanik ist es nur, die Methoden zu liefern, nach denen solche Aufgaben im Allgemeinen gelöst werden können, während die weitere Ausarbeitung und die geschickte Verwendung dieser Methoden bei den einzelnen, praktisch vorliegenden Aufgaben in das Gebiet der Constructionslehre gehören.

Ich nehme daher jetzt an, dass irgend ein einzelner Stab, der die Ordnungsnummer k tragen möge, um t Grad Celsius erwärmt (oder bei negativem t abgekühlt) werde, während die übrigen ihre Temperatur behalten sollen. Es handelt sich darum, die Spannungen zu berechnen, die hierdurch in dem statisch unbestimmten Träger hervorgerufen werden.

Wenn der Träger einfach statisch unbestimmt ist, können wir den Stab k als den überzähligen betrachten. Es könnte freilich auch vorkommen, dass der beliebig ausgewählte Stab k gar nicht als überzähliger aufgefasst werden dürfte, indem er nicht zu jenem Theile des ganzen Stabverbandes gehörte, der etwa allein statisch unbestimmt wäre. In diesem Falle würde aber die Temperaturänderung des Stabes k überhaupt keine Temperaturspannungen hervorrufen. Denn wenn wir ihn uns herausgenommen dächten, dürfte unter der genannten Voraussetzung der Rest kein steif verbundenes System mehr bilden. Der Rest würde daher einer Entfernung oder Annäherung der Knotenpunkte, zwischen denen der Stab k verlief, keinen Widerstand entgegensetzen, d. h. die Ausdehnung des Stabes unter dem Einflusse der Erwärmung könnte ohne jeden Zwang erfolgen und es kämen überhaupt keine Spannungen zu Stande. Da dieser Fall ohne weiteres Interesse ist, können wir daher den Stab k als den überzähligen ansehen.

Die im Stabe k auftretende Spannung sei mit X bezeichnet und werde, wie immer, positiv gerechnet, wenn sie eine Zugspannung ist, obschon man natürlich bei einem positiven t eine Druckspannung im Stabe zu erwarten hat. Dies muss sich aber bei der Ausrechnung durch das Vorzeichen von X von selbst herausstellen.

354 Sechster Abschnitt. Die elast. Formänderung des Fachwerks etc.

Wie in früheren Fällen zeichnen wir auch jetzt wieder einen Kräfteplan u, der die Spannungen im Hauptnetze angibt, die zu einer Zugspannung von der Grösse der Lasteinheit im überzähligen Stabe gehören. Die thatsächlich im Stabe i auftretende Spannung  $S_i$  ist dann

$$S_i = u_i X$$

zu setzen und es handelt sich nur noch um die Ermittelung der Unbekannten X.

Hierzu verfahren wir ebenso wie früher. Wir betrachten ein Spannungsbild Cw, das ohne äussere Lasten (abgesehen von den zugehörigen Auflagerkräften) an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht herstellt und wenden darauf das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten an, indem wir als virtuelle Verschiebungswege der Knotenpunkte jene ansehen, die unter dem Einflusse der Erwärmung des Stabes k thatsächlich zu Stande kommen.

Dabei ist zu beachten, dass die Längenänderung jedes zum Hauptnetze gehörigen Stabes i

$$\Delta l_i = r_i S_i = r_i u_i X$$

zu setzen ist, während beim Stabe k noch ein Glied hinzutritt, das unmittelbar auf die Temperaturänderung zurückzuführen ist. Aus dem gegebenen Ausdehnungs-Coefficienten  $\eta$  des Materials (für Eisen  $\frac{1}{80\,000}$  der Länge für  $1^{0}$  C.) und der Länge  $l_{k}$  des Stabes k folgt die auf die Erwärmung für sich zurückzuführende Längenänderung zu

$$\eta l_k t$$
.

Dazu kommt die von der Spannung X hervorgerufene Längenänderung  $r_k X$ , die für ein positives X ebenfalls positiv zu rechnen ist. Man hat daher für den Stab k im Gegensatze zu den übrigen

$$\Delta l_k = r_k X + \eta l_k t = r_k u_k X + \eta l_k t,$$

wenn im letzten Ausdrucke zur Herstellung der Symmetrie mit  $\Delta l_i$  noch der Faktor  $u_k$  mit einbezogen wird, der den Werth + 1 hat.

Die Arbeitsgleichung lautet jetzt

$$-\Sigma Cu\Delta l = 0$$

oder nach Einführung der Werthe von  $\Delta l$ 

$$\Sigma u \cdot r u X + \eta l_k t = 0,$$

woraus durch Auflösung nach X

$$X = -\frac{\eta l_k t}{\Sigma u^2 r} \tag{72}$$

gefunden wird. Damit ist die zunächst gestellte Aufgabe gelöst und man sieht auch, dass X in der That negativ wird, wenn t positiv ist, da sowohl  $\eta$ , als  $l_k$ , als  $\Sigma u^2r$  stets positiv sind. Die Summe ist auf den überzähligen Stab mit zu erstrecken und zwar ist für ihn, wie bereits bemerkt,  $u_k = +1$  zu setzen.

Die Spannung irgend eines Stabes i ist nun

$$S_i = -u_i \frac{\eta l_k t}{\sum u^2 r}. \tag{73}$$

Sollten ferner mehrere Stäbe, anstatt eines einzigen, ihre Temperatur um beliebig gegebene Beträge ändern, so setzt sich  $S_i$  aus einer entsprechenden Anzahl von Gliedern zusammen, die alle nach dem vorstehenden Muster gebildet sind. Hierbei ist es übrigens nicht nöthig, für jeden Fall einen besonderen Kräfteplan u von Neuem zu zeichnen. Kommt nämlich nachher die Temperaturerhöhung eines Stabes m in Frage, so tritt an Stelle von u in der vorhergehenden Formel einfach das Verhältniss  $\frac{u_i}{u_m}$ , wobei der constante Nenner  $u^2_m$  auch noch vor das Summenzeichen gesetzt werden kann. — Anstatt dessen kann man auch die vorige Betrachtung für den Fall der Temperaturänderung mehrerer Stäbe von Neuem wiederholen.

Die unmittelbare Anwendung dieser Entwickelungen auf den Fall, dass sich alle Stäbe um gleichviel erwärmen, wäre unbequem und man hilft sich dann besser auf andere Art, wie hier an dem Beispiele des einfach statisch unbestimmten Fachwerkbogens gezeigt werden soll. Man kann sich nämlich einen solchen Fachwerkbogen dadurch in einen Balkenträger verwandelt denken, dass man einen Stab a zwischen die Auflagerpunkte einschaltet (Abb. 134), der von so grossem Querschnitte



angenommen wird, dass er unter der in ihm auftretenden Spannung keine merkliche elastische Längenänderung erfährt. Man braucht dazu nur  $r_a = 0$ 

zu setzen. Wenn dann das rechte Ende auf ein Rollenlager gesetzt wird, so ist trotzdem die Bedingung noch erfüllt, dass sich dieses Ende unter dem Einflusse von Lasten nicht zu verschieben mag.

Dagegen kann man sich die Länge des Stabes a unter dem Einflusse von Temperaturänderungen veränderlich denken. Wenn nun alle übrigen Stäbe in der Temperatur um  $t^0$  erhöht werden, so kommt dies auf dasselbe hinaus, als wenn sich der Stab a um  $t^0$  abkühlte. Hiernach kann die Spannung jedes Stabes i sofort nach Gleich. (73) berechnet werden, wenn man darin Stab k durch Stab a ersetzt. Hierbei ist nur zu beachten, dass bei der Bildung von  $\Sigma u^2 r$  für den überzähligen Stab a die Stabconstante  $r_a = 0$  zu setzen ist.

Aehnlich wie vorher hat man auch zu verfahren, wenn der Träger zweifach statisch unbestimmt sein sollte. Die Spannung im Stabe k, der sich um  $t^0$  erwärmt und als ein überzähliger angesehen werden soll, sei wieder mit X, die in einem zweiten überzähligen Stabe mit Y bezeichnet. Dann hat man

$$S_i = u_i X + v_i Y$$

und für jeden Stab, mit Ausnahme von k

$$\Delta l_i = r_i (u_i X + v_i Y).$$

Für den Stab k selbst dagegen wird

$$\Delta l_k = r_k (u_k X + v_k Y) + \eta l_k t.$$

Hierbei sind der Symmetrie wegen  $u_k$  und  $v_k$  wieder mit aufgenommen, obschon  $u_k = +1$  und  $v_k = 0$  ist. Dazu erwähne ich noch, dass die Bemerkungen über die Kräftepläne u und v

aus § 50, die ich jetzt nicht nochmals zu wiederholen brauche, hier ebenfalls in Geltung bleiben.

Die Anwendung des Princips der virtuellen Geschwindigkeiten auf die beiden Spannungsbilder Cu und Cv liefert die Arbeitsgleichungen

$$X \Sigma u^{2}r + Y \Sigma uvr + \eta l_{k}t = 0$$

$$X \Sigma uvr + Y \Sigma v^{2}r = 0,$$
(74)

aus deren Auflösung die beiden Unbekannten X und Y gefunden werden.

### § 52. Einflusslinien für die statisch unbestimmten Grössen.

Die Maxwell-Mohr'sche Methode führt am schnellsten zum Ziele, so lange es sich nur um die Berechnung der Stabspannungen für einen einzigen, oder doch nur für ganz wenige Belastungsfälle handelt. Muss man dagegen sehr viele verschiedene Laststellungen in Betracht ziehen, wie sie etwa nacheinander bei 'der Ueberfahrt eines Eisenbahnzuges über eine Brücke vorkommen, so thut man besser, sich nach anderen Hülfsmitteln umzusehen, die nicht dazu nöthigen, die ganze Rechnung für jede Laststellung von Neuem zu wiederholen.

Der Anschaulichkeit wegen werde ich mich hierbei auf die Besprechung eines verhältnissmässig einfachen Beispieles, nämlich auf die Untersuchung des einfach statisch unbestimmten Fachwerkbogens beschränken, obschon man leicht bemerken wird, dass die ganze Betrachtung ohne wesentliche Aenderungen auch allgemeiner durchgeführt werden könnte.

Ein solcher Fachwerkbogen bildet an sich ein statisch bestimmtes Fachwerk und der aus ihm entstehende Träger wird nur dadurch statisch unbestimmt, dass ihm vier Auflagerbedingungen vorgeschrieben sind. Als statisch unbestimmte Grösse sieht man hier am besten den Horizontalschub an. Sobald dieser für irgend eine Laststellung berechnet ist, kann man alle Stabspannungen auf einfache Art, also etwa durch Zeichnen eines Kräfteplans erhalten, da die Vertikal-

Componenten der Auflagerkräfte ebensogross sind, wie bei einem Balkenträger, also durch Momentengleichungen oder mit Hülfe eines Seilpolygons sofort ermittelt werden können.

Man nehme nun an, dass eine Einzellast von der Grösse der Lasteinheit über den Träger hin fortschreite. Zu jeder Stellung dieser Einzellast sei der Horizontalschub auf irgend eine Art berechnet. Trägt man den Abstand der Last vom einen Auflager her als Abscisse und den zu dieser Laststellung gehörigen Horizontalschub in einem passenden Maassstabe als Ordinate auf, so erhält man einen Linienzug, der als die Einflusslinie für den Horizontalschub bezeichnet wird. Es ist hierbei übrigens nur nöthig, den Horizontalschub für die Laststellungen über den Knotenpunkten gesondert zu berechnen. Denn zwischen zwei Knotenpunkten wird die Last von der Fahrbahn-Construction aufgenommen, die sie in bekannten Antheilen auf die beiden Knotenpunkte überträgt. Da dieses Verhältniss eine lineare Function der Abscisse der Laststellung ist, wird auch die Einflusslinie zwischen beiden Knotenpunkten durch eine gerade Linie gebildet. Die Einflusslinie ist daher ein Polygon, dessen Ecken auf Lothrechten mit jenen Knotenpunkten liegen, an denen die Fahrbahntafel befestigt ist und es ist nur nöthig, die Ordinaten dieser Eckpunkte auf irgend eine Art zu berechnen.

Setzen wir für den Augenblick voraus, dass die Einflusslinie bereits construirt sei, so kann man mit ihrer Hülfe sofort auch den Horizontalschub für ein beliebiges System senkrechter Lasten angeben. Man braucht nur jede Last mit der Verhältnisszahl zu multipliciren, die als Ordinate der Einflusslinie ihr zugeordnet ist, und die Summe der Produkte zu addiren. Sobald die Einflusslinie gegeben ist, unterscheidet sich daher die Berechnung des Trägers kaum noch von der eines statisch bestimmten Trägers. Ich kann mich daher hier darauf beschränken, die Ermittelung der Ordinaten der Einflusslinie für den Horizontalschub auseinander zu setzen.

Zu diesem Zwecke kann man sich natürlich auch wieder des bereits früher auseinander gesetzten Maxwell-Mohr'schen

Verfahrens bedienen, indem man für jeden Knotenpunkt, der zur Unterstützung der Fahrbahn dient, den zugehörigen Horizontalschub nach Gl. (67), S. 346 berechnet. Hier soll aber noch ein anderes Verfahren beschrieben werden, das sich auf die Anwendung des Williot'schen Verschiebungsplanes in Verbindung mit dem Maxwell'schen Satze von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen gründet.

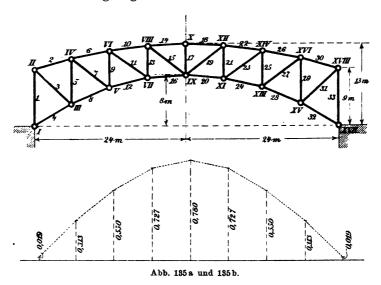

Man denke sich den in Abb. 135° gezeichneten Fachwerkbogen zunächst als Balkenträger aufgestellt und an dem auf dem Rollenlager sitzenden Auflagerpunkte eine horizontale Kraft, die gleich der Lasteinheit ist, als einzige Belastung angebracht. Für diesen Belastungsfall wurde auf einem Zeichenblatte in grösserem Maassstabe (wonach überhaupt die hierzu gehörigen Figuren, für die nur ein beschränkter Raum zur Verfügung steht, nachträglich verkleinert wiedergegeben sind) ein Kräfteplan gezeichnet, der nichts Bemerkenswerthes bietet und daher hier nicht mit aufgenommen wurde. Indessen sind die aus ihm entnommenen Stabspannungen u in der weiter unten folgenden Tabelle (S. 366) angegeben.

Die Stablängen und auch die Stabquerschnitte müssen als bereits bekannt vorausgesetzt werden, wenn die Einflusslinie construirt oder überhaupt die Berechnung der Stabspannungen für den statisch unbestimmten Träger durchgeführt werden Freilich kennt man bei der Aufstellung eines Projektes die Stabquerschnitte nicht von vornherein, sondern beabsichtigt, sie erst auf Grund des Ergebnisses der statischen Berechnung festzusetzen. Es bleibt aber hier nichts anderes übrig, als dass man vorläufig versuchsweise Annahmen über die in Aussicht zu nehmenden Querschnitte macht und zwar auf Grund von Erfahrungen, die man bei früheren ähnlichen Ausführungen oder auch auf Grund von Vorprojekten gewonnen hat. Ueberzeugt man sich dann nach den Ergebnissen der Berechnung, dass die Stabquerschnitte gegenüber der vorläufigen Annahme erheblich zu ändern sind, so muss nach Vornahme der Berichtigung die Untersuchung nochmals wiederholt werden und zwar nöthigenfalls so oft, bis eine hinreichende Uebereinstimmung erzielt ist.

Auch die aus der Zeichnung entnommenen Stablängen und die — übrigens ganz willkürlich gewählten — Stabquerschnitte sind nebst den danach berechneten Stabconstanten r in der Tabelle zusammengestellt. Dabei genügte es, der symmetrischen Anordnung des Trägers wegen, die Aufzählung der Stäbe auf nur eine Trägerhälfte zu erstrecken. Der Elasticitätsmodul wurde, obschon es auf seinen genaueren Werth gar nicht ankommt, solange es sich nur um die durch die Lasten hervorgerufenen Spannungen handelt, der Anschaulichkeit wegen ebenfalls mit eingesetzt und zwar wurde er zu 2000000 atm angenommen. Hiernach sind die Längenänderungen  $\Delta l$  der Stäbe berechnet, die zum Spannungsbilde u gehören.

Nach diesen Vorbereitungen zeichnet man den Verschiebungsplan für den angenommenen Belastungsfall. Dabei wurde zunächst angenommen, dass Stab 4 seine Richtung nicht ändere. Das erste Stück des Verschiebungsplanes ist in Abb. 136 dargestellt. Dabei sind alle Längenänderungen in 125-facher Vergrösserung aufgetragen. Wenn man die Zeichnung in demselben Maassstabe fortsetzen wollte, würde sie aber den hier zur Verfügung stehenden Raum überschreiten. Desshalb ist der gesammte Verschiebungsplan ausserdem noch in Abb. 137 in nur 40-facher Vergrösserung gezeichnet. Wer die Zeichnung zur Uebung wiederholen will, möge sie jedoch in dem Maassstabe der Abb. 136 weiterführen, da sonst selbst bei aller Sorgfalt nur eine ungenügende Genauig-

keit erzielt werden könnte.

Eine ausführliche Beschreibung des Verfahrens, das beim Zeichnen des Verschiebungsplanes einzuhalten ist, wurde schon in § 48 gegeben. Da sich hier Alles nach den dort besprochenen Regeln abspielt, ist es nicht nöthig, nochmals darauf zurückzukommen. Nur auf das Zurückdrehen, das nach-



träglich vorzunehmen ist, sobald der Verschiebungsplan bis zum Auflagerpunkte XVII hin durchgeführt wurde, gehe ich noch mit wenigen Worten ein.

Der Auflagerpunkt XVII kann sich, da jetzt vorausgesetzt war, dass er auf einem Rollenlager sitze, nur in horizontaler Richtung verschoben haben. Dass Abb. 137 zugleich eine Verschiebung in vertikaler Richtung nachweist, rührt nur von der Eingangs zu Grunde gelegten unzutreffenden Voraussetzung her, dass sich die Richtung des Stabes 4 nicht geändert habe. Wir müssen daher zuletzt noch eine Drehung des ganzen Trägers ohne Gestaltänderung vornehmen, durch die XVII auf die horizontale Auflagerbahn zurückgeführt wird. Hierbei beschreibt XVII einen kleinen Kreisbogen um den festen Auflagerpunkt I, der im Verschiebungsplane durch eine lothrechte gerade Linie angegeben wird. Wir ziehen also in Abb. 137 eine Horizontale durch den Pol und eine Lothrechte durch XVII und erhalten als Schnittpunkt die richtige Lage XVII' von Knotenpunkt XVII im Verschiebungsplane. Auch

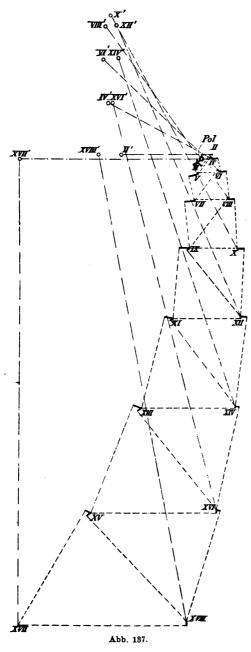

alle übrigen Knotenbeschreiben punkte Zurückdrehen beim kleine Kreisbögen um I, die im Verschiebungsplane durch geradlinige Strecken darzustellen sind, die senkrecht zu den in Abb. 135° von I nach den betreffenden Knotenpunkten gezogenen stehen Halbmessern und deren Längen sich zur Strecke XVII-XVII' des Verschiebungsplanes wie die zugehörigen Halbmesser verhalten.

Dabei war es für unseren Zweck nur nöthig, das Zurückdrehen mit den Knotenpunkten des Obergurts vorzunehmen, an denen, wie dabei vorausgesetzt wird, die Fahrbahn befestigt sein soll, so dass die Lasten an ihnen angreifen. Man hat hierbei noch eine Controlle für die Genauigkeit der Zeichnung, indem der symmetrischen Gestalt des Trägers wegen die sich auf beiden Trägerhälften entsprechenden Knotenpunkte nach der Formänderung in gleicher Höhe, also auch die Punkte VIII', XII' u. s. f. des Verschiebungsplanes auf derselben Horizontalen liegen müssen. Ausserdem müssen sie auch von einer durch X' gezogenen Lothrechten nach beiden Seiten hin um gleichviel abstehen. Bei der im grösseren Maassstabe auf dem Zeichenblatte ausgeführten Zeichnung war diese Probe recht befriedigend erfüllt.

Zugleich sei noch darauf hingewiesen, dass die Zeichnung erheblich hätte vereinfacht werden können, wenn man, wie es früher besprochen war, den Verschiebungsplan von dem mittleren Knotenpunkte X aus unter der — in diesem Falle auch wirklich zutreffenden — Voraussetzung construirt hätte, dass Stab 17 seine Richtung behält. Man hätte dann nachträglich noch eine für alle Knotenpunkte gemeinsame Verschiebung vorzunehmen gehabt, durch die der feste Knotenpunkt I in seine Lage, also im Verschiebungsplane zum Pole (und hiermit zugleich auch Knotenpunkt XVII auf seine horizontale Auflagerbahn) zurückgeführt würde. Anstatt dessen hätte man auch umgekehrt den Pol im Verschiebungsplane nachträglich auf Punkt I rücken können, womit alle weiteren Aenderungen entbehrlich geworden wären. Es hätte auch genügt, den Verschiebungsplan nur für eine Trägerhälfte zu entwerfen.

Obschon ich aber nicht unterlassen wollte, auf die Möglichkeit dieser Vereinfachung hinzuweisen, hielt ich es doch für besser, zunächst bei dem ursprünglich angegebenen Verfahren stehen zu bleiben, da es nützlicher ist, sich zunächst einmal mit diesem gründlich vertraut zu machen.

Nachdem der Verschiebungsplan fertig ist, kann man daraus mit Hülfe des Satzes von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen die in Abb. 135<sup>b</sup> (S. 359) bereits unterhalb der Trägerfigur gezeichnete Einflusslinie für den Horizontalschub entnehmen. Hierzu bedenke man, dass die Lasteinheit etwa am Knotenpunkte VI eine Horizontalverschiebung des immer noch auf einem Rollenlager sitzend gedachten Auflagerpunktes XVII hervorbringt, die nach dem Maxwell'schen Satze ebenso

gross ist, als die Vertikalverschiebung des Knotenpunktes VI bei dem vorigen Belastungsfalle, auf den sich der Verschiebungsplan bezieht. Wir entnehmen also aus Abb. 137 die senkrechte Entfernung des Punktes VI' von der durch den Pol gezogenen Horizontalen, die wir mit  $x_6$  bezeichnen wollen und setzen sie gleich der Vergrösserung der Spannweite, die durch eine am Punkte VI in lothrechter Richtung angreifende Lasteinheit herbeigeführt wird für den Fall, dass das rechte Auflager auf einem Rollenlager sitzt. Damit diese Verschiebung wieder rückgängig gemacht werde, müssen wir einen Horizontalschub  $H_6$  an dem Auflager anbringen, dessen Berechnung unsere Aufgabe bildet. Wir wissen aber bereits, um wieviel sich der auf dem Rollenlager sitzende Auflagerpunkt unter dem Einflusse einer horizontalen Kraft verschiebt. Dieser Verschiebungsweg, der mit y bezeichnet werden mag, ist gleich der Strecke vom Pole des Verschiebungsplanes bis zum Punkte XVII'. Für eine horizontale Kraft von der Grösse H ist demnach der Verschiebungsweg gleich Hy und da dies gleich  $x_6$  sein soll, finden wir

$$H_6 = \frac{x_6}{y} \cdot \tag{75}$$

Die beiden Strecken sind aus dem Verschiebungsplane bekannt und hiermit auch ihr Verhältniss. Dass  $H_6$  gleich einer Verhältnisszahl gefunden wird, rührt davon her, dass es zur Lasteinheit am Knotenpunkte VI gehören sollte. Wird eine Last von der beliebigen Grösse P an VI aufgebracht, so ist der zugehörige Horizontalschub

$$H = P \frac{x_6}{y} \cdot \tag{76}$$

Für alle übrigen Knotenpunkte findet man diese Verhältnisszahlen oder "Einflusszahlen" auf gleiche Art. Hiernach wurde die Einflusslinie in Abb. 135<sup>b</sup> aufgetragen. Den Ordinaten sind ihre Werthe überdies beigeschrieben.

Ausserdem mag noch erwähnt werden, dass man ganz ähnlich zu verfahren hat, wenn etwa ausser lothrechten auch beliebig geneigte — aber in der Constructionsebene des Trägers

liegende — Lasten vorkommen sollten. Greift am Knotenpunkte VI eine in schiefer Richtung gehende Last an, so hat man im Verschiebungsplane die Strecke vom Pole zum Punkte VI' auf eine dazu gezogene Parallele zu projiciren. Nennt man die Projektion jetzt ebenfalls  $x_6$ , so folgt der durch die Last hervorgerufene Horizontalschub gleichfalls aus den Gleichungen (75) bezw. (76). — Eine Einflusslinie kann man für den Fall, dass Lasten von allen möglichen Richtungen vorkommen, freilich nicht mehr benutzen. Man kann sich aber etwa dadurch helfen, dass man zwei Einflusslinien zeichnet, eine für senkrechte und eine zweite für horizontal gerichtete Dann ist jede gegebene Last in zwei Componenten zu zerlegen, für jede Componente der zugehörige Horizontalschub (diesmal stets auf den rechten Auflagerpunkt bezogen) aus den Einflusslinien zu entnehmen und die Summe aus beiden Werthen zu nehmen. — Auch andere Hülfsmittel, auf die hier nicht weiter eingegangen zu werden braucht, bieten sich ohne Schwierigkeiten dar.

Schliesslich wurde noch der Horizontalschub des Trägers für den Fall bestimmt, dass an den Knotenpunkten II und XVIII eine Last von je 500 kg, an allen übrigen Knotenpunkten des Obergurts eine Last von je 1000 kg angreift. Multiplicirt man diese Lasten mit den aus Abb. 135 ersichtlichen Einflusszahlen und addirt, so erhält man

$$H = 10 + 313 + 550 + 727 + 780 + 727 + 550 + 313 + 10 = 3980 \text{ kg}.$$

Zum Zwecke des Vergleichs wurde ausserdem der Horizontalschub auch nach dem Maxwell-Mohr'schen Verfahren für denselben Belastungsfall direkt berechnet. Die Ausrechnung der Summen erfolgte in Form der auf Seite 366 folgenden Tabelle, auf die schon vorher mehrmals hingewiesen wurde.

Hierzu ist noch zu bemerken, dass die Spannungen T durch die gegebenen Lasten in dem als Balken aufgelagerten Träger hervorgerufen werden. Sie wurden mit Hülfe eines besonderen Kräfteplanes ermittelt, der hier nicht mit aufgenommen wurde. Der Elasticitätsmodul ist gleich 2000000 atm gesetzt.

Tabelle.

| Stab<br>Nr.                                                                                              | Stab-<br>länge <i>l</i><br>in cm | Quer-<br>schnitts-<br>fläche F<br>in cm <sup>2</sup> | $r = rac{l}{EF}$ in $rac{ m cm}{ m kg}$ |                | Verhält-<br>nisszahl <i>u</i> |                         | 1-e 17    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| 1                                                                                                        | 900                              | 115                                                  | 3,92 · 10 - 6                             | <b>— 4</b> 000 | + 0,59                        | - 9,25·10 <sup>-8</sup> | 1,360-    |
| 2                                                                                                        | 630                              | 118                                                  | 2,67 ,,                                   | <b>— 3000</b>  | + 0,50                        | <b>_ 4,00</b> ,,        | 0,667     |
| 3                                                                                                        | 810                              | 89,9                                                 | 4,50 ,,                                   | + 3900         | - 0,65                        | - 11,45 ,,              | 1,900     |
| 4                                                                                                        | 720                              | , ,                                                  | 3,14 ,,                                   | 0              | - 1,16                        | o "                     | 4,230     |
| 5                                                                                                        | 730                              |                                                      | 4,05 .,                                   | <b> 3</b> 800  | + 0,47                        | 7,27 ,,                 | 0,895     |
| 6                                                                                                        | 610                              | 118                                                  | 2,58 ,,                                   | <b>— 6200</b>  | + 1,00                        | <b>– 16,00</b> "        | 2,580     |
| 7                                                                                                        | 770                              | 89,9                                                 | 4,27 ,,                                   | + 3950         | - 0,64                        | _ 10,80 ,,              | 1,750     |
| 8                                                                                                        | 650                              | 115                                                  | 2,83 ,,                                   | +3150          | <b>- 1,60</b>                 | <b>— 14,25</b> "        | 7,250     |
| 9                                                                                                        | 600                              | 89,9                                                 | 3,33 ,,                                   | <b> 2750</b>   | +0,30                         | _ 2,75 ,,               | 0,300     |
| 10                                                                                                       | 600                              | 118                                                  | 2,54 ,,                                   | - 8600         | +1,43                         | <b>— 31,20</b> ,,       | 5,200     |
| 11                                                                                                       | 750                              | 89,9                                                 | 4,16 ,,                                   | + 3200         | - 0,55                        | <b>–</b> 7,31 ,,        | 1,260     |
| 12                                                                                                       | 620                              | 115                                                  | 2,70 ,,                                   | +6200          | 2,05                          | - 34,30 ,,              | 11,300    |
| 13                                                                                                       | 530                              | 89,9                                                 | 2,94 ,,                                   | - 1150         | +0,03                         | _ 0,10 ,,               | 0,027     |
| 14                                                                                                       | 600                              | 118                                                  | 2,54 ,,                                   | <b>— 97</b> 00 | + 1,60                        | <b>— 39,40</b> "        | 6,500     |
| 15                                                                                                       | 770                              | 89,9                                                 | 4,28 ,,                                   | + 1400         | - 0,23                        | 1,38 ,,                 | 0,226     |
| 16                                                                                                       | 600                              | 115                                                  | 2,61 ,,                                   | + 8600         | - 2,43                        | - 54,50 ,,              | 15,400    |
| 17                                                                                                       | 500                              | 89,9                                                 | 2,78 ,,                                   | <b>— 250</b>   | + 0,14                        | 0,05 ,,                 | 0,028     |
|                                                                                                          |                                  |                                                      |                                           |                |                               | *)                      | *) .      |
| *) Für den Stab 17 sind nur die Summen: —244,0 Hälften eingesetzt, weil er zu jeder Trägerhälfte gehört. |                                  |                                                      |                                           |                |                               |                         | 60,878- — |

Für den Horizontalschub findet man nun nach Gl. (67) S. 346

 $H = -\frac{\Sigma \, ur \, T}{\Sigma \, u^2 r} = \frac{244,01}{60.873} \cdot \frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 4020 \text{ kg}.$ 

Es genügt nämlich, beide Summen nur auf eine Trägerhälfte zu erstrecken, da sonst nur noch der Faktor 2 in Zähler und Nenner hinzukäme. Deshalb waren vorher auch in der Tabelle die Beiträge von Stab 17 zu den beiden Summen nur zur Hälfte eingesetzt.

Der Vergleich mit dem vorher gefundenen Werthe von H=3980 zeigte einen Unterschied von nur ein Procent,



worauf es bei den in der Praxis vorliegenden Aufgaben gewöhnlich nicht ankommt. Freilich ist das Resultat des Vergleiches verhältnissmässig günstig und es fragt sich, ob es sich immer so gut gestaltet. Jedenfalls ist dies nur durch grosse Sorgfalt bei der Construction des Verschiebungsplanes zu erreichen und der nach der Mohr'schen Methode ermittelte Werth ist im Allgemeinen als der genauere zu betrachten. Der Kräfteplan T, der bei ihm noch in Frage kommt, lässt sich nämlich genauer zeichnen, als der Verschiebungsplan. Freilich kann man andererseits beim Ausrechnen der Summen auch leichter einmal einen groben Fehler begehen, als beim Verschiebungsplane, bei dem er sich dem Auge sehr bald bemerklich machen würde.

## § 53. Die Ausnahme-Fachwerke als statisch unbestimmte Constructionen.

Ein Fachwerk oder ein Fachwerkträger möge die zur Herstellung der Steifigkeit im Allgemeinen erforderliche Anzahl von Stäben gerade besitzen; dabei soll aber der in den vorhergehenden Abschnitten schon mehrfach besprochene Ausnahmefall vorliegen, bei dem nicht in Folge der Gliederung im Allgemeinen, sondern wegen der besonderen Gestalt der Trägerfigur die Stäbe trotz ihrer sonst ausreichenden Anzahl keine hinreichende Steifigkeit herbeiführen. Ich erinnere besonders laran, dass der Ausnahmefall dahin erklärt werden kann, dass sich ein Stab gerade im Maximum oder Minimum der Länge Defindet, die mit den Längen der übrigen Stäbe (und den Aufagerbedingungen) verträglich ist. Denkt man sich nämlich einen Stab aus einem statisch bestimmten Fachwerke (oder Fachwerkträger) entfernt, so erhält man, wie schon wiederholt auseinandergesetzt wurde, einen Mechanismus, bei dessen Bewegung sich die Entfernung der Endknotenpunkte des herausgenommenen Stabes im Allgemeinen ändert. In diesem Falle reicht der Stab, wenn er wieder eingesetzt wird, aus, um die Bewegung zu verhindern und die Construction ist steif. Befindet sich die Stablänge, also die Entfernung der beiden Endknotenpunkte aber zufällig in einem Maximum oder Minimum,
so ist die Aenderung dieser Entfernung bei einer unendlich
kleinen Bewegung des Mechanismus unendlich klein von der
zweiten Ordnung und der Stab kann, wenn er wieder eingesetzt
wird, diese Bewegung nicht verhindern; die Construction ist
verschieblich, — in der Theorie nur unendlich wenig, in Wirklichkeit aber wegen der Fähigkeit der Stäbe, ihre Längen
unter dem Einflusse von Belastungen oder von Temperaturschwankungen etwas zu ändern, verhältnissmässig stark verschieblich.

Wir fanden ferner, dass im Ausnahmefalle, solange man die Stablängen als unveränderlich ansieht, zu beliebig gegebenen Lasten im Allgemeinen unendlich grosse Stabspannungen gehören. Indessen kann man bei den Ausnahmefachwerken, wie sie hier kurz genannt werden sollen, auch solche besondere Belastungsarten angeben, die nicht zu unendlich grossen Stabspannungen führen. Man braucht z. B. nur zwei durch einen Stab verbundene Knotenpunkte mit zwei entgegengesetzten gleichen Kräften auseinander zu ziehen. Wenn andere Lasten nicht vorkommen, treten keine unendlich grossen Stabspannungen auf. Der Stab zwischen beiden Knotenpunkten reicht dann schon für sich allein aus, um die angenommene Belastung aufzunehmen, ohne dass die übrigen dabei mitwirken müssten. Man wäre aber im Irrthume, wenn man auf Grund dieser Ueberlegung annehmen wollte, dass dieser Stab nun auch allein gespannt würde, während die übrigen spannungslos blieben. Die Ausnahmefachwerke sind vielmehr solchen Lasten gegenüber, die nicht zu unendlich grossen Stabspannungen führen, statisch unbestimmt.

Denkt man sich nämlich in dem soeben besprochenen Falle den Stab zwischen den beiden belasteten Knotenpunkten entfernt, so erhält man einen Mechanismus, der sich zwar im Allgemeinen zu bewegen vermag, der sich aber unter der gegebenen Belastung im Gleichgewichte (im labilen oder im stabilen, jenachdem der herausgenommene Stab gerade im

Minimum oder im Maximum seiner Länge steht) befindet. Man überzeugt sich davon leicht, wenn man den Mechanismus eine unendlich kleine virtuelle Bewegung ausführen lässt. ist die Summe der Arbeiten der beiden Lasten gleich Null (oder doch unendlich klein zweiter Ordnung), weil sich die Entfernung der beiden Angriffspunkte bei der Bewegung nach Voraussetzung nicht ändert. Das ist aber die ausreichende Bedingung für das Gleichgewicht der beiden äusseren Kräfte an dem Mechanismus. Hiernach kann auch schon durch Spannungen in den zu dem Mechanismus gehörigen Stäben an jedem Knotenpunkte Gleichgewicht hergestellt werden. erkennt daraus, dass in dem Ausnahmefachwerke bei den hier in Frage kommenden Belastungsfällen unendlich viele Spannungsbilder möglich sind, die an allen Knotenpunkten Gleichgewicht herstellen. Bei dem einfachsten Falle, dass nur die Endknotenpunkte eines Stabes auseinander gezogen werden, unterscheiden sich diese verschiedenen Spannungsbilder in dem Verhältnisse von einander, nach dem sich die Last auf den dazwischen liegenden Stab und auf den nach dessen Fortnahme entstehenden Mechanismus vertheilt.

Man kann nun auch leicht angeben, welche Bedingung von einem Lastensysteme jedenfalls erfüllt sein muss, damit es zu keinen unendlich grossen Stabspannungen im Ausnahmefachwerke führt. Nimmt man nämlich einen Stab heraus, so müssen sich die gegebenen Lasten an dem hiermit gebildeten Mechanismus im Gleichgewichte halten. Auch ohne Mitwirkung des herausgenommenen Stabes lässt sich dann schon an allen Knotenpunkten Gleichgewicht herstellen. Je nachdem sich der herausgenommene Stab an der Lastübertragung selbst betheiligt, hat man wieder unendlich viele statisch mögliche Spannungsbilder.

Zugleich erkennt man, dass im Ausnahmefachwerke auch selbst beim Fehlen aller Lasten Stabspannungen möglich sind. Denn man denke sich irgend einen Stab beliebig gespannt. Nimmt man ihn heraus und ersetzt seine Spannung an den Endknotenpunkten durch äussere Kräfte, so ist, wie wir schon

vorher sahen, der entstehende Mechanismus unter dem Einflusse dieser Kräfte im Gleichgewichte. Man kann daher Stabspannungen in den zu dem Mechanismus gehörigen Stäben angeben, die mit der willkürlich angenommenen Spannung des herausgenommen gedachten Stabes überall Gleichgewicht herstellen.

Obschon das Ausnahmefachwerk sonst als ein Grenzfall des statisch bestimmten Fachwerks erscheint, theilt es, wie aus diesen Betrachtungen hervorgeht, viele Eigenschaften mit dem statisch unbestimmten Fachwerke. In der That muss man auch zur Berechnung der Stabspannungen für jene Belastungsfälle, die nach dem Vorhergehenden überhaupt als zulässig erscheinen, dieselben Methoden anwenden, wie beim statisch unbestimmten Fachwerke.

Man nehme also einen Stab heraus und ermittele mit Hülfe eines Kräfteplans T die Spannungen in den Stäben des Mechanismus, die zu den gegebenen Lasten gehören. Dann zeichne man einen Kräfteplan u, der die Spannungen im Mechanismus liefert, die durch eine Einheitsspannung in dem vorher beseitigten Stabe hervorgerufen werden. Nachdem dies geschehen ist, findet man die Spannung X des beseitigten Stabes auf Grund derselben Ueberlegungen wie in § 49 nach der schon damals für das statisch unbestimmte Fachwerk abgeleiteten Formel (67), S. 346

$$X = -\frac{\sum urT}{\sum u^2r}.$$

Auch die Spannungen aller übrigen Stäbe folgen dann leicht in derselben Weise wie früher.

#### § 54. Fortsetzung.

Bisher war nur von solchen Belastungen des Ausnahmefachwerks die Rede, die sich selbst als Ausnahmefälle darstellen. Wird das Ausnahmefachwerk in anderer, also in beliebiger Weise belastet, so müssten die Stabspannungen zwar unendlich gross werden, wenn die Stäbe ihre Längen nicht ändern könnten. In Wirklichkeit wird aber unter dem Einflusse der Belastung und der durch sie hervorgerufenen Stabspannungen eine Gestaltänderung des Fachwerks eintreten, die, wie wir schon wissen, verhältnissmässig (nämlich im Verhältnisse zu den elastischen Längenänderungen der Stäbe selbst) gross ist. Damit hört der Ausnahmefall auf, genau verwirklicht zu sein und die Spannungen der Stäbe werden nicht unendlich gross, sondern nur, weil sich die Gestalt des Fachwerks immerhin nicht viel von der dem Ausnahmefalle entsprechenden entfernt hat, sehr gross ausfallen.

Im Allgemeinen wird man nun zwar, wie schon früher bemerkt wurde, die Ausnahmefachwerke ihrer ungünstigen Eigenschaften wegen vermeiden. Wenn es sich aber nur um verhältnissmässig geringe Lasten handelt, die von einer Tragconstruction aufzunehmen sind, so dass man die dadurch hervorgerufenen, wenn auch sehr stark vergrösserten Spannungen nicht zu fürchten braucht, kann man doch gelegentlich mit Rücksicht auf andere Erwägungen zur Ausführung von Ausnahmefachwerken gelangen. Man muss dann im Stande sein, die thatsächlich (an Stelle der unendlich grossen) auftretenden Stabspannungen zu berechnen. Ein ganz allgemein anwendbares direktes Verfahren für die Lösung dieser Aufgabe ist bisher, so viel mir bekannt ist, nicht ausgearbeitet worden und ich will mich jetzt auch nicht mit einem Versuche aufhalten, die Lücke auszufüllen. Dagegen ist es in den einzelnen Fällen, also bei gegebener Gliederung des Ausnahmefachwerks, in der Regel leicht möglich, einen Weg für die Lösung der Aufgabe, der dem besonderen Falle angepasst ist, ausfindig zu machen. Ich werde das Verfahren hier an einem Beispiele zeigen, das der Praxis unmittelbar entnommen ist.

Die früher besprochenen Methoden für die Ermittelung der Stabspannungen versagen nämlich in diesem Falle. Wenn man bereits wüsste, in welche Gestalt das Fachwerk in Folge der Belastung endgültig übergeht, wäre die Lösung der Frage freilich sehr einfach. Denn nach der Gestaltänderung ist das Fachwerk nicht mehr im Ausnahmefalle und damit wird es statisch bestimmt. Kann man also aus der unmittelbaren Beobachtung an einem bereits ausgeführten Ausnahmefachwerke die Gestaltänderung feststellen, die es nach einer Belastung erfahren hat, so findet man die nun in den Stäben bestehenden Stabspannungen sofort durch Zeichnen eines Kräfteplans oder

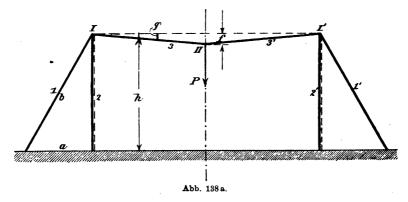

auch nach einer der anderen früher besprochenen Methoden. Die Schwierigkeit besteht aber darin, dass man die zu erwartende Gestaltänderung von vornherein in der Regel gar nicht kennt, sondern sie selbst erst voraussagen soll.



Abb. 138° zeigt das Beispiel, an dem die Lösung der Aufgabe durchgeführt werden soll. Die Stäbe 3 und 3' sollen im spannungslosen Zustande in einer Geraden, Knotenpunkt II also mit I und I' ursprünglich in gleicher Höhe gelegen haben. Nachdem die Last P am Knotenpunkte II angebracht ist, senkt sich dieser um eine Strecke f, die zwar im Vergleiche zu den Stablängen immer noch klein, gegenüber den elastischen Längenänderungen der Stäbe dagegen

sehr gross ist. Man soll f und die Stabspannungen berechnen.

Stabgerüste von der durch die Abbildung gegebenen Anordnung sieht man öfters zur Aufhängung von Bogenlampen angewendet, die über der Mitte einer zwischen den Stäben 2 und 2' liegenden Strasse angebracht werden sollen. Man wünscht in diesem Falle gewöhnlich, dass die Stäbe 3 und 3' im belasteten Zustande nicht viel von der Horizontalen abweichen, hauptsächlich wohl, um grössere pendelnde Bewegungen der Lampen bei windigem Wetter zu vermeiden. Da das Gewicht einer Bogenlampe nicht besonders gross ist, braucht man vor der Anwendung eines Ausnahmefachwerks nicht zurück zu scheuen und kann die Stäbe 3 und 3' im spannungslosen Zustande auf dieselbe Gerade legen. Da diese Stäbe nur Zugspannungen aufzunehmen haben, können sie natürlich auch aus Drahtseilen hergestellt werden.

In der Gestalt, die das Stabgerüst nach der Belastung annimmt, wie es in der Abbildung gezeichnet ist, bildet es einen statisch bestimmten ebenen Fachwerkträger. Die Knotenpunkte I und I' sind durch je zwei Stäbe mit der festen Erde und der Knotenpunkt II mit den beiden vorigen ebenfalls durch zwei Stäbe verbunden. Kennt man die Senkung f von Knotenpunkt II und hiermit die Trägergestalt nach der Formänderung, so braucht man zur Ermittelung der Stabspannungen nur zwei Kräftedreiecke zu zeichnen, zuerst das für Knotenpunkt II und dann das für I. In Abb. 138<sup>b</sup> ist der aus den beiden Kräftedreiecken bestehende Kräfteplan angegeben. Die Spannungen in der rechten Trägerhälfte stimmen mit denen in der linken der Symmetrie wegen überein.

Der Umstand, dass die neue Trägergestalt bereits ausreichend durch den Verschiebungsweg eines einzigen Knotenpunktes beschrieben wird, erleichtert die Aufgabe erheblich. Die Knotenpunkte I und I' sind steif mit der festen Erde verbunden und ihre Verschiebungswege während der Gestaltänderung sind daher von derselben Ordnung klein wie die Längenänderungen der Stäbe, also viel kleiner als die Senkung f des Knotenpunktes II. Desshalb genügt es auch, die Senkung f zu kennen, um die Stabspannungen zu berechnen.

Freilich haben die kleinen Horizontalverschiebungen der Knotenpunkte I und I' selbst einen grossen Einfluss auf die Grösse der Senkung f von II. Zunächst möge aber, um die Lösung der Aufgabe für den allereinfachsten Fall vorweg zu nehmen, vorausgesetzt werden, dass sich die Knotenpunkte I und I' überhaupt nicht verschieben. Man kann sich etwa die Stangen 1 und 2 als starr und nur 3 als elastisch dehnbar vorstellen oder man kann anstatt dessen annehmen, dass das Seil 33' zwischen zwei gegenüberstehenden Häusern ausgespannt ist, so dass also die Knotenpunkte I und I' mit zur festen Erde gehören.

In diesem Falle findet man f aus der folgenden einfachen Rechnung. Man bezeichne die ursprüngliche Länge von Stab 3 mit l, die Längenänderung mit  $\Delta l$ , dann ist nach dem Pythagoräischen Satze

$$(l + \Delta l)^2 = l^2 + f^2$$

und hieraus, mit Vernachlässigung des von höherer Ordnung kleinen Gliedes  $\Delta l^2$  gegenüber  $2l\Delta l$ ,

$$\Delta l = \frac{f^2}{2l}. \tag{77}$$

Andererseits hängt aber  $\Delta l$  auch mit der Stabspannung S zusammen und diese kann aus einem Kräftedreiecke entnommen werden. Man braucht sich nur in Abb. 138° von I aus eine Parallele zu 3′ bis zur Symmetrieaxe gezogen zu denken, um ein Dreieck zu erhalten, das unter Voraussetzung eines passend gewählten Maassstabes als Kräftedreieck betrachtet werden kann. Man hat daher die Proportion

$$\frac{S}{P} = \frac{l}{2f}$$
 und hieraus  $S = \frac{Pl}{2f}$  (78)

Für die Stabverlängerung  $\Delta l$  findet man daraus, unter Benutzung der Stabconstanten r

$$\Delta l = rS = \frac{Plr}{2f}. (79)$$

Setzt man die beiden für  $\Delta l$  aufgestellten Ausdrücke einander gleich, so erhält man eine Gleichung, in der f die einzige Unbekannte bildet. Man findet

$$\frac{f^2}{2l} = \frac{Plr}{2f}$$
 und hieraus  $f = \sqrt[3]{Pl^2r}$ .

An Stelle von r kann man noch seinen Werth  $\frac{l}{EF}$  einführen und nachträglich auch noch S durch Einführung des Ausdruckes für f in die zuvor schon aufgestellte Formel (78) berechnen. Dadurch erhält man

$$f = l \sqrt[3]{\frac{P}{EF}}; \quad S = \frac{1}{2} \sqrt[3]{P^2 EF}.$$
 (80)

Beachtenswerth ist hierbei, dass sowohl die Spannung als (in noch höherem Grade) die Formänderung nicht proportional mit der Last P wachsen, wie bei den stabilen Fachwerken, sondern langsamer. Wenn man bedenkt, dass das Fachwerk um so widerstandsfähiger wird, je weiter es sich vom Ausnahmefalle entfernt, kann dies auch nicht überraschen. Bei der Deutung der Formeln beachte man ferner, dass das darin neben P vorkommende Produkt EF selbst eine Kraft vorstellt, aber eine ganz ausserordentlich grosse, die z. B. bei Eisen ungefähr 2000 mal so gross ist, als die zulässige Spannung des Stabes 3. Bei Drahtseilen ist sie allerdings wegen des kleinen Werthes von E weit kleiner, aber doch immer noch ziemlich gross gegenüber der zulässigen Spannung des Seils.

Nach Erledigung des einfacheren Falles kehre ich nun zur ursprünglichen Aufgabe zurück. Aus dem Kräfteplane in Abb.  $138^{\rm b}$  erkennt man, dass sich die Spannungen von 3 und 3' nur unerheblich von ihrer Horizontalcomponenten H unterscheiden und dass auch 2, obschon der Unterschied hier etwas grösser ist, genau genug bis zum Endpunkte von H, anstatt bis zum Endpunkte von P gerechnet werden kann. Wenn man sich diese geringe Vernachlässigung, die ohne merklichen Einfluss auf das Schlussresultat ist, zur Vereinfachung der Rechnung gestattet, stehen die drei Spannungen  $S_1S_2S_3$  in einem von vornherein bekannten Verhältnisse zu einander, da sie sich wie die Seiten b, h, a des zwischen den Stäben 1 und 2 liegenden Dreiecks der Trägerfigur zu einander verhalten. Man hat daher

$$S_1 = S_3 \cdot \frac{b}{a}$$
 und  $S_2 = S_3 \cdot \frac{h}{a}$ 

376 Sechster Abschnitt. Die elast. Formänderung des Fachwerks etc. und hieraus folgt für die Längenänderungen der Stäbe 1 und 2

$$\Delta l_1 = S_3 \cdot r_1 \frac{b}{a}$$
 und  $\Delta l_2 = S_3 \cdot r_2 \frac{h}{a}$ 

Wäre  $S_3$  gleich der Lasteinheit, so könnte man die Verschiebung des Knotenpunktes I sofort mit Hülfe des in Abb. 139 gezeichneten Verschiebungsplanes erhalten. Die Horizontalcomponente des unter dieser Voraussetzung gefundenen Verschiebungsweges ist in der Abbildung mit c bezeichnet. Da $S_3$  aber nicht gleich der Lasteinheit ist, so hat diese Horizontalcomponente in Wirklichkeit den Werth  $S_3 \cdot c$ .

Das Ausweichen von I um eine kleine Strecke in horizontaler Richtung hat auf die Senkung f von II denselben Einfluss, als wenn sich der Stab 3 um das gleiche Maass mehr gedehnt hätte. An Stelle von Gl. (77) tritt daher jetzt

$$S_3c + \Delta l_3 = \frac{f^2}{2l_s}$$

Die Gleichungen (78) und (79) können dagegen ohne Weiteres übernommen werden. Man hat daher

$$\Delta l_3 = \frac{Pl_3 r_8}{2f}$$

und wenn man dies und den Werth von  $S_3$  in die vorhergehende Gleichung einsetzt, findet man

$$\frac{Pl_s}{2f}c + \frac{Pl_sr_s}{2f} = \frac{f^2}{2l_s}$$

In dieser Gleichung ist f die einzige Unbekannte und durch Auflösen findet man

$$f = \sqrt[3]{Pl_3^2(c + r_3)}. (81)$$

Natürlich kann man die Strecke c des Verschiebungsplanes, wenn man will, auch durch trigonometrische Rechnung bestimmen, da von dem Vierecke, in dem es als Seite vorkommt, zwei Seiten  $\left(\Delta l_1 = r_1 \stackrel{b}{a} \text{ und } \Delta l_2 = r_2 \frac{h}{a}\right)$  und alle Winkel gegeben sind. Die zeichnerische Ermittelung ist aber bequemer und soll daher hier beibehalten werden.

Setzt man in Gl. (81) c = 0, so geht sie wieder — unter Beachtung des für  $r_3$  einzusetzenden Werthes — in die erste der Gl. (80) über. — Nachdem f bekannt ist, findet man auch  $S_3$  in derselben Weise wie vorher und hierauf  $S_1$  und  $S_2$ . Es ist nicht nöthig, die Formeln anzuschreiben.

Dagegen soll noch auf einen besonderen Umstand hingewiesen werden, der sich geltend macht, wenn man den Verschiebungsplan, der in Abb. 139 nur bis zum Knotenpunkte I ausgedehnt wurde, zum Knotenpunkte II weiterzuführen sucht. In Abb. 140 ist das erste Polygon des Verschiebungsplanes in Uebereinstimmung mit Abb. 139 aufgetragen. Man beachte

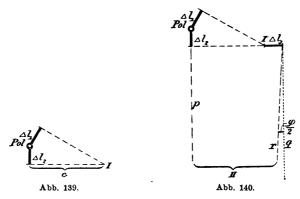

nun, dass sich Knotenpunkt II der Symmetrie wegen nur in lothrechter Richtung nach abwärts verschieben kann. Zieht man also vom Pole aus die Linie p in lothrechter Richtung, so muss auf ihr der Punkt II des Verschiebungsplanes enthalten sein. Trägt man ferner von I aus die Längenänderung  $\Delta l_3$  ab, so liegt II auch auf einem durch den Endpunkt dieser Strecke gehenden Kreisbogen, dessen sehr grosser Halbmesser durch die Länge des Stabes 3 angegeben wird. Wollte man aber, wie es sonst stets geschehen darf, den Kreisbogen durch eine senkrecht zur Stabrichtung gezogene gerade Linie q ersetzen, so würde diese parallel zu p gehen und der Schnittpunkt II fiele ins Unendliche. Dies bestätigt zunächst, dass die Senkung von II jedenfalls sehr gross ist im Verhältnisse

die übrigen Stäbe spannungslos sind. Dies folgt schon daraus, dass im statisch bestimmten Hauptnetze nur auf eine Art Gleichgewicht an allen Knotenpunkten hergestellt werden kann. Die eine, sofort als möglich erkannte Art der Lastübertragung, bei der nur Stab 5 in Spannung geräth, ist daher die richtige. Man kann sich davon auch noch durch die Ueberlegung überzeugen, dass nach Beseitigung des überzähligen Stabes 6 die Stäbe 1 und 2 allein an einem Knotenpunkte zusammenstossen, an dem keine

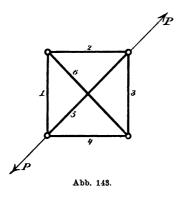

äussere Kraft angreift. Da diese Stäbe nicht in die gleiche Richtungslinie fallen, könnten Spannungen, die etwa in ihnen auftreten sollten, unmöglich im Gleichgewichte mit einander stehen. Beide Stäbe sind also, ebenso wie die Stäbe 3 und 4, für die sich dieselbe Betrachtung wiederholen lässt, unter der Voraussetzung, dass Stab 6 beseitigt ist, spannungslos. Man hat also

$$T_5 = + P$$
 und  $T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = 0$ .

Nun bringt man an den Endknoten punkten des beseitigten Stabes Kräfte von der Lasteinheit ar von solcher Richtung, wie sie einer in diesem Stabe auftretende Zugspannung entsprechen. Die Spannungen im Hauptnetze, diesem Belastungsfalle entsprechen, lassen sich durch Zeichne eines Kräfteplans ermitteln. Es ist aber gar nicht einmal nöthig den Kräfteplan wirklich auszuführen, da man bei der Einfachhe der Figur sofort vorauszusehen vermag, wie gross diese Spannung ausfallen. Man hat nämlich (wenn wie gewöhnlich das negation). Vorzeichen eine Druckspannung angibt)

$$u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$
 und  $u_5 = +1$ .

Hierbei ist daran zu erinnern, dass die Spannung u des üllzähligen Stabes stets gleich + 1 zu setzen ist, also

$$u_6 = +1$$
.

Die Stabconstanten r sind für die vier Umfangsstäbe u. Iteleeinander gleich; der gemeinsame Werth sei mit r ohne Zeiger bezeichnet. Für die Diagonalen sind die Stabconstanten der gröss  $ere_2$  Länge wegen  $\sqrt{2}$  mal so gross, also

$$x = \frac{1}{5000} \cdot 2 \cdot 5000^2 \cdot 3{,}33 \cdot 10^{-6} = 3{,}33 \cdot 10^{-2} \text{ cm} = 0{,}33 \text{ mm}.$$

Die Senkung beträgt also  $\frac{1}{3}$  mm. — Es ist nützlich, für dieses einfache Beispiel zur Uebung auch den Verschiebungsplan zu construiren. Dies ist in Abb. 142 geschehen. Von einem Pole O aus trägt man zunächst die Längenänderungen der Stäbe ab. Für jeden Stab ist die Längenänderung

$$\Delta l = 5000 \,\mathrm{kg} \cdot 3.33 \cdot 10^{-6} \,\frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{kg}} = 16.67 \cdot 10^{-8} \,\mathrm{cm}$$

und zwar verlängert sich Stab 1 um diesen Betrag, während sich Stab 2 um ebensoviel verkürzt. In Abb. 142 sind diese Längenänderungen in hundertfacher Vergrösserung abgetragen und zwar  $\Delta l_1$  von O aus nach rechts abwärts, weil die Verlängerung von Stab 1 für sich genommen eine Bewegung des freien Knotenpunktes

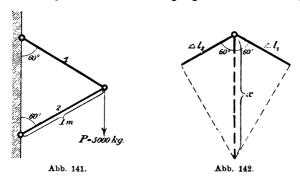

nach dieser Richtung hin hervorbringt, während  $\Delta l_2$  nach links abwärts aufzutragen ist. Hieran schliessen sich die zum Ersatze der Kreisbögen dienenden Senkrechten und deren Schnittpunkt liefert den gesuchten Punkt des Verschiebungsplanes. Man erkennt nun auch, dass sich der freie Knotenpunkt ausschliesslich in senkrechter Richtung verschiebt. Auch aus der Figur findet man, ohne erst nachmessen zu müssen, dass der Verschiebungsweg doppelt so gross ist, als die Längenänderung jedes der beiden Stäbe.

33. Aufgabe. Sechs Stäbe sind zu einem Quadrate mit eingeschobenen Diagonalen (Abb. 143) verbunden und haben alle gleichen Querschnitt. An den Endknotenpunkten von 5 greifen zwei Lasten von der Grösse P an; man soll die dadurch hervorgerufenen Stabspannungen berechnen.

Lösung. Wir betrachten Stab 6 als überzählig. Im Hauptnetze nimmt dann Stab 5 die Spannung P allein auf, während

die übrigen Stäbe spannungslos sind. Dies folgt schon daraus, dass im statisch bestimmten Hauptnetze nur auf eine Art Gleichgewicht an allen Knotenpunkten hergestellt werden kann. Die eine, sofort als möglich erkannte Art der Lastübertragung, bei der nur Stab 5 in Spannung geräth, ist daher die richtige. Man kann sich davon auch noch durch die Ueberlegung überzeugen, dass nach Beseitigung des überzähligen Stabes 6 die Stäbe 1 und 2 allein an einem Knotenpunkte zusammenstossen, an dem keine

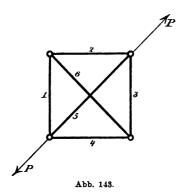

äussere Kraft angreift. Da diese Stäbe nicht in die gleiche Richtungslinie fallen, könnten Spannungen, die etwa in ihnen auftreten sollten, unmöglich im Gleichgewichte mit einander stehen. Beide Stäbe sind also, ebenso wie die Stäbe 3 und 4, für die sich dieselbe Betrachtung wiederholen lässt, unter der Voraussetzung, dass Stab 6 beseitigt ist, spannungslos. Man hat also

$$T_5 = + P$$
 und  $T_1 = T_2 = T_3 = T_4 = 0$ .

Nun bringt man an den Endknotenpunkten des beseitigten Stabes Kräfte von der Lasteinheit an
von solcher Richtung, wie sie einer in diesem Stabe auftretenden
Zugspannung entsprechen. Die Spannungen im Hauptnetze, die
diesem Belastungsfalle entsprechen, lassen sich durch Zeichnen
eines Kräfteplans ermitteln. Es ist aber gar nicht einmal nöthig,
den Kräfteplan wirklich auszuführen, da man bei der Einfachheit
der Figur sofort vorauszusehen vermag, wie gross diese Spannungen
ausfallen. Man hat nämlich (wenn wie gewöhnlich das negative
Vorzeichen eine Druckspannung angibt)

$$u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$
 und  $u_5 = +1$ .

Hierbei ist daran zu erinnern, dass die Spannung u des überzähligen Stabes stets gleich + 1 zu setzen ist, also

$$u_6 = +1$$
.

Die Stabconstanten r sind für die vier Umfangsstäbe unter einander gleich; der gemeinsame Werth sei mit r ohne Zeiger bezeichnet. Für die Diagonalen sind die Stabconstanten der grösseren Länge wegen  $\sqrt{2}$  mal so gross, also

$$r_1 = r_2 = r_3 = r_4 = r$$
 und  $r_5 = r_6 = r\sqrt{2}$ .

Nun bleibt nur noch übrig, die aufgestellten Werthe in die Gl. (67)

$$X = -\frac{\sum urT}{\sum u^2r}$$

einzuführen. Zur Summe im Zähler trägt hier nur der Stab 5 ein Glied bei. Von den sechs Gliedern der Summe im Nenner sind jene vier, die sich auf die Umfangsstäbe beziehen, unter einander gleich und ebenso die beiden anderen unter sich. Man hat daher

$$X = -\frac{u_5 r_5 T_5}{4 \cdot u_1^2 r_1 + 2 \cdot u_5^2 r_5} = -\frac{r \sqrt{2} \cdot P}{4 \cdot \frac{1}{2} r + 2 \cdot r \sqrt{2}} = -0.293 P.$$

Der überzählige Stab erfährt demnach eine Druckspannung. Auch die Spannungen der übrigen Stäbe ergeben sich nun nach der Gleichung

$$S = T + uX,$$

also z. B. für den Stab 1

$$S_1 = 0 + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot \left(-0.293 \, P\right) = +0.207 \, P.$$

Auch die drei übrigen Umfangsstäbe nehmen Zugspannungen von demselben Betrage auf. Der Stab 5 endlich erfährt die Spannung

$$S_5 = +P + (+1) \cdot (-0.293 P) = +0.707 P.$$

Anmerkung. Hier war vorausgesetzt, dass die Diagonalstäbe 5 und 6 an der Kreuzungsstelle über einander weggehen, ohne mit einander verbunden zu sein. Aber auch dann, wenn man sie an dieser Stelle mit einander verbindet, treten dieselben Spannungen auf, wie vorher. Jede Diagonale besteht dann aus zwei Stäben und wir haben im Ganzen acht Stäbe, zugleich aber auch einen Knotenpunkt mehr. Die nothwendige Stabzahl für fünf Knotenpunkte beträgt sieben, demnach ist das Fachwerk immer noch einfach statisch unbestimmt. An Stelle des Stabes 6 nehmen wir jetzt einen der beiden Stäbe heraus, in die 6 durch den mittleren Knotenpunkt zerlegt ist. Die Kräftepläne T und u fallen nun gerade so aus wie vorher, abgesehen davon, dass im Kräfteplane u die andere Hälfte von 6 ebenfalls mit der Spannung + 1 vorkommt. Bildet man hierauf die Summen, die in der Formel für X auftreten, so ändert sich an der im Zähler überhaupt nichts;

bei der Summe im Nenner kommen zwar jetzt für jede Diagonale zwei Glieder vor, die aber zusammen ebensoviel ausmachen, als das eine Glied im vorigen Falle. In der That erhält man daher für X denselben Werth.

Uebrigens gilt dies ganz allgemein für zwei sich kreuzende Stäbe, so lange an der Kreuzungsstelle keine äusseren Kräfte angebracht werden. Nur wenn sich drei (oder noch mehr) Stäbe an derselben Stelle überkreuzen, wird durch ihre Verbindung der Spannungszustand im Allgemeinen geändert.

34. Aufgabe. Zwölf Stäbe (vgl. Abb. 144) sind zu einem regelmässigen Sechsecke mit einem im Mittelpunkte gelegenen Knoten-

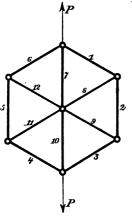

Abb. 144.

punkte vereinigt. Wie gross ist der Antheil der Last P, der von den in die gleiche Richtungslinie fallenden Stäben 7 und 10 aufgenommen wird, wenn alle Stäbe gleich unter einander sind?

Lösung. Man denke sich etwa Stab 1 beseitigt. In dem dann verbleibenden statisch bestimmten Hauptnetze sind (ähnlich wie bei der vorigen Aufgabe) nur die in die Lastrichtung fallenden Stäbe 7 und 10 mit der Spannung +P beansprucht; alle übrigen T sind gleich Null. Bringt man hierauf längs der Richtungslinie des beseitigten Stabes eine Zugspannung +1 als Belastung des Hauptnetzes an, so erfahren alle Umfangsstäbe Spannungen +1 und alle Radialstäbe Spannungen -1. Der Kräfteplan u setzt sich nämlich, wie

man leicht erkennt, aus lauter gleichseitigen Dreiecken zusammen. In der Formel

$$X = -\frac{\sum urT}{\sum u^2r}$$

kann zunächst in jedem Gliede von Zähler und Nenner der constante Faktor r gestrichen werden. Die Summe im Zähler umfasst nur zwei Glieder, die sich auf die Stäbe 7 und 10 beziehen und von denen jedes gleich  $(-1) \cdot (+P) = -P$  zu setzen ist. In  $\Sigma u^2$  sind alle Glieder gleich und die Summe ist gleich 12. Man hat daher

$$X = -\frac{2P}{12} = +\frac{P}{6}$$

Für  $S_7$  erhält man

$$S_7 = T_7 + u_7 X = + P + (-1) \cdot \left( + \frac{P}{6} \right) = + \frac{5P}{6}$$

Die Spannung im Stabe 10 ist ebenso gross. Alle Umfangsstäbe haben eine Zugspannung von der Grösse  $\frac{P}{6}$  und die Radialstäbe

8, 9, 11, 12 eine Druckspannung von derselben Grösse aufzunehmen. Anmerkung. Wenn der mittlere Knotenpunkt fehlte, die Stäbe sich also an dieser Stelle ohne Verbindung überkreuzten, läge ein Ausnahmefachwerk vor, das trotz Erfüllung der Bedingung für die nothwendige Stabzahl bei der angenommenen Belastung, die zu keinen unendlich grossen Stabspannungen führen kann, statisch unbestimmt wäre. Die Stabspannungen würden aber dann ebenso gross ausfallen, als im vorigen Falle. Man erkennt dies, auch ohne nochmalige Durchführung der Rechnung nach der in § 53 gegebenen Anleitung, am einfachsten daraus, dass auch bei fester Verbindung in der Mitte die in dieselbe Diagonale fallenden Radialstäbe gleiche Spannungen haben. Man ändert daher nichts, wenn man die Verbindung nachträglich wieder aufhebt. - Natürlich gilt dies aber nur für den besonderen Belastungsfall, der hier vorausgesetzt war. Bei beliebiger Belastung verhält sich das steife, statisch unbestimmte Fachwerk mit mittlerem Knotenpunkte ganz anders als das Ausnahmefachwerk mit durchgehenden Diagonalen ohne Verbindung an der Kreuzungsstelle.

35. Aufgabe. Abb. 145 zeigt eine radartige Construction, die ebenfalls ein Fachwerk mit einem überzähligen Stabe darstellt. Die

Speichen sind in der Mitte mit einander verbunden und der Radkranz soll einen Kreis bilden. zwischen zwei aufeinander folgenden Speichen liegende Bogen des Radkranzes weicht nicht viel von der zugehörigen Sehne ab und die geringe Krümmung hindert nicht, diesen Theil als einen Stab aufzufassen, der die Enden der Speichen mit einander verbindet. Das Rad soll im mittleren Knotenpunkte mit P belastet sein. Man soll die Stabspannungen unter der Voraussetzung berechnen, dass eine Speiche lothrecht steht, sodass der Auflagerdruck P des Fussbodens in die Speichenrichtung fällt.

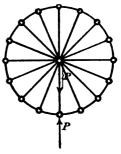

Abb. 145.

Lösung. Die Zahl der Speichen sei n, sodass zwei aufeinanderfolgende den Winkel  $\frac{2\pi}{n}$  mit einander bilden. Die Speichen seien alle gleich unter einander und ihre Stabconstante sei mit r,

die Stabconstante der Radkranzstäbe mit r' bezeichnet. Wir verfahren wie bei der vorigen Aufgabe, indem wir einen Stab des Radkranzes als überzählig betrachten. Dann erfährt nach dessen Beseitigung nur die lothrecht nach abwärts gehende Speiche eine Spannung — P. Eine Zugspannung von der Grösse 1 im überzähligen Stabe hat ferner in allen Radkranzstäben die Spannung u = +1 zur Folge, während die Speichen dadurch sämmtlich in eine Druckspannung von der Grösse  $\frac{2\pi}{n}$  versetzt werden. Hierbei ist vorausgesetzt, dass die Zahl der Speichen gross genug ist, um den zwischen ihnen liegenden Bogen mit der Sehne vertauschen zu dürfen. Für die Spannung im überzähligen Stabe erhält man nun

$$X = -\frac{\left(-\frac{2\pi}{n}\right) \cdot r \cdot (-P)}{n \cdot \left(\frac{2\pi}{n}\right)^2 r + n \cdot r'} = -P \frac{2\pi}{4\pi^2 + n^2 \frac{r'}{r}}.$$

Auch alle übrigen Stäbe des Radkranzes erfahren eine Druckspannung von dieser Grösse. Die Speichen erfahren mit Ausnahme der in die Lastrichtung fallenden eine Zugspannung von der Grösse

$$P\frac{4\pi^2}{n\left(4\pi^2+n^2\frac{r'}{r}\right)}$$

und die in die Lastrichtung fallende eine Druckspannung von der Grösse

$$P - P \frac{4\pi^2}{n\left(4\pi^2 + n^2 \frac{r'}{r}\right)}$$

Bei dieser Lösung ist freilich, wie überall in der Theorie des Fachwerkes, der Biegungswiderstand der Stäbe vernachlässigt, während der Radkranz, wenn er einen verhältnissmässig steifen Querschnitt besitzt, wegen der in kurzen Abständen aufeinanderfolgenden Knotenpunkte, auch einen merklichen Biegungswiderstand aufweisen wird, durch den die Art der Lastübertragung erheblich geändert werden kann. Eine Behandlung der Aufgabe mit Berücksichtigung des Biegungswiderstandes des Radkranzes gehört in das Gebiet der Festigkeitslehre und kann daher hier nicht weiter verfolgt werden.

Anmerkung. Bringt man in der Mitte des Rades an Stelle des Knotenpunktes eine "Nabe" von verhältnissmässig grossem Durchmesser an, so ist diese als eine Scheibe aufzufassen, an die die Knotenpunkte des Radkranzes durch die Speichen und die

Radkranzstäbe angeschlossen sind. Man findet in diesem Falle, dass gerade die nothwendige Stabzahl vorhanden ist, um einen unverschieblichen Anschluss zu bewirken. Zugleich liegt aber dann ein "Ausnahmefall" vor, falls die Speichen immer noch in radialer Richtung gehen, denn die von einer Scheibe ausgehenden Stäbe dürfen sich, um eine steife Verbindung herzustellen, nicht alle in demselben Punkte schneiden. Man hilft sich dadurch, dass man die Speichen alle um einen gewissen Winkel gegen den Radius schräg stellt. Räder dieser Art werden häufig ausgeführt. Sofern man den Biegungswiderstand der Radkranzstäbe immer noch vernachlässigen darf, steht der Berechnung der Stabspannungen für jeden beliebigen Belastungsfall nach der Lehre vom statisch bestimmten Fachwerke kein Hinderniss im Wege. - Häufig ordnet man auch — bei den Rädern der Fahrräder — die Speichen in zwei Kegelflächen an und erhält dann ein räumliches Fachwerk. Ferner werden auch oft in jeder Kegelfläche zwei Speichenschaaren angeordnet, von denen die eine Schaar gegen den Radius um denselben Winkel, aber in der entgegengesetzten Richtung gedreht ist, wie die andere. Durch diese Anordnung erreicht man, dass die Speichen alle nur auf Zug widerstandsfähig zu sein brauchen; die Speichen der beiden Schaaren verhalten sich zu einander etwa wie die früher besprochenen Gegendiagonalen bei den Schwedler'schen Kuppeln. Freilich spielt auch in diesen Fällen der Biegungswiderstand des Radkranzes gewöhnlich eine so wichtige Rolle, dass die Behandlung nach den Lehren der Fachwerkstheorie nicht ausreicht.

36. Aufgabe. Abb. 146 stellt einen — der Einfachheit wegen nur aus wenigen Stäben zusammengesetzten — Bogenträger dar, der



in den Punkten I und IV fest aufgelagert ist. Man soll den durch die Last P am Knotenpunkte II hervorgerufenen Horizontalschub Föppl, Graphische Statik.

berechnen, wenn die Stäbe die in der unten folgenden Zusammenstellung angegebenen Querschnitte haben.

Erste Lösung. Das Fachwerk ist an sich statisch bestimmt; der Träger ist aber einfach statisch unbestimmt, weil ihm vier Auflagerbedingungen vorgeschrieben sind. Als überzählig betrachte man die Auflagerbedingung, die eine Verschiebung von IV in horizontaler Richtung verhindert. Die zugehörige Auflagerkraft, also der gesuchte Horizontalschub, bildet dann die statisch unbestimmte Grösse X, die nach der Maxwell-Mohr'schen Formel zu berechnen ist. Als "Hauptnetz" ist der als Balken aufgelagerte

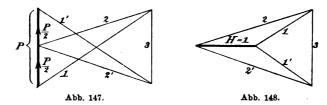

ganze Träger zu betrachten. Der Kräfteplan T für die Hauptnetzspannungen wird durch Abb. 147 angegeben. Abb. 148 zeigt den Kräfteplan u für die Spannungen, die im Hauptnetze durch einen von aussen her als Belastung angebrachten Horizontalschub H=1 hervorgerufen werden. Dies alles stellt man in der folgenden Tabelle zusammen. Dabei ist der Elasticitätsmodul, obschon es auf dessen Grösse, sofern er nur überhaupt bei allen Stäben gleich ist, nicht ankommt, der Uebersichtlichkeit wegen zu  $2 \cdot 10^6$  atm angenommen. Die Längen l folgen aus den in die Abbildung 146 eingeschriebenen Maassen; die Querschnitte sind willkürlich angenommen.

Tabelle.

| Stab<br>Nr. | l in cm  | $oldsymbol{F}$ in qcm | r in   | $\frac{\mathrm{cm}}{\mathrm{kg}}$ | T           | u          | ru T          | u²r    |
|-------------|----------|-----------------------|--------|-----------------------------------|-------------|------------|---------------|--------|
| 1           | 360,6    | 25                    | 7,21 · | 10-6                              | - 1,803 P   | + 1,202    | - 15,62       | 10,41  |
| · 2         | 316,2    | 15                    | 10,54  | ,,                                | +1,581 P    | - 2,108    | - 35,13       | 46,84  |
| 3           | 100,0    | 10                    | 5,00   | 11                                | +1,000 P    | - 1,333    | <b>— 6,67</b> | 8,89   |
| 1'          | 360,6    | 25                    | 7,21   | "                                 | - 1,803 P   | +1,202     | - 15,62       | 10,41  |
| 2'          | 316,2    | 15                    | 10,54  | 19                                | + 1,581 $P$ | 2,108      | — 35,13       | 46,84  |
| : 200       | <u> </u> |                       |        |                                   | <u>'</u>    | $\Sigma =$ | - 108,17      | 123,39 |

In der Spalte für ruT ist überall der Faktor  $10^{-6} \cdot P$ , in der Spalte für  $u^2r$  der Faktor  $10^{-6}$  beizufügen. Nach der Formel erhält man jetzt

$$X = \frac{108,17 \cdot 10^{-6} P}{123.39 \cdot 10^{-6}} = 0.88 P.$$

 $Zweite\ L\"{o}sung\ (mit\ H\"{u}lfe\ des\ Verschiebungsplanes).$  Man berechnet die r und u wie vorher und zeichnet den Verschiebungsplan unter der Voraussetzung, dass am Balkenträger eine horizontale Auflagerkraft von 1 kg als äussere Belastung an dem auf

Rollen gelagerten Auflagerpunkte IV angreift. Für die Längenänderungen der Stäbe erhält man

$$\begin{split} \Delta l_1 &= 7,21 \cdot 10^{-6} \cdot 1,202 \\ &= + 8,67 \cdot 10^{-6} \text{ cm}; \\ \Delta l_2 &= - 21,52 \cdot 10^{-6}; \\ \Delta l_3 &= - 6,67 \cdot 10^{-6}. \end{split}$$

Der Verschiebungsplan ist in Abb. 149 in 25000 facher Vergrösserung gezeichnet. Die vom Pole nach II, III, IV gezogenen Strecken geben die Verschiebungen der zugehörigen Knotenpunkte unter der Voraussetzung an, dass Stab 2 seine Richtung beibehalten hätte. Hierauf wird eine Drehung des Trägers um Knotenpunkt I ausgeführt, durch die der Auflagerpunkt IV wieder auf seine Auflagerbahn zurückgebracht wird, so dass nur die

Horizontalverschiebung bestehen bleibt. Im Verschiebungsplane wird der kleine Kreisbogen IV—IV' durch eine gerade Linie ersetzt. Auch II und III verschieben sich



Abb. 149.

hierbei nach II' und III'. Die Verschiebungswege sind rechtwinklig zu den aus der Trägerfigur ersichtlichen Halbmessern und proportional zu diesen abzutragen, wobei die Länge des Verschiebungsweges IV—IV' zum Vergleiche dient. Nachher hat man noch die Controlle für die Genauigkeit der Zeichnung, dass II'

388 Sechster Abschnitt. Die elast. Formänderung des Fachwerks etc.

und III' lothrecht übereinander liegen müssen und dass ihr Abstand gleich  $\Delta l_3$  sein muss.

Aus dem Verschiebungsplane entnimmt man, dass sich Knotenpunkt II bei dem vorausgesetzten Belastungsfalle um  $103.8 \cdot 10^{-6}$  cm in senkrechter Richtung verschiebt. Nach dem Maxwell'schen Satze von der Gegenseitigkeit der Verschiebungen erfährt Knotenpunkt IV eine eben so grosse Verschiebung in horizontaler Richtung, wenn an dem Balkenträger die Last von 1 kg im Knotenpunkte II angebracht wird. Für P kg ist die Verschiebung das P fache. Um diese Verschiebung wieder rückgängig zu machen und hierdurch auf den Fall des Bogenträgers zu gelangen, müssen wir eine horizontale Auflagerkraft X an IV anbringen. Aus dem Verschiebungsplane erfahren wir aber ferner, dass sich Knotenpunkt IV um eine Strecke von  $117.6 \cdot 10^{-6}$  cm in horizontaler Richtung verschiebt, wenn an ihm eine horizontale Kraft von 1 kg angebracht wird. X folgt daher aus der Gleichsetzung

$$X \cdot 117.6 \cdot 10^{-6} = P \cdot 103.8 \cdot 10^{-6}$$
 zu  $X = 0.88 P$ .

Das Resultat stimmt mit dem vorher auf anderem Wege gefundenen überein, wobei jedoch zu bemerken ist, dass der Verschiebungsplan, aus dem die angegebenen Knotenpunktswege entnommen sind, doppelt so gross als hier in der Abbildung gezeichnet wurde, um genauere Resultate zu erlangen.

## Siebenter Abschnitt.

## Theorie der Gewölbe und der durchlaufenden Träger.

## § 55. Gleichgewichtsbedingungen für das Tonnengewölbe.

Die einfachste Gewölbeform, mit deren Stabilitätsuntersuchung man sich in der graphischen Statik vor Allem zu befassen hat, ist das cylindrische oder Tonnen-Gewölbe. Bei gewölbten Brücken kommt es allein in Frage und auch im Hochbaue spielt es eine wichtige Rolle, zumal da sich manche der verwickelteren Gewölbeformen, namentlich die Kreuzgewölbe, auf jene Grundform zurückführen lassen. Nur die Kuppelgewölbe und die ihnen verwandten Klostergewölbe erfordern eine grundsätzlich verschiedene Behandlung, worauf in der Folge noch kurz eingegangen werden soll. Bei den hier durchzuführenden Betrachtungen soll in erster Linie an das Gleichgewicht eines Brückengewölbes gedacht werden, obschon natürlich für die übrigen Verwendungsarten des Tonnengewölbes ganz Aehnliches gilt.

Von der Last, die das Gewölbe zu tragen hat, nehme ich an, dass sie in der Richtung der Gewölbeaxe gleichförmig vertheilt sei, während sie im Gewölbequerschnitte beliebig vertheilt sein kann. Es ist dann gleichgültig, wie lang das Gewölbe in der Richtung der Gewölbeaxe sich ausdehnt, da sich jeder zwischen zwei aufeinanderfolgenden Querschnitten liegende Abschnitt unter denselben Bedingungen befindet, wie ein anderer. Es genügt daher im Allgemeinen, einen einzigen Querschnitt zur Betrachtung auszuwählen; auf Ausnahmen, die gelegentlich

390 Siebenter Abschnitt. Theorie der Gewölbe u. der durchlauf. Träger.

vorkommen können, werde ich späterhin noch aufmerksam machen.

Die von dem Gewölbe aufzunehmende Last besteht gewöhnlich aus einer Erdüberschüttung oder einer Uebermauerung. Denkt man sich das Gewölbe, namentlich in dem zuletzt genannten Falle fortgenommen, so ist es nicht unmöglich, dass sich die Last trotzdem selbst noch trägt, da sich auch die Uebermauerung selbst wie ein Gewölbe verhalten kann. Wenn nun auch bei den Fällen, die wir in erster Linie im Auge haben, also bei weitgespannten Brückengewölben, eine so grosse Tragfähigkeit der Uebermauerung oder Ueberschüttung nicht anzunehmen ist, so vermag sie doch immerhin bis zu einem gewissen Grade eine Entlastung des Gewölbes herbeizuführen. Auf diesen günstigen Umstand nimmt man jedoch bei der Berechnung des Gewölbes keine Rücksicht; man nimmt vielmehr an, dass die Last ohne inneren Zusammenhang sei und keine horizontalen Kräfte übertrage, so dass jeder Theil der Rückenfläche des Gewölbes das senkrecht nach abwärts gerichtete Gewicht des gerade über ihm befindlichen Theiles der Belastung aufzunehmen habe. Dazu kommt dann noch das Eigengewicht des Gewölbes selbst.

Wenn die Last aus einer Uebermauerung von demselben, specifischen Gewichte wie der Wölbbogen besteht, gibt demnach die Höhe der Uebermauerung an jeder Stelle ohne Weiteres ein Maass für die dort auftretende Belastung an. Im anderen Falle, also etwa bei einer Erdüberschüttung, kann man sich diese durch eine gleich schwere Uebermauerung von entsprechend geänderter Höhe ersetzt denken. Auch die beweglichen Lasten, die bei einem Brückengewölbe vorkommen die aber in der Regel gegenüber der viel grösseren Eigenlast keine grosse Rolle spielen, denkt man sich durch eine gleich schwere zusätzliche Uebermauerung in entsprechender Vertheilung ersetzt. Man erhält dann im Gewölbequerschnitte eine auf Mauerlasten zurückgeführte Fläche, deren obere Begrenzung die Belastungslinie heisst. Diese und die Gewölbeform seien gegeben; es handelt sich dann um die Ent-

scheidung der Frage, ob das Gewölbe unter den gegebenen Umständen im Gleichgewichte bleiben wird oder ob ein Einsturz zu befürchten ist.

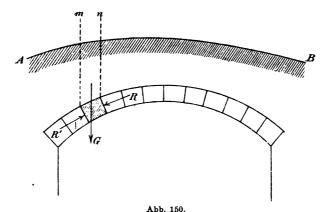

In Abb. 150 ist der Gewölbequerschnitt nebst der Be-

lastungslinie AB gezeichnet. Man fasse einen einzelnen Wölbstein ins Auge, der in der Figur durch Schraffirung hervorgehoben ist. An diesem wirkt zunächst das Gewicht der zwischen den Linien m und n liegenden Lasten sammt dem Eigengewichte des Wölbsteins. Dieses Gewicht G ist dem Inhalte der zwischen den Linien m und n und den beiden Wölbfugen liegenden Fläche proportional und geht durch den Schwerpunkt der Fläche; es ist daher als vollständig gegeben anzusehen. Ausserdem greifen an dem Wölbsteine die in den beiden Fugen übertragenen Kräfte R und  $R_1$  an. Diese vertheilen sich zwar entweder über die ganze Fuge oder doch über einen Theil derselben; wir können sie uns aber zu den Resultirenden R und  $R_1$  zusammengefasst denken. Ueber Lage, Grösse und Richtung der Fugendrücke R und R, ist zwar zunächst nichts bekannt. Offenbar könnten wir aber die andere sofort angeben, wenn eine von ihnen auf irgend eine

Art bereits ermittelt wäre. Denn die drei Kräfte G, R und  $R_1$  müssen sich, damit Gleichgewicht bestehe, in demselben Punkte schneiden und ihre geometrische Summe muss Null

sein. Die erste Bedingung liefert die Lage, die andere nach Zeichnen eines Kräftedreiecks Grösse und Richtung von  $R_1$ , wenn R als bekannt angesehen wird.

Geht man nun zu einem benachbarten Wölbsteine über, so ist für diesen der eine Fugendruck sofort gegeben, da er sich nach dem Wechselwirkungsgesetze nur der Pfeilrichtung nach von dem Fugendrucke an dem jenseits der Fuge liegenden, vorher schon betrachteten Wölbsteine unterscheidet. Der andere Fugendruck kann daher wie vorher nach Lage, Grösse und Richtung ermittelt werden. Dies lässt sich dann weiterhin in derselben Weise fortsetzen. Man erkennt daraus, dass alle Fugendrücke mit Hülfe dieser einfachen Kräftezerlegungen sofort gefunden werden können, sobald der Druck in einer einzigen Fuge bekannt ist.

Der hiernach allein noch fehlende Fugendruck in irgend einer Fuge, die zum Ausgange gewählt wird, lässt sich dagegen durch blosse Gleichgewichtsbetrachtungen nicht ermitteln. Das Gewölbe ist vielmehr eine statisch unbestimmte Construction und zwar eine dreifach statisch unbestimmte, da drei — auf verschiedene Art zu wählende — Bestimmungsstücke erforderlich sind, um Lage, Grösse und Richtung irgend eines Fugendruckes näher zu bezeichnen.

Falls das Gewölbe überhaupt stabil ist, sind sehr viele Gleichgewichtszustände statisch möglich. Jeder zulässigen, sonst aber beliebigen Wahl für den ersten Fugendruck entspricht ein anderer Gleichgewichtszustand. Zulässig ist dabei freilich nur eine solche Wahl, bei der überhaupt Gleichgewicht bestehen kann, worauf sofort noch näher einzugehen sein wird. Jedenfalls muss, wenn der Einsturz nicht erfolgen soll, mindestens eine Annahme für den ersten Fugendruck möglich sein, die das Gleichgewicht sichert. Ein Gewölbe, bei dem nur ein einziger Gleichgewichtszustand möglich wäre, sieht man aber nicht als hinreichend sicher an, umsomehr als jede Gewissheit darüber fehlt, dass dieser eine Gleichgewichtszustand dann auch wirklich zu Stande käme. Man verlangt vielmehr einen gewissen Ueberschuss an Standsicherheit, so dass innerhalb

eines nicht zu kleinen Bereiches verschiedene Gleichgewichtszustände statisch möglich sind.

Um die Frage zu beantworten, ob ein Gewölbe für eine beliebig getroffene Wahl des ersten Fugendruckes und nachdem alle übrigen, die dazu gehören, ermittelt sind, im Gleichgewichte bleibt oder nicht, müssen wir uns überlegen, auf welche Art der Einsturz des Gewölbes erfolgen kann. Hierbei ist nun vor Allem zu betonen, dass bei der überwiegenden Mehrzahl der ja leider immer noch recht häufig vorkommenden Gewölbeeinstürze das Nachgeben der Pfeiler oder Widerlager die Veranlassung bildet. Es wird sich später zeigen, auf welche Weise man sich von dieser Einsturzgefahr Rechenschaft zu geben vermag. Vorerst soll aber, da es sich jetzt nur um die Stabilität des Gewölbes selbst handelt, von diesem Umstande abgesehen, also vorausgesetzt werden, dass die Widerlagsmauern hinreichend standfest sind.

Dann kommt ferner in Betracht, dass der Einsturz etwa durch ein Gleiten der Wölbsteine übereinander längs der Fugen eingeleitet werden könnte. Coulomb, der bekannte Physiker, der sich, soweit beglaubigte Nachrichten vorliegen\*), zuerst mit der Frage des Gewölbegleichgewichts beschäftigt hat, sah diese Einsturzgefahr als die wesentlichste an. Sie lässt sich aber durch einen geeigneten Fugenschnitt stets leicht vermeiden. Ein Gleiten der Wölbsteine übereinander kann nämlich offenbar nur dann eintreten, wenn der Fugendruck mit der Normalen zur Fuge einen Winkel einschliesst, der den Reibungswinkel übersteigt. Der Reibungswinkel zwischen Stein und Stein ist sehr gross. Wenn ein weicher Mörtel dazwischen liegt, kann er freilich erheblich kleiner werden; aber auch dann ist er immer noch ausreichend, um ein Gleiten zu verhüten, wenn

<sup>\*)</sup> Manche nehmen freilich an, dass sich schon die Baumeister der Gothik eine (von ihnen geheim gehaltene) zutreffende Anschauung über die Gleichgewichtsbedingungen der Gewölbe zurecht gelegt hätten, so z. B. Baurath Hasak in einem Vortrage, der in der Zeitschr. f. Arch. und Ingenieurwesen, Wochenausgabe, 1900, S. 246 auszugsweise abgedruckt ist.

die Fugenrichtungen einigermaassen zweckmässig gewählt werden. Thatsächlich ist daher die Gleitgefahr, wenn sie auch immerhin im Auge behalten werden muss, von viel geringerer Bedeutung, als man ursprünglich annahm und auch jetzt noch manchmal von Leuten, die sich mit dem Gegenstande nicht näher beschäftigt haben, versichern hört.

Eine andere Einsturzmöglichkeit besteht darin, dass das Gewölbe durch Oeffnen einiger Fugen (der sogenannten Bruchfugen) in mehrere Theile zerfällt, die sich um die Kanten der Bruchfugen abwechselnd nach entgegengesetzten Richtungen hin drehen. Wenn diese Bewegungen weit genug fortgesetzt werden, weichen einzelne Theile so weit nach oben hin aus, dass die anderen Raum zum Herabstürzen erlangen. Hierbei ist zu beachten, dass die Zug- oder Haftfestigkeit des Mörtels, die vor dem Oeffnen der Fugen überwunden werden muss, in vielen Fällen nur gering zu veranschlagen ist. Ein guter Cementmörtel hat zwar eine nicht zu unterschätzende Zugfestigkeit, sobald er genügend erhärtet ist. Man verlässt sich darauf aber nicht gern und fordert, dass das Gleichgewicht des Gewölbes auch schon ohne Zuhülfenahme der Zugfestigkeit des Mörtels genügend gesichert sei. Für diesen Fall lässt sich die Bedingung für das Gleichgewicht gegen Drehen benachbarter Wölbsteine gegeneinander um eine Fugenkante leicht angeben. Der Angriffspunkt des Fugendrucks muss nämlich auf der Fuge selbst enthalten sein und darf nicht in deren Verlängerung fallen. Denn in die Verlängerung der Fuge könnte er offenbar nur dann fallen, wenn in der Fuge auch Zugkräfte übertragen würden.

Bei dieser Betrachtung ist jedoch noch keine Rücksicht auf die begrenzte Druckfestigkeit des Wölbmaterials genommen und diese ist es, die nun thatsächlich den Ausschlag gibt. Schon dann, wenn der Angriffspunkt des Fugendrucks in die Nähe einer Fugenkante fällt, steigt die Druckbeanspruchung an dieser Kante so erheblich, dass dort ein Zertrümmern des Wölbmaterials stattfindet. Nachdem dieses Absplittern der Kanten erfolgt ist, steht den vorher besprochenen Drehungen

der einzelnen Wölbtheile gegen einander kein Hinderniss mehr im Wege, obschon der Angriffspunkt des Fugendruckes noch innerhalb der ursprünglichen Fugenlänge liegt. Man muss daher verlangen, dass der Fugendruck nicht nur an keiner Stelle über den Gewölbequerschnitt hinaustritt, sondern dass er sich auch den Begrenzungslinien des Gewölbes nirgends so weit nähert, dass die zulässige Druckbeanspruchung des Wölbmaterials überschritten wird. Als statisch möglich im vorher erörterten Sinne sind daher nur solche Gleichgewichtszustände des Gewölbes anzusehen, die dieser Forderung genügen und bei denen überdies an keiner Stelle ein Gleiten der Wölbsteine gegen einander zu befürchten ist.

Die grösste Kantenpressung, die zu einem gegebenen Fugendrucke gehört, kann unter der hier wie in anderen Fällen üblichen Annahme eines linearen Spannungsvertheilungsgesetzes leicht ermittelt werden. Der Fugendruck (oder seine zur Fugenrichtung senkrecht stehende Componente, die sich aber von dem gesammten Fugendrucke unter den gegebenen Verhältnissen nur unerheblich unterscheiden kann) sei für die Länge = 1 des Gewölbes im Sinne der Axe, d. h. senkrecht zum Querschnitte gemessen, mit R, die Fugenlänge mit f und der Abstand des Druckmittelpunktes (oder Angriffspunktes von R) von der Fugenmitte mit u bezeichnet. Dann ist die Kantenpressung  $\sigma$ 

zu setzen. Dies ist nämlich die früher (im ersten Bande) abgeleitete Formel für die excentrische Druckbelastung. Das erste Glied stellt die von dem centrisch angebrachten Drucke herrührende, gleichförmig vertheilte Spannung, das zweite Glied die zu dem Momente Ru gehörige zusätzliche Biegungsspannung dar, wobei zu beachten ist, dass das Widerstandsmoment der Fuge gleich  $\frac{f^2}{6}$  zu setzen ist, da die Fuge ein Rechteck von den Seitenlängen f und 1 bildet. Das obere oder untere Vorzeichen des zweiten Gliedes ist zu wählen, jenachdem die dem Druckmittelpunkte benachbarte oder die

jenseits der Mitte liegende Kante in Frage kommt. Die grösste Kantenpressung entspricht natürlich dem positiven Vorzeichen.

Die Formel ist indessen nur so lange gültig, als sich die ganze Fuge an der Lastübertragung betheiligt. Setzt man  $u=\frac{f}{6}$ , so sinkt der Druck an der jenseits liegenden Kante auf Null und wenn u noch grösser wird, treten an dieser Kante Zugspannungen auf. Vermag der Mörtel Zugspannungen aufzunehmen, so ist die Formel zwar auch dann noch gültig. Im anderen Falle tritt aber auf der Zugseite ein Aufklaffen der Fuge ein. Das Spannungsvertheilungsdiagramm geht dann in ein Dreieck über, das sich nur über den unter Druck stehenden Theil der Fuge erstreckt und dessen Schwerpunkt auf der Richtungslinie von R liegt. Der Abstand von R bis zur Kante ist  $\frac{f}{2}$  — u, die an der Druckübertragung betheiligte Strecke der Fuge das Dreifache davon und die Kantenpressung wird doppelt so gross, als der Mittelwerth des Druckes längs jener Strecke. Daher ist die vorige Gleichung für diesen Fall zu ersetzen durch

$$\sigma = 2 \cdot \frac{R}{3\left(\frac{f}{2} - u\right)}$$
 (83)

Was die Dimensionen der in diesen Gleichungen vorkommenden Grössen anbelangt, so ist zunächst daran zu erinnern, dass R einen Fugendruck für die Längeneinheit der Gewölbelänge bedeutete, also die Dimension kg/cm oder kg/m hat. Häufig benutzt man aber anstatt dessen andere Einheiten. Es zeigte sich nämlich vorher schon, dass die Lasten des Gewölbes durch Flächen im Gewölbequerschnitte zur Darstellung gelangen. Diese Flächen lassen sich zwar, sobald es gewünscht wird, sofort auch auf die zugehörigen Gewichte umrechnen. Man kann aber auch dabei stehen bleiben und findet dann auch R in einem Flächeninhalte ausgedrückt. Setzt man es mit dieser Benennung in die Formeln ein, so erhält man  $\sigma$  als eine Länge. Diese Länge gibt die "Druckhöhe" an. Es ist dies jene Uebermauerungshöhe bei einem mit constantem Querschnitte

in die Höhe geführten Pfeiler, die unten dieselbe Druckbeanspruchung der Fuge bewirkt, wie das berechnete  $\sigma$ . Auch die zulässige Kantenpressung kann anstatt in atm in einer solchen Druckhöhe angegeben werden und man erspart sich, wenn man dies von vornherein so einführt, später weitere Umrechnungen.

#### § 56. Stützlinie und Drucklinie.

Eine gebrochene Linie, die die Druckmittelpunkte aller Fugen mit einander verbindet, wird als Stützlinie des Gewölbes bezeichnet. Da die Vertheilung und die Zahl der Fugen offenbar zufällig und unwesentlich ist, kann man sich auch unendlich viele Fugen oder wenigstens willkürlich durch die Wölbsteine in der Fugenrichtung gezogene "Fugenschnitte" vorstellen und zu jedem dieser Fugenschnitte den Druckmittelpunkt aufgesucht denken. Die Stützlinie geht dann in eine Curve über. Nach dem, was wir vorher sahen, muss die Stützlinie überall in der Querschnittsfläche verlaufen und sie darf den Begrenzungslinien des Gewölbequerschnitts nicht zu nahe kommen, wenn sie einem möglichen Gleichgewichtszustande entsprechen soll.

Eine zweite Curve, die von der Stützlinie im Allgemeinen etwas, wenn auch gewöhnlich nicht viel verschieden ist, wird von den Richtungslinien der zu allen Fugenschnitten gehörigen Fugendrücke als Tangenten eingehüllt. Sie wird als die Drucklinie des Gewölbes bezeichnet. Indessen werden die Bezeichnungen "Stützlinie" und "Drucklinie" häufig auch mit einander vertauscht, um so mehr als beide unter einer Annahme, die sofort näher zu besprechen ist, mit einander zusammenfallen.

Die Construction der Stützlinie oder der Drucklinie macht nach den Betrachtungen des vorigen Paragraphen gar keine Schwierigkeiten, sobald Lage, Richtung und Grösse irgend eines Fugendruckes willkürlich gewählt oder gegeben sind. Man sucht aber diese Aufgabe dadurch noch weiter zu vereinfachen, dass man die Richtungen der Fugenschnitte so legt, wie es dafür am bequemsten ist. Am schnellsten kommt man zum Ziele für lothrechte Fugenschnitte. In diesem Falle bildet die Stützlinie eine zu der gegebenen Belastungsfläche gehörige Seileurve und jede Tangente an die Seileurve gibt zugleich die Richtung des zugehörigen Fugendruckes an, d. h. die Drucklinie fällt mit der Stützlinie zusammen.

Freilich dürfte man bei einem gemauerten Gewölbe die Fugen nicht wirklich in dieser Richtung ausführen, da sonst die Gefahr des Gleitens der Wölbsteine übereinander nahe gerückt würde. Bei einem Betongewölbe dagegen kommen Fugen im eigentlichen Sinne überhaupt nicht vor und es ist daher von vornherein gleichgültig, in welcher Richtung wir uns die Fugenschnitte bei ihm gelegt denken wollen. Aber auch bei gemauerten Gewölben steht es uns frei, uns trotz der anders gerichteten Mauerfugen auch noch Schnitte in lothrechter Richtung durch das Gewölbe gelegt zu denken, die wir als Fugenschnitte bezeichnen, und die in diesen Schnitten von der

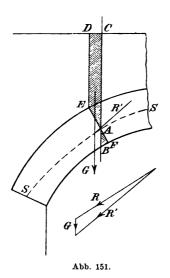

einen nach der anderen Seite hinüber übertragenen Kräfte oder "Fugendrücke" zu untersuchen.

Ausserdem ist man auch jederzeit leicht im Stande, den Fugendruck für eine beliebig geneigte Fuge nachträglich anzugeben, sobald die Stütz- oder Drucklinie für senkrechte Fugenschnitte bereits bekannt ist. In Abb. 151 sei SS diese Stützlinie und EF die geneigte Fuge, für die der Fugendruck ermittelt werden soll. Man ziehe durch den Schnittpunkt A der Fuge EF mit der Stützlinie SS den senkrechten Fugenschnitt BC. Der zu diesem

gehörige Fugendruck R ist aus dem zu dem Seilpolygone SS gehörigen Kräfteplane sofort zu entnehmen. Dan ziehe man von E aus die Lothrechte ED. Der Fugendruck R' für die

geneigte Fuge EF muss dann mit R und dem zwischen den Linien DEF und BC liegenden Belastungsstreifen im Gleichgewichte stehen. Dieser Belastungsstreifen besteht aus dem Trapeze ACDE mit senkrecht nach abwärts und dem kleinen Dreiecke ABF mit senkrecht nach oben gekehrtem Gewichte (dies nach oben gerichtet, weil die Fläche ABF nicht hinzukommt, sondern wegfällt, wenn wir vom senkrechten Fugenschnitte zum geneigten übergehen). Die Richtungslinie der Resultirenden G beider Gewichte kann auch als die senkrechte Schwerlinie der verschränkten Figur BCDEF angesehen werden, in der ABF negativ zu rechnen ist. Durch Aneinandertragen von R und G erhalten wir R' als dritte Seite in dem nebenan gezeichneten Kräftedreiecke. Eine Parallele zu R' durch den Schnittpunkt von R mit G in der Hauptfigur liefert den gesuchten Fugendruck.

Man erkennt aus dieser Construction, dass die Stützlinie für die wirklich vorhandenen geneigten Fugen stets etwas höher liegen wird, als die ihr für senkrechte Fugenschnitte entsprechende. Der Unterschied ist aber so gering, dass man ihn unter den gewöhnlich vorliegenden Umständen meist ganz vernachlässigen kann. Daher begnügt man sich in der Regel damit, die Stützlinie für senkrechte Fugenschnitte einzuzeichnen und sie zugleich für die geneigten Fugen als gültig zu betrachten. Wenn man will, kann man jedoch die besprochene geringfügige Verbesserung jederzeit leicht vornehmen.

Um die Untersuchung für die Stütz- oder Drucklinien bei senkrechten Fugenschnitten analytisch durchzuführen, geht man von der Differentialgleichung der Seilcurve aus. Diese lautet

$$H\frac{d^2y}{dx^2} = -q,$$

wenn q die Belastungsintensität an der Stelle mit der Abscisse x bedeutet, die durch die Höhe der Belastungsfläche an dieser Stelle dargestellt wird. H ist der Horizontalschub der Drucklinie oder des Gewölbes, d. h. die constante Horizontal-Componente jedes Fugendrucks. Durch zweimalige Integration folgt daraus die endliche Gleichung der Curve

$$y = -\frac{1}{H} \int dx \int q \, dx + C_1 x + C_2. \tag{84}$$

Unter  $C_1$  und  $C_2$  sind die Integrationsconstanten zu verstehen. Grenzbedingungen zu deren Bestimmung stehen nicht zur Verfügung, falls nicht willkürliche Annahmen etwa über einen Fugendruck zu Hülfe genommen werden. Auch der Horizontalschub H lässt sich ohne solche Annahmen auf Grund der allgemeinen Gleichgewichtsbedingungen nicht ermitteln. In der Gleichung kommen daher drei zunächst willkürliche Constanten vor. Dies steht in Uebereinstimmung mit dem schon vorher gezogenen Schlusse, dass das Tonnengewölbe eine dreifach statisch unbestimmte Construction bildet.

Diese Unbestimmtheit lässt sich freilich durch eine geeignete Construction bis zu einem gewissen Grade heben. Durch Anordnung von Gelenken kann man (wenigstens nahezu) der Drucklinie Punkte vorschreiben, durch die sie gehen muss. Ordnet man drei Gelenke (eins im Scheitel und an jedem Kämpfer) an, so ist die Lage der Drucklinie dadurch völlig bestimmt. Solche Gewölbe hat man neuerdings häufig ausgeführt und bei weitgespannten Brückenbögen scheint sich diese Construction jetzt ganz allgemein eingebürgert zu haben.

Die Berechnung der Gewölbe mit drei Gelenken erfolgt im Wesentlichen genau so, wie die der Bogenträger mit drei Gelenken. Die Gelenkdrücke findet man nach einem der damals besprochenen Verfahren (vgl. § 39) und hiermit kann auch die zugehörige Stützlinie ohne Weiteres gezeichnet werden.

Freilich ist es nicht möglich, ein Gelenk so zu construiren, dass der Gelenkdruck genau durch einen vorgeschriebenen Punkt gehen müsste. Eine geringe Abweichung wird immer noch möglich sein; diese ist aber von entsprechend geringer Bedeutung. — Als ein Hauptvorzug der Gelenkanordnung ist zu betrachten, dass weder Temperaturänderungen, noch geringe Bewegungen der Widerlager, die etwa durch die Nachgiebigkeit des Fundamentes veranlasst werden, eine wesentliche Aenderung des Gleichgewichtszustandes, also der Lage der Stützlinie herbeizuführen vermögen, so lange wenigstens als sich

diese Aenderungen gleichförmig der ganzen Länge der Wölbaxe nach äussern.

Im Raume ist nämlich ein mit drei Gelenken ausgeführtes Gewölbe immer noch als eine statisch unbestimmte Construction anzusehen. Es ist keineswegs unbedingt nöthig, dass sich jeder zwischen zwei Querschnitten gelegene Gewölbeabschnitt genau ebenso verhalte, wie jeder andere und wenn der Boden, auf den sich die Widerlager stützen, an verschiedenen Stellen verschieden nachgiebig ist, wenn sich ungleichförmige Wärmeänderungen geltend machen (wenn die nach Süden gelegene Seite z. B. wärmer wird, als die nach Norden gekehrte) oder wenn die Gelenke nicht genau gleichmässig der ganzen Länge der Wölbaxe nach ausgeführt sind, werden sich Unterschiede im Verhalten der einzelnen Wölbabschnitte trotz der Gelenke sofort einstellen. Nur dann, wenn man sicher sein kann, dass alle Ursachen, die eine Verschiedenheit der Bedingungen längs der Wölbaxe herbeiführen könnten, hinreichend vermieden sind, so dass man sich in der That auf die Untersuchung innerhalb einer einzigen Querschnittsebene beschränken kann, ist die Construction als eine - innerhalb der Ebene - statisch bestimmte anzusehen. Ich hielt es für nöthig, dies hier zu betonen, weil bei der Beurtheilung des Sicherheitsgrades eines solchen Gewölbes auf diese Umstände gebührend Rücksicht genommen werden muss, was nicht immer geschehen zu sein scheint.

Natürlich gelten diese Bemerkungen im Uebrigen auch für die schon in der Ebene statisch unbestimmten Gewölbe ohne Gelenke; sie sind aber hier der ohnehin schon bestehenden Unbestimmtheit wegen von geringerer Wichtigkeit als im anderen Falle.

# § 57. Schiefe Projektion des Gewölbequerschnitts mit eingezeichneter Stützlinie.

Denkt man sich die Zeichnung eines Gewölbequerschnitts sammt Belastungslinie, Stützlinie und deren Kräfteplan durch parallele Projektionsstrahlen auf irgend eine zur Zeichenebene nicht parallele Ebene projicirt, so stellt die erhaltene Projektion selbst wieder einen Gewölbequerschnitt dar. In diesem ist als Lastrichtung jene anzusehen, die sich als Projektion der Lastrichtung im ersten Falle ergibt. Auch die Projektion der Stützlinie bildet dann wieder eine Stützlinie für den neu erhaltenen Gewölbequerschnitt. Dies folgt leicht daraus, dass sich der Schwerpunkt jedes Belastungsstreifens mit projicirt (vgl. Bd. I § 24).

Schneiden sich beide Ebenen in einer zur wagrechten Richtung in beiden Zeichnungen parallelen Geraden, so ist die Projektion wiederum symmetrisch in Bezug auf die Lastrichtung gestaltet, wenn dies von der ersten Zeichnung zutraf. Im anderen Falle erhält man aus dem symmetrischen Gewölbequerschnitte mit gleich hoch liegenden Kämpfern den Querschnitt eines sog. "einhüftigen" Gewölbes.

Von dieser Betrachtung kann man auf verschiedene Weise Gebrauch machen. Zunächst kann man sie zum Vergleiche von Wölbbögen mit verschiedenen Pfeilhöhen und im selben Verhältnisse geänderten Belastungshöhen bei gleicher Spannweite benutzen. Man findet dann z. B., dass beide Gewölbe unter diesen Umständen — wenn alle übrigen ungeändert bleiben — den gleichen Horizontalschub haben. Andere Schlüsse von ähnlicher Art liegen zu nahe, als dass sie im Einzelnen aufgeführt zu werden brauchten.

Ausserdem wird aber auch ein unter allen Umständen sehr schätzenswerthes Hülfsmittel für die genauere Construction der Stützlinie dadurch an die Hand gegeben. Bei den weit gespannten flachen Brückenbögen von verhältnissmässig geringer Wölbstärke, die man in neuerer Zeit häufig (gewöhnlich unter Anordnung von Gelenken) ausführt, muss man nämlich, um die Stützlinie einigermaassen genau einzeichnen zu können, einen unbequem grossen Maassstab anwenden. In diesem Falle gelangt man weit besser zum Ziele, wenn man die Zeichnung verzerrt ausführt, so dass man die Ordinaten in einem grösseren Maassstabe, als die Abscissen, aufträgt. Man kann diese Zeichnung als eine schiefe Parallelprojektion jenes Wölbquerschnitts

ansehen, für den man die Untersuchung durchzuführen hat. Die Stützlinie kann nun viel genauer eingetragen werden. Um nachher die Kantenpressung für irgend eine Fuge zu erhalten, muss man nur beachten, dass die Horizontal-Componente des zugehörigen Fugendrucks in einem anderen Maassstabe auszumessen ist, als die Vertikal-Componente. In der Praxis scheint dieses einfache und bequeme Verfahren, das sich im Uebrigen ganz an die beim Auftragen der elastischen Linie eines Balkens in verzerrtem Maassstabe angewendete Methode anlehnt, bisher unbekannt geblieben zu sein.

## § 58. Aeltere Ansichten über die wirklich auftretende Stützlinie.

Bei einem gelenklosen Gewölbe, wie es früher allein vorkam und auch jetzt noch, von den zuvor angeführten Fällen abgesehen, die Regel bildet, muss man sich auf irgend eine Art ein Urtheil darüber zu verschaffen suchen, welcher von den statisch möglichen Gleichgewichtszuständen in Wirklichkeit zu Stande kommt.

Der erste, der sich hierüber eine bestimmte Ansicht bildete, war der englische Ingenieur Moseley, der im Jahre 1837 das sogenannte Princip des kleinsten Widerstandes aufstellte und in derselben Arbeit zugleich zuerst die Stützlinie als Hülfsmittel der Untersuchung einführte. Die Arbeit von Moseley wurde von Scheffler ins Deutsche übersetzt und von diesem eifrig vertreten. Die Moseley'sche Theorie erlangte dadurch eine grosse Verbreitung und hat auch jetzt noch manche Anhänger. Es ist daher nöthig, dass man sich mit ihr bekannt macht.

Zur Zeit Moseley's galten die Bausteine als starre Körper. Dass auch die Steine elastischer Formänderungen fähig sind, die durchaus mit denen der Metalle vor Ueberschreitung der Elasticitätsgrenze vergleichbar sind, hat man erst später gefunden. Sah man aber die Steine als starre Körper an und beachtete man, dass die Mechanik starrer Körper für sich

allein nicht ausreicht, um eine Entscheidung zwischen den als statisch gleich möglich erkannten Gleichgewichtszuständen zu treffen, so musste man zu dem Schlusse kommen, dass die Mechanik starrer Körper, so wie sie vorlag, noch nicht vollständig sein könne, sondern einer Ergänzung bedürfe. Denn offenbar kann unter den unendlich vielen statisch möglichen Gleichgewichtszuständen immer nur einer in Wirklichkeit auftreten und es muss daher ein Gesetz geben, nach dem sich dieser regelt. Diese - scheinbare - Lücke suchte nun Moseley durch das Princip des kleinsten Widerstandes auszufüllen. Thatsächlich besteht nämlich eine solche Lücke nicht, da die den Steinen zukommenden elastischen Eigenschaften schon vollständig ausreichen, um einen eindeutig bestimmten Gleichgewichtszustand herbeizuführen, der von jenem, der nach dem Moseley'schen Satze folgen würde, im Allgemeinen vollständig verschieden ist.

Da die Besprechung der Moseley'schen Ansicht nur noch einen historischen und allenfalls einen didaktischen Werth hat, indem sie vor einem allerdings nahe liegenden Fehlschlusse warnt, beschränke ich mich hier auf die Erörterung der wichtigsten Anwendung, die sie gefunden hat, nämlich auf die Entscheidung zwischen den verschiedenen möglichen Gleichgewichtszuständen eines Gewölbes. Das Gewölbe wird auf einem Lehrgerüste ausgeführt, das anfänglich die ganze Last allein aufnimmt. Wenn nachher das Gewölbe ausgerüstet, also seiner früheren Unterstützung beraubt wird, "sucht" es herabzufallen. Daran wird es nun durch die Unterstützung an den Widerlagern in Verbindung mit den passend angeordneten Fugenrichtungen verhindert. Denkt man sich die Ausrüstung allmählig vorgenommen, so dass ein allmählich wachsender Theil der Last auf das Gewölbe selbst entfällt, so wird auch der Horizontalschub des Gewölbes allmählich ansteigen. Moseley schloss nun, dass dieses Anwachsen gerade nur so lange andauere, bis der Horizontalschub gross genug geworden sei, um das Gewölbe zu befähigen, die Last allein aufzunehmen. Hiernach würde nach Beendigung des Ausrüstens die Stützlinie

des kleinsten Horizontalschubes (der Horizontalschub ist in diesem Falle der kleinste "Widerstand" nach der Moseley'schen Auffassung) aufgetreten sein und diese würde nach Moseley auch weiterhin bestehen bleiben.

Die Stützlinie des kleinsten Horizontalschubs ist natürlich, wie bei allen Seilcurven, jene, die die möglichst grosse Pfeilhöhe hat. Bei den gewöhnlich — wenigstens damals gewöhnlich — vorkommenden Gewölbequerschnitten geht sie durch den tiefsten Punkt jeder Kämpferfuge und den höchsten Punkt der Scheitelfuge. Jedenfalls berührt sie aber sowohl die obere als die untere Begrenzungslinie des Gewölbequerschnitts.

Als man darauf aufmerksam wurde, dass bei dieser Drucklinie die Kantenpressung an den bezeichneten Stellen, sofern man auf die Zugfestigkeit des Mörtels nicht rechnen darf, unendlich gross würde, änderte man — unter Beibehaltung derselben Schlussweise im Uebrigen — die Betrachtung dahin ab, dass die Drucklinie von jenen Punkten gerade nur so weit abrücke, als es die Rücksicht auf die Festigkeit des Materials erfordere. In dieser Form wird die Moseley-Scheffler'sche Theorie heute noch vielfach als richtig angesehen. Man nimmt also an, dass unter allen "Gleichgewichtsdrucklinien" in dem früher besprochenen Sinne die am steilsten verlaufende und daher dem kleinsten Horizontalschube entsprechende die richtige sei.

Freilich ist nun keineswegs einzusehen, wesshalb dieser Vorgang des Abrückens der Stützlinie von den zunächst am meisten gefährdeten Kanten gerade nur so lange andauern soll, als es der Festigkeit oder gar der schätzungsweise als "zulässig" angesehenen Beanspruchung des Materials entspricht. Wenn man sich zu dieser Aenderung der ursprünglichen Betrachtung, die zu einer unendlich grossen Kantenpressung führte, einmal entschloss, hätte man weiter gehen, nämlich auf die Gründe eingehen müssen, die dieses Abrücken bedingen. Man musste dann zu der Einsicht gelangen, dass es die elastische Nachgiebigkeit des Materials ist, die zu der Abänderung des ursprünglich in Aussicht genommenen Gleichgewichtszustandes führt und dass daher die elastischen Eigenschaften den

entscheidenden und ausreichenden Bestimmungsgrund für die Ausbildung des endgültigen Gleichgewichtszustandes abgeben.

Auf die Betrachtung dieser Formänderungen ging später Culmann näher ein. Dabei vernachlässigte er aber immer noch die elastische Nachgiebigkeit der Wölbsteine und achtete nur auf die Zusammendrückbarkeit des bald nach der Ausrüstung noch als ziemlich weich angesehenen Mörtels in den Fugen Er schloss, dass die Drucklinie des kleinsten Horizontalschubs, von der er zunächst ausging, zu einer sehr starken Zusammendrückung und zu einem Ausweichen des Mörtels an den meist beanspruchten Stellen führen müsse. Sobald der Mörtel an diesen Stellen nachgibt, kommen auch die anderen Stellen der Fuge zur Lastübertragung und die Drucklinie rückt weiter ins Innere des Gewölbequerschnitts. Indem er sich diesen Vorgang in derselben Weise weiter fortgesetzt dachte, gelangte er zu der Ansicht, dass sich schliesslich der günstigste Gleichgewichtszustand einstelle, nämlich jener, bei dem die Kantenpressung an den gefährdetsten Stellen den möglichst kleinen Werth Diese Culmann'sche Theorie der günstigsten Drucklinie zählte lange Zeit hindurch die meisten Anhänger. Sie unterscheidet sich in ihren Ergebnissen übrigens auch nur wenig von der heute meist als zutreffend angesehenen, die von der Betrachtung des Gewölbes als eines elastischen Bogens ausgeht und die im nächsten Paragraphen näher besprochen werden soll.

Vorher sei indessen noch darauf hingewiesen, dass bei der Culmann'schen Betrachtung — ebenso wie bei der nachher folgenden — vollkommen unverrückbare Widerlager vorausgesetzt wurden. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass ein merkliches Nachgeben der Widerlager wieder eine Annäherung der Stützlinie an jene des kleinsten Horizontalschubes bewirkt, denn ein starkes Nachgeben müsste, wie aus rein geometrischen Gründen folgt, zu einem Oeffnen der Fugen (im Scheitel nach innen, am Kämpfer nach aussen hin) und damit zu einem Abrücken des Druckmittelpunktes nach der entgegengesetzten Kante hin führen. Wenn die Widerlags-

mauern sehr stark, das Gewölbe selbst im Vergleiche dazu sehr schwach zusammendrückbar wären, würde die Culmann'sche Betrachtung ebenfalls zu dem Schlusse führen, dass sich die Stützlinie nicht viel von der des kleinsten Horizontalschubes unterscheiden könne. Bei einer sorgfältig durchdachten und gut ausgeführten Construction liegt aber zu einem so verschiedenen Verhalten der Widerlagsmauern und des Wölbbogens kein Grund vor. Gewöhnlich können die Widerlager einfach als Fortsetzungen des Gewölbes bis zum Fundamente hin angesehen werden und was hier zunächst von dem Wölbbogen selbst gesagt wird, lässt sich dann sofort auch auf die aus ihm und den Widerlagsmauern bestehende ganze Construction sinngemäss übertragen.

### § 59. Die Elasticitätstheorie des Tonnengewölbes.

Die Mauersteine gehorchen zwar nicht genau dem Hooke'schen Gesetze von der Verhältnissgleichheit der elastischen Formänderungen mit den Spannungen, ebensowenig der Cement-Beton, aus dem man in neuerer Zeit häufig grosse Gewölbe herstellt. Immerhin sind bis zu den als zulässig angesehenen und daher in Aussicht zu nehmenden Spannungen die Abweichungen nicht sehr erheblich. Man darf es daher als eine recht gute Annäherung an das wirkliche Verhalten betrachten, wenn man die Theorie der Gewölbe auf die allgemeinen Lehrsätze der gewöhnlichen Elasticitätstheorie stützt. In der That haben auch Versuche, die vor einigen Jahren von dem Oesterreichischen Ing.- und Arch.-Vereine in grossem Maassstabe veranlasst wurden, eine befriedigende Uebereinstimmung zwischen dem thatsächlich beobachteten und dem auf Grund der Elasticitätstheorie berechneten Verhalten der Gewölbe ergeben.

Um nicht zu weitläufig werden zu müssen, beziehe ich mich hier auf die im dritten Bande auseinandergesetzten Lehren und zwar werde ich mich dabei des Castigliano'schen Satzes bedienen, wonach die statisch unbestimmten Grössen einer Construction solche Werthe annehmen, die die Formänderungsarbeit zu einem Minimum machen. Es wird sich also vor Allem darum handeln, einen Ausdruck für die elastische Formänderungsarbeit A aufzustellen, die in dem elastischen Bogen, als den wir das Gewölbe ansehen dürfen, in Folge der in ihm auftretenden Spannungen und Formänderungen aufgespeichert ist. Dabei mag in erster Linie angenommen werden, dass die Widerlager als vollkommen starr und unbeweglich angesehen werden dürfen, so dass auf sie keine Formänderungsarbeit entfällt. Dagegen steht es späterhin auch frei, dieselbe Betrachtung auf die ganze Construction mit Einschluss der Widerlagsmauern auszudehnen, wobei diese als Fortsetzungen des Gewölbes bis zur Fundamentsohle hin anzusehen sind.

Für irgend einen normal zur Wölbmittellinie gezogenen Fugenschnitt sei der Fugendruck mit R, der Abstand des Druckmittelpunktes von der Fugenmitte mit u bezeichnet. Die Formänderungsarbeit dA in einem Gewölbeelemente, das zum Bogenelemente ds der Wölbmittellinie gehört, setzt sich dann aus zwei Gliedern zusammen, von denen das erste dem centrisch angebracht gedachten Drucke R, das andere dem Biegungsmomente M=Ru entspricht. Hierbei wird vorausgesetzt, dass die ganze Fuge an der Druckübertragung betheiligt sei. Bei jenen Gewölben, für die man genauere Rechnungen dieser Art durchführt und auf deren Grund die Gestalt und Stärke des Gewölbes bemisst, trifft dies auch stets zu. Für dA hat man dann nach den Lehren des dritten Bandes

$$dA = \frac{R^2}{2EF} ds + \frac{M^2}{2E\Theta} ds.$$

Hierin bedeutet F die Fugenfläche, die auch gleich der Fugenlänge f gesetzt werden kann, da die senkrecht zum Gewölbequerschnitte stehende Länge der Fuge gleich der Längeneinheit ist. Unter  $\Theta$  ist das Trägheitsmoment der Fugenfläche oder  $\frac{f^3}{12}$  und unter E der Elasticitätsmodul des Wölbmaterials zu verstehen. Im Ganzen wird daher die Formänderungsarbeit

$$A = \frac{1}{2E} \int \left( \frac{R^2}{f} + \frac{12M^2}{f^3} \right) ds, \tag{85}$$

wobei sich das Integral auf die ganze Bogenlänge (eventuell mit Einschluss der Widerlager) zu erstrecken hat.

Die Werthe von R und M sind an jeder Stelle von der Stützlinie abhängig, die man ins Auge fasst. Für jede Stützlinie lässt sich A berechnen und der Castigliano'sche Satz lehrt. dass jene Stützlinie wirklich zur Geltung kommt, für die A zu einem Minimum wird. Wir wissen ferner, dass jede Stützlinie von drei Bestimmungsstücken abhängig ist, also z. B. von Grösse, Lage und Richtung irgend eines Fugendruckes. Denkt man sich diese Bestimmungsstücke auf irgend eine Art ausgewählt, so können alle R und M in ihnen ausgedrückt werden. Der Ausdruck für die Formänderungsarbeit A lässt sich dann vollständig auswerthen, bis auf die drei zunächst willkürlich bleibenden Bestimmungsstücke, die als die statisch unbestimmten Grössen des Problems anzusehen sind. Man differentiirt nun A partiell nach jeder dieser drei Grössen und setzt die Differentialquotienten gleich Null. Damit erhält man drei Gleichungen, deren Auflösung die drei statisch unbestimmten Grössen liefert, womit der zu erwartende Gleichgewichtszustand des Gewölbes vollständig bekannt wird.

Hiermit ist das Verfahren im Allgemeinen umschrieben. Auf die ausführliche Ausrechnung brauche ich mich hier nicht einzulassen; es genügt vielmehr, im Anschlusse an das Vorausgehende die Ableitung eines wenigstens näherungweise zutreffenden Satzes zu geben, der von Winkler aufgestellt wurde und der einen raschen Ueberblick darüber gestattet, welche Stützlinie ungefähr zu erwarten ist.

Das erste Glied in dem Ausdrucke für A ändert sich nämlich von einer Stützlinie zur anderen verhältnissmässig nur wenig. Für alle Stützlinien, die hierbei überhaupt in Frage kommen können, weichen die zu gegeben Fugen gehörigen Fugendrücke R nicht allzuviel von einander ab. Anders ist es dagegen mit dem zweiten Gliede, da die Abstände u der Druckmittelpunkte von den Fugenmitten und hiermit die Momente M bei verschiedenen Stützlinien sehr verschieden ausfallen. Dabei ist das zweite Glied, wie man aus dem Aus-

drucke M=Ru erkennt, der Grösse nach im Allgemeinen durchaus mit dem ersten vergleichbar. Nur bei jenen Stützlinien, die etwa überall sehr nahe an der Mittellinie verlaufen, wird das zweite Glied klein gegenüber dem ersten. Sehen wir aber von diesem Falle vorläufig ab, so wird A besonders dadurch verkleinert werden können, dass man das stark veränderliche zweite Glied möglichst klein macht, während man das wenig veränderliche erste Glied für eine erste Annäherung unbeachtet lassen kann. Bei der als wahrscheinlich in Aussicht zu nehmenden Stützlinie wird daher der Ausdruck

$$\int \frac{M^2}{f^3} ds$$

zu einem Minimum werden.

Anstatt M = Ru zu setzen, wie es vorher geschehen war, kann man sich von der Fugenmitte aus eine Strecke z in lothrechter Richtung bis zur Richtungslinie von R gezogen denken und R im Endpunkte von z in eine horizontale und eine vertikale Componente zerlegen. Die horizontale Componente ist der constante Horizontalschub H des Gewölbes und deren Moment ist gleich Hz, während das Moment der Vertikalcomponente in Bezug auf den Fugenmittelpunkt verschwindet. Man hat daher auch M = Hz und der Ausdruck, der zu einem Minimum werden soll, geht über in

$$H^2 \int \frac{z^2}{f^3} ds.$$

Auch der Horizontalschub H zeigt bei den verschiedenen Stützlinien, die mit einander zu vergleichen sind, keine grossen Abweichungen, während der zweite Faktor des Produkts stark veränderlich ist. Nimmt man überdies an, dass die Wölbstärke f constant sei, so wird demnach ungefähr jene Stützlinie zu Stande kommen, für die

$$\int z^2 ds$$

den möglichst kleinen Werth annimmt. Dieser Ausdruck hat aber eine einfache Bedeutung: er stellt die Summe der Quadrate der in lothrechter Richtung gemessenen Abweichungen zwischen Bogenmittellinie und Stützlinie dar und kann geradezu als ein Maass für die gesammte Abweichung zwischen beiden Linien betrachtet werden. Wir können demnach mit Winkler den Satz aussprechen, dass unter den angegebenen Voraussetzungen jene Stützlinie nahezu die richtige ist, die sich der Bogenmittellinie so eng als möglich anschliesst.

Gewöhnlich nimmt man freilich die Wölbstärke f nicht constant an, sondern macht sie im Scheitel am kleinsten und lässt sie von da aus nach den Kämpfern hin etwas zunehmen, weil auch der Fugendruck R in dieser Richtung hin zunimmt. Bezeichnet man die Horizontalprojektion des Bogenelementes ds mit dx, so nimmt für gleiche dx auch ds vom Scheitel nach den Kämpfern hin zu. Für den Fall, dass sich  $f^3$  gerade proportional mit  $\frac{ds}{dx}$  ändert, dass also

$$f^3 = f_0^3 \frac{ds}{dx}$$

ist, wenn  $f_0$  die Scheitelstärke bezeichnet, erhält man für den Ausdruck, der zu einem Minimum werden soll,

$$\frac{H^2}{f_0^8} \int z^2 dx,$$

d. h., daH nicht merklich veränderlich und  $f_0$  constant ist, muss

$$\int z^2 dx$$

möglichst klein werden und auch dieses Resultat kann ähnlich gedeutet werden, wie das vorhergehende.

Wird die Mittellinie des Bogens so gewählt, dass sie selbst mit einem zur Belastungsfläche gehörigen Seilpolygone zusammenfällt, also eine der statisch möglichen Stützlinien darstellt, so kann sich nach den vorausgehenden Betrachtungen die wahre Stützlinie nicht viel von der Mittellinie entfernen. Für die Mittellinie selbst als Stützlinie wird nämlich  $\int z^2 ds$  oder auch  $\int z^2 dx$  zu Null und daher zu einem Minimum, da sich beide Integrale aus lauter positiven Gliedern zusammensetzen und daher niemals negativ werden können. Man darf daraus nun

freilich nicht schliessen, dass die wahre Stützlinie unter den bezeichneten Umständen genau mit der Mittellinie zusammenfalle. Bei den in nächster Nähe der Mittellinie verlaufenden Stützlinien wird nämlich das zweite Glied in dem Ausdrucke für die Formänderungsarbeit

$$A = \frac{1}{2E_{\bullet}} \int \left(\frac{R^2}{f} + \frac{12M^2}{f^3}\right) ds$$

überhaupt sehr klein und es kommt dann wesentlich auf die, wenn auch an sich nicht sehr erheblichen, Aenderungen des alsdann viel grösseren ersten Gliedes an. Man kann auch leicht sagen, in welchem Sinne eine Abweichung der wahren Stützlinie von der Mittellinie in diesem Falle zu erwarten ist. Je steiler nämlich die Stützlinie verläuft, um so kleiner wird der Horizontalschub H und mit ihm auch jedes R. Die Abweichung wird also nach der Richtung der Drucklinie des kleinsten Horizontalschubs hin erfolgen. Sehr gross kann aber diese Abweichung andererseits niemals werden, weil sich sonst sofort ein starkes Anwachsen des zweiten Gliedes in dem Ausdrucke für A herausstellen müsste, das weit mehr ausmachte, als die Verkleinerung, deren das erste Glied fähig ist.

Diese Betrachtung liefert das für die praktische Beurtheilung des Gewölbegleichgewichts sehr werthvolle Resultat, dass die elastischen Formänderungen des Gewölbes in Folge der Belastung die Stützlinie so verschieben, dass sie sich ziemlich eng an die Mittellinie anschliesst, so weit dies durch die Gestalt des Gewölbes ermöglicht ist. Zugleich lehrt sie, dass es vortheilhaft ist, die Gestalt der Wölbmittellinie, deren Wahl dem Constructeur häufig frei steht, so zu bestimmen, dass sie mit einer Seilcurve für die Belastungsfläche zusammenfällt.

## § 60. Vereinfachte Berechnung der Gewölbe.

Die genauere Berechnung der Gewölbe auf Grund der Elasticitätstheorie, die vorher nur in allgemeinen Umrissen beschrieben wurde, macht ziemlich viel Mühe und lohnt sich nur bei besonders grossen und wichtigen Ausführungen. Da man aber bei diesen jetzt meist Gelenke einschaltet, wird sie auch hier in der Regel entbehrlich. Bei kleineren Ausführungen macht man das Gewölbe lieber etwas stärker, als eigentlich nöthig wäre und behilft sich dafür bei der Stabilitätsuntersuchung mit einer vereinfachten Berechnung. Man kann es auf Grund der zahlreichen Erfahrungen, die in dieser Hinsicht vorliegen, als verbürgt betrachten, dass ein Gewölbe, das den üblichen Vorschriften genügt, hinreichend sicher ist.

Wenn ein Gewölbequerschnitt sammt Belastungsfläche gegeben ist, zeichnet man zunächst eine Stützlinie, die durch die Mitten der Scheitelfuge und der beiden Kämpferfugen geht. Hierauf überzeugt man sich, ob diese willkürlich gewählte Stützlinie nicht nur überall innerhalb des Gewölbequerschnitts verläuft, sondern ob sie sich auch keiner Kante um mehr als bis auf ein Drittel der betreffenden Fugenlänge nähert. Dies sieht man nämlich als nöthig an, theils um einen gewissen Ueberschuss an Sicherheit zu erlangen, theils um eine Zugbeanspruchung des Mörtels und ein bei dessen Versagen zu befürchtendes Aufklaffen der Fuge zu verhüten. Hierauf berechnet man nach den früher gegebenen Formeln die grösste auftretende Kantenpressung und vergleicht sie mit der als zulässig zu betrachtenden Druckbeanspruchung des Materials. Wird diese nirgends überschritten und ist die vorher genannte Bedingung erfüllt, so betrachtet man das Gewölbe an sich als vollkommen sicher.

Ergibt sich bei dieser Berechnung, dass die Kantenpressung überall erheblich kleiner bleibt, als die zulässige Materialbeanspruchung, so schliesst man, dass das Gewölbe unnöthig stark ist und hält eine Verkleinerung der Wölbstärke für angezeigt. Findet man umgekehrt, dass die zuerst gezeichnete Stützlinie nicht überall innerhalb des mittleren Fugendrittels verläuft, so kann man, namentlich für den Fall einer unsymmetrischen Belastung, zunächst versuchen, ob sich die Stützlinie durch eine Aenderung in der Annahme der Druckmittelpunkte in Scheitel- und Kämpferfugen so verschieben lässt, dass sie nachher überall innerhalb des mittleren Drittels

bleibt. Lässt sich dies erreichen und wird die Kantenpressung für die neu gezeichnete Stützlinie nicht zu gross, so ist das Gewölbe immer noch als hinreichend sicher für die gegebene Belastung anzusehen. Im anderen Falle muss man entweder die zuerst in Aussicht genommene Gewölbeform entsprechend abändern oder die Wölbstärken vergrössern, bis den gegebenen Vorschriften genügt ist.

Hiermit ist die Untersuchung aber noch nicht abgeschlossen. Man muss nun auch noch die Druckübertragung in den Pfeilern oder Widerlagsmauern verfolgen, am einfachsten, indem man die Stützlinien in diese hinein fortführt (durch Zusammensetzung des Kämpferdruckes des Gewölbes mit den Mauergewichten des Widerlagers). Auf diese Weise gelangt man entweder unten zu ausgedehnten Mauermassen, deren Standsicherheit ohne Weiteres feststeht oder zur Fundamentsohle. Der Druck auf die Fundamentsohle wird ebenfalls berechnet und mit der zulässigen Belastung des Baugrundes, die gewöhnlich durch baupolizeiliche Bestimmungen vorgeschrieben ist, verglichen.

Ausserdem ist noch auf die verschiedenen Belastungsarten zu achten, die bei dem fertigen Bauwerke vorkommen können. Man hat den Nachweis zu führen, dass für jede Belastungsweise, die als möglich in Aussicht zu nehmen ist, die vorher besprochenen Bedingungen erfüllt sind. Freilich ist, wie ich schon früher bemerkte, die Verkehrslast gewöhnlich nicht sehr erheblich gegenüber der Eigenlast des Gewölbes und seiner Uebermauerung oder Ueberschüttung. Daher genügt es in der Regel, ausser der grössten Belastung, die das Gewölbe zu tragen hat, nur noch jenen Belastungsfall ins Auge zu fassen, bei dem die eine Gewölbehälfte möglichst viel, die andere möglichst wenig belastet ist.

Einige Beispiele für die Ausführung der Berechnung findet man unter den Aufgaben.

### § 61. Die Kuppelgewölbe.

Die Kuppel unterscheidet sich in ihrem statischen Verhalten von dem Tonnengewölbe wesentlich dadurch, dass ausser den Fugenpressungen in den Lagerfugen, deren Angriffspunkte im Gewölbequerschnitte in ihrer Aufeinanderfolge die Stützlinie bilden, auch noch Fugenpressungen in den Meridianschnitten vorkommen. Früher suchte man zwar die Theorie der Kuppelgewölbe dadurch auf die Theorie der Tonnengewölbe zurückzuführen, dass man einen zwischen zwei unendlich benachbarten Meridianschnitten liegenden Kuppelsektor mit einem Abschnitte eines Tonnengewölbes verglich. Man nahm hierbei keine Rücksicht auf die Fugenpressungen in den Meridianschnitten (oder in den "Stossfugen"), setzte dagegen voraus, dass im Scheitel ein Horizontalschub auftrete, wie bei einem Tonnengewölbe. Dies war aber, wie Moseley zuerst zeigte, irrig. Endet nämlich zunächst das Kuppelgewölbe oben in einen Nabelring, so fehlt dem Kuppelsektor am oberen Ende überhaupt jede Stützung und er müsste nothwendig herabfallen, wenn er für sich allein ausgeführt wäre. Man erkennt hieraus schon, dass die Fugenpressungen in den Meridianschnitten zwischen den benachbarten Kuppelsektoren im Gegensatze zum Tonnengewölbe eine sehr wesentliche Rolle spielen und zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts durchaus unentbehrlich sind.

Aber auch wenn das Kuppelgewölbe oben geschlossen ist, kann kein Horizontalschub am oberen Ende des Kuppelsektors auftreten. Der Kuppelsektor endet nämlich im Scheitel in einer Kante oder, wie wir auch sagen können, in einer Fläche, deren Inhalt gleich Null ist. Da unendlich grosse specifische Spannungen nicht übertragen werden können, wird mit dem Flächeninhalte Null auch der in dieser Fläche übertragene Druck zu Null. Auf die Uebertragung eines Horizontalschubs im Scheitel des Kuppelsektors, der dessen Gleichgewicht in ähnlicher Weise wie bei einem Tonnengewölbe aufrecht erhalten könnte, ist daher in keinem Falle zu rechnen.

Dagegen setzen sich die in je zwei entsprechenden Flächentheilen beider Meridianschnitte übertragenen Stossfugendrücke zu einer horizontalen Resultirenden zusammen, die der Symmetrie wegen in die Mittelebene des Kuppelsektors fällt. Diese horizontal nach aussen hin gehenden Resultirenden treten hier an die Stelle des Horizontalschubs im Scheitel. Dabei besteht aber gegenüber dem Tonnengewölbe immer noch der Unterschied, dass sich diese Resultirenden über die ganze Mittelebene des Kuppelsektors nach einem zunächst unbekannten Gesetze vertheilen und nicht im Scheitel concentrirt sind.

Hieraus folgt auch, dass die Stützlinie beim Kuppelgewölbe keineswegs ein Seilpolygon zu den Lasten des Kuppelsektors bildet. Vielmehr ist jede beliebig im Gewölbequerschnitte gezogene Linie als Stützlinie statisch möglich, falls nur die in den Meridianschnitten übertragenen Ringspannungen (oder Stossfugendrücke) passend dazu gewählt werden. Das Gleichgewicht im Kuppelgewölbe ist daher unendlichfach statisch unbestimmt.

Natürlich gilt auch hier, wie bei den Tonnengewölben, wenn man auf die elastischen Eigenschaften des Wölbmaterials Rücksicht nimmt, der Satz, dass jener Gleichgewichtszustand in Wirklichkeit zu erwarten ist, für den die Formänderungsarbeit zu einem Minimum wird. Dies wird nahezu jener sein, bei dem sich die Stützlinie so eng als möglich an die Mittellinie des Gewölbequerschnitts anschliesst. Nun kann sich die Stützlinie hier bei jeder Gestalt des Gewölbequerschnitts mit der Mittellinie decken. Man nimmt also bei der Ausführung der Berechnung zunächst die Stützlinie als zusammenfallend mit der Mittellinie an und bestimmt die aus dieser Annahme folgenden Spannungen in den Meridianschnitten, die man sich der Gewölbedicke nach ebenfalls gleichförmig vertheilt zu denken hat. Hierbei stellt sich nun bei den gewöhnlich ausgeführten Kuppelformen heraus, dass in den Meridianschnitten im oberen Theile Druckspannungen, weiter unten hin dagegen Zugspannungen zu übertragen wären,

um den zunächst in Aussicht genommenen Gleichgewichtszustand zu verwirklichen.

Der Mörtel kann aber grössere Zugspannungen nicht übertragen und in der That hat man auch bei vielen der berühmtesten Kuppelbauten die Erfahrung gemacht, dass sich in den unteren Theilen der Kuppel Risse einstellten, die in der Richtung der Stossfugen (oder der Meridianschnitte) verlaufen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat man gewöhnlich nachträglich eiserne Reifen um die unteren Theile der Kuppel gelegt, die diese ähnlich zusammenhalten, wie die Reifen ein Fass. Man erreichte dadurch, dass nun in der That in den Meridianschnitten Zugspannungen übertragen werden konnten, zwar nicht mehr im Mauerwerke selbst, sondern in den eisernen Reifen, die dafür eintraten.

Will man, dass das Gleichgewicht der Kuppel auch ohne eine Verstärkung durch Eisenringe gesichert sei, so muss man von jener Stelle ab, wo sonst die Zugspannungen einsetzen würden, die Stützlinie nach abwärts ohne Heranziehung der Ringspannungen fortsetzen. Im unteren Theile ist dann die Stützlinie wieder ein Seilpolygon zu den Lasten des Kuppelsektors. Sie ist ferner auch in die Widerlagsmauern der Kuppel hinein fortzusetzen. Entspricht die in dieser Weise ermittelte Stützlinie überall denselben Forderungen, wie sie schon beim Tonnengewölbe erhoben wurden, so kann das Gleichgewicht der Construction auch ohne Zuhülfenahme einer Verstärkung durch Eisenringe als gesichert gelten.

Bei allen diesen Betrachtungen wird vorausgesetzt, dass die Kuppel einen Rotationskörper bilde und dass auch die Lasten, die sie zu tragen bestimmt ist, symmetrisch um die Rotationsaxe herum vertheilt seien. Für andere Belastungsfälle, etwa für den, dass die eine Hälfte der Kuppel stärker belastet ist, als die andere, hat man bisher, soweit mir bekannt ist, keine Theorie aufgestellt. Diese müsste auch jedenfalls viel verwickelter und schwieriger sein, als für den Fall der symmetrischen Belastung.

In Abb. 152 ist die vorher besprochene Construction für Föppl, Graphische Statik.

418 Siebenter Abschnitt. Theorie der Gewölbe u. der durchlauf. Träger.

eine oben geschlossene Kuppel durchgeführt, die nur ihr eigenes Gewicht zu tragen bestimmt ist. Der Kuppelquerschnitt wurde durch Fugen, die rechtwinklig zur Mittellinie gezogen sind



und deren längs der Mittellinie gemessenen Abstände gleich gross gewählt wurden, in acht Abschnitte eingetheilt. Die zu diesen Abschnitten gehörigen Gewichte im Kuppelsektor verhalten sich zu einander wie die Produkte aus den mittleren Wölbstärken und den Entfernungen der Schwerpunkte von der Kuppelaxe. Das dem Abschnitte 5 entsprechende Gewicht wurde im Kräfteplane durch die mittlere Wölbstärke dieses Abschnitts dargestellt. Um die Gewichte der übrigen Abschnitte im gleichen Maassstabe auftragen zu können, mussten deren mittlere Wölbstärken im Verhältnisse der Schwerpunktsabstände zum Schwerpunktsabstande des fünften Abschnitts verkleinert oder vergrössert werden. Dies ist im unteren Theile der Figur, der keiner weiteren Erläuterung bedarf, ausgeführt worden.

Die Linien 1, 2 u. s. f. im Kuppelquerschnitte sind durch die Schwerpunkte der betreffenden Abschnitte des Kuppelsektors zu ziehen, die etwas weiter nach aussen hin liegen, als die Schwerpunkte der zugehörigen Abschnitte des Kuppelquerschnitts. Indessen macht sich der Unterschied nur bei den oberen Abschnitten stärker bemerklich; bei den tiefer liegenden ist er unerheblich.

Im oberen Theile soll die Stützlinie mit der Mittellinie zusammenfallen. Ferner kann angenommen werden, dass sich die Ringspannungen innerhalb jedes Abschnitts gleichförmig über die Fläche vertheilen. Die in der Mittelebene des Kuppelsektors liegende Resultirende der in den beiden Meridianschnitten übertragenen Ringspannungen ist daher durch den Schwerpunkt des zugehörigen Querschnittstheiles horizontal nach aussen hin zu ziehen. Der Schnittpunkt dieser Resultirenden für den obersten Abschnitt mit der Richtungslinie des Gewichtes 1 ist mit der Mitte der nächsten Lagerfuge zu verbinden. Die Verbindungslinie gibt die Richtung des zugehörigen Fugendruckes an. Da das Gewicht 1 bekannt ist, liefert das Dreieck, dessen Hypotenuse  $Oa_1$  und dessen vertikale Kathete 1 ist, im Kräfteplane sofort die Grösse des Fugendrucks und die Resultirende aus den Ringspannungen.

Dann geht man zum Abschnitte 2 über, setzt dessen Gewicht mit dem von oben kommenden Lagerfugendrucke zusammen, ermittelt den Schnittpunkt der Resultirenden mit der

Resultirenden der Ringspannungen für diesen Abschnitt (in der Abbildung gehen die Richtungslinien der drei Kräfte zufällig fast genau durch einen Punkt) und verbindet den Schnittpunkt mit der nächstfolgenden Fugenmitte. Dadurch werden die Richtungen aller am Abschnitte 2 angreifenden Kräfte bekannt. Auch die Grössen der beiden bis dahin noch unbekannten folgen ohne Weiteres aus dem Kräfteplane. Der Fugendruck auf die untere Fuge wird durch die Strecke  $Oa_2$ , die Resultirende aus den Ringspannungen durch die horizontale Componente der Strecke  $a_1a_2$  angegeben. In derselben Weise setzt man die Construction weiter nach unten hin fort.

Wenn man zum fünften Abschnitte gelangt ist, bemerkt man, dass die Resultirende aus den Ringspannungen, die durch den horizontalen Abstand von  $a_4$  und  $a_5$  im Kräfteplane dargestellt wird, nur noch sehr klein ist. Beim sechsten Abschnitte würde diese Resultirende negativ (nach innen zu gerichtet) werden, d. h. es müssten Zugspannungen in den Meridianschnitten auftreten, wenn man die Stützlinie hier immer noch mit der Mittellinie zusammenfallen lassen wollte. Wir nehmen daher an, dass im sechsten, siebenten und achten Abschnitte überhaupt keine Ringspannungen mehr auftreten und setzen nur jedesmal den von oben her kommenden Fugendruck mit dem Gewichte des Abschnitts zusammen. Hierdurch erhält man den unteren Theil der Stützlinie, auf dessen Gestalt es vorwiegend ankommt.

Sitzt die Kuppel auf einer Mauertrommel, so ist die Stützlinie in diese hinein fortzusetzen, indem man den von der Kuppel herrührenden Fugendruck mit dem Gewichte des Trommelsektors zusammensetzt. Zu dessen Darstellung im Kräfteplane ist natürlich von derselben Construction Gebrauch zu machen, die schon bei den Kuppelabschnitten verwendet wurde. Ringspannungen sind in der Mauertrommel ausser Ansatz zu lassen.

Will man ferner durch Umlegen von eisernen Reifen vermeiden, dass die Trommel durch einen Horizontalschub der Kuppel beansprucht wird, so ist die Grösse der Kräfte, die von den Eisenreifen aufzunehmen sind, ebenfalls aus dem Kräfteplane zu entnehmen. Man setzt dann die Stützlinie auch im unteren Theile längs der Mittellinie fort, wozu die Punkte  $a_6'$ ,  $a_7'$  und  $a_8'$  im Kräfteplane gehören. Die horizontalen Componenten der Strecken  $a_5 a_6'$ ,  $a_6' a_7'$  und  $a_7' a_8'$  geben nach einer sofort vorzunehmenden einfachen Umrechnung die von den Eisenreifen aufzunehmenden Ringspannungen an.

Für diese Umrechnung nehme man an, dass der Winkel zwischen den beiden Meridianebenen, die den betrachteten Kuppelsektor begrenzen,  $d\alpha$  sei. Die Länge eines Abschnittes der Mittellinie zwischen zwei aufeinanderfolgenden Fugen in der natürlichen Grösse gemessen sei l, der Schwerpunktsabstand des fünften Abschnittes von der Kuppelaxe s, der Maassstab der Zeichnung 1 und das Gewicht der Raumeinheit des Mauer-Dann sind die Gewichte im Kräfteplane so aufgetragen, dass die Längeneinheit ein Mauervolumen  $nlsd\alpha$  und daher eine Kraft von der Grösse  $nls \gamma d\alpha$  vorstellt. Nun gibt die Strecke a7 a7 die Resultirende der zum siebenten Abschnitte gehörigen Ringspannungen in diesem Maassstabe an. Die Ringspannungen selbst stehen senkrecht zu den beiden Meridianebenen, die den Kuppelsektor begrenzen und bilden einen Winkel mit einander, der um  $d\alpha$  von einem Gestreckten abweicht. Ihre Resultirende ist gleich der Grösse von einer von ihnen, multiplicirt mit  $d\alpha$ . Umgekehrt wird daher die in einem Theile des Meridianschnitts übertragene Ringspannung aus jener Resultirenden durch Streichen des Faktors  $d\alpha$  gefunden. Hiernach bedeutet die Längeneinheit der Strecke  $a_7 a_7'$  im Kräfteplane eine von den Eisenreifen aufzunehmende Ringspannung von der Grösse  $nls\gamma$ . Wäre also z. B.  $a_7a_7'$  gleich 1 cm oder 0,01 m, der Maassstab der Zeichnung 1:n gleich 1:100, l=2 m,  $s = 9 \,\mathrm{m}$  und das Gewicht von 1 m<sup>3</sup> Mauerwerk gleich 2000 kg, so würde die Ringspannung im siebenten Abschnitte gleich  $100 \cdot 0.01 \cdot 2 \cdot 9 \cdot 2000$  oder gleich 36000 kg zu setzen sein. - Aehnlich ist auch bei allen anderen Umrechnungen zu verfahren, z. B. wenn man die Knotenpressungen in einer Fuge

ermitteln will. Der zunächst einzuführende Faktor  $d\alpha$  hebt sich dann jedesmal wieder heraus.

Bei diesem Beispiele wurde vorausgesetzt, dass die Kuppel nur ihr eigenes Gewicht zu tragen habe. Kommt noch eine Belastungsfläche hinzu, so erhöhen sich die Gewichte der einzelnen Abschnitte entsprechend, während das Verfahren im Uebrigen genau so beizubehalten ist.

Auch dann übrigens, wenn die Kuppel thatsächlich nur ihre Eigenlast aufnehmen soll, thut man, wie Autenrieth in einer Besprechung des vorher geschilderten Verfahrens ganz zutreffend hervorgehoben hat, besser daran, sie unter der Voraussetzung zu berechnen, dass ihr überdies noch eine passend gewählte fremde Last (in symmetrischer Vertheilung um die Kuppelaxe) aufgebürdet sei. Im anderen Falle würde nämlich jeder Maassstab für die Bemessung der erforderlichen Wölbstärke fehlen. Macht man nämlich die Kuppel schwächer (namentlich in ihrem oberen Theile), so vermindern sich die Lasten in demselben Maasse wie die Fugenflächen und die Beanspruchung des Materials bleibt dieselbe. Mit Rücksicht auf zufällige Umstände, die eine andere Art der Belastung herbeiführen könnten, ist aber die Kuppel mit grösserer Wölbstärke trotzdem als sicherer zu betrachten, als die mit schwächerer Wölbstärke. Man trägt dem am besten durch Annahme einer etwa gleichförmig vertheilten zufälligen Belastung Rechnung. Dann ergibt sich, wie gross die Wölbstärke etwa im Scheitel zu wählen ist, damit die Druckbeanspruchung des Materials nicht zu gross ausfällt. — Die Beanspruchung im Scheitel ergibt sich übrigens aus der horizontalen Componente von Oa, in derselben Weise wie vorher, da im Scheitel nur die Spannungen in den Meridianschnitten in Frage kommen.

Schliesslich bemerke ich noch, dass auch Temperaturschwankungen von erheblichem Einflusse auf das Verhalten der Kuppel sein können. Sie werden sich, unter der Voraussetzung, dass sich die Temperatur der ganzen Kuppel gleichmässig ändert, zunächst vorwiegend darin äussern, dass die Stelle, von der ab die Stützlinie nicht mehr mit der Mittellinie

zusammenfällt, etwas hinauf oder hinabrückt. Namentlich bei der Berechnung von eisernen Reifen, die etwa um den unteren Theil der Kuppel gelegt werden sollen, ist auf die Temperaturschwankungen Rücksicht zu nehmen, da der Ausdehnungscoefficient des Eisens von dem des Mauerwerks verschieden ist. Hier ist aber auf diese Dinge nicht weiter Rücksicht zu nehmen, da es sich für uns nur darum handeln kann, die Hauptgrundlagen der Theorie auseinander zu setzen.

### § 62. Die graphische Berechnung der durchlaufenden Träger.

Früher bildete die Theorie der durchlaufenden oder continuirlichen Träger eines der wichtigsten und mit besonderer Ausführlichkeit bearbeiteten Capitel der technischen Mechanik. Heute hat sie an Bedeutung verloren, theils weil man von der Ausführung durchlaufender Träger wegen der Schwierigkeit, die Höhenlagen der Stützpunkte genau einzuhalten und wegen des Einflusses ungleicher Temperaturänderungen mehr abgekommen ist, theils weil die in grösserem Maassstabe ausgeführten durchlaufenden Träger als Fachwerkbalken construirt und als solche berechnet werden. Immerhin verdient aber die Theorie der durchlaufenden vollwandigen Träger in ihren Grundzügen auch heute noch grosse Beachtung, da man immer noch häufig genug Gelegenheit hat, von ihr Gebrauch zu machen.

Die analytische Berechnung der durchlaufenden Träger bespreche ich in der Festigkeitslehre; ich verweise wegen ihr auf den dritten Band dieses Werkes. Hier handelt es sich im Wesentlichen nur um die von Mohr gelehrte graphische Methode, die sich auf den Umstand stützt, dass die elastische Linie eines Balkens mit Hülfe eines Seilpolygons gefunden werden kann. Im nächsten Paragraphen wird sich dann noch die Clapeyron'sche Gleichung der drei Momente daran schliessen, die am besten an dieser Stelle ihren Platz findet.

Zunächst möge es sich um den in Abb. 153 dargestellten Fall handeln. Ein Balken sei in drei Punkten A, B, C unterstützt. Die eine Oeffnung AB soll eine irgendwie vertheilte

Belastung — etwa eine gleichförmig vertheilte, wie in der Abbildung angenommen ist —, tragen, während die andere Oeffnung unbelastet sein soll. Es wird verlangt, die Momentenfläche zu construiren, ferner auch, was damit eng zusammenhängt, die Auflagerkräfte auf den drei Stützen und die Schwerkräfte V, die zu den einzelnen Querschnitten gehören, anzugeben.

Die Aufgabe ist statisch unbestimmt, so lange man den Träger als starr ansieht. Man bedenke, dass es überhaupt nicht möglich ist, die drei Stützpunkte A, B, C absolut genau in einer geraden Linie anzuordnen. Wäre nun der Träger genau geradlinig und starr, so könnte er nur auf zwei der drei nicht genau in einer Geraden angeordneten Stützpunkte aufruhen. Selbst wenn etwa der mittlere Stützpunkt nur um



den millionten Theil eines Millimeters tiefer läge, als die Verbindungslinie der äusseren

Stützpunkte, die ebenfalls als unverrückbar angesehen werden, könnte der Träger nur auf den äusseren Punkten aufruhen und die mittlere Stütze wäre als nicht vorhanden zu betrachten. Umgekehrt wäre es, wenn B etwas höher läge, als die Verbindungslinie AC. Es hinge also ganz von unvorhersehbaren Zufälligkeiten ab, wie sich die Last auf die einzelnen Stützen vertheilte und eine Berechnung wäre unmöglich.

Anders ist es aber, wenn man auf die elastischen Formänderungen des Trägers achtet. Unter dem Einflusse der Belastung erfährt der Träger elastische Einsenkungen, die zwar
an sich gering, aber doch genau verfolgbar sind. Jetzt macht
es nur wenig aus, wenn der Punkt B um eine so kleine
Strecke, wie vorher vorausgesetzt war, tiefer oder höher liegt,
als die Verbindungslinie AC. Liegt B etwas tiefer, so legt
sich der Balken nach einer geringfügigen Durchbiegung sofort
auf B auf. Es ist jetzt nur nöthig, dass die unvermeidlichen
Ungenauigkeiten in der Höhenlage der Stützpunkte klein gegen
die Ordinaten der elastischen Linie sind, um die aus diesen

Zufälligkeiten hervorgehende Ungewissheit unschädlich zu machen. Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so ist freilich eine zuverlässige Berechnung des durchlaufenden Trägers immer noch unmöglich und gerade dieser Umstand hat wesentlich dazu beigetragen, dass man sich von der Ausführung durchlaufender Träger, die früher viel üblicher war, wieder abgewendet hat. Es liegt nämlich in der That oft genug die Befürchtung vor, dass die Ungenauigkeit der Ausführung bei der Höhenlage der Stützpunkte von derselben Grössenordnung werden kann, wie die elastischen Einsenkungen des Trägers.

Jetzt nehme ich aber an, dass diese Ungenauigkeiten klein genug seien, um sie vernachlässigen zu können. Das Verhalten des Trägers wird dann eindeutig durch die Bedingung bestimmt, dass die elastische Linie stets durch die drei Auflagerpunkte A, B, C gehen muss.

Hierbei ist übrigens zu beachten, dass die Auflagerpunkte gegen jede Bewegung in senkrechter Richtung, also auch gegen ein Abheben von den Stützen festgehalten sein müssen. Wäre dies nicht der Fall, so würde sich bei dem in Abb. 153 angegebenen Belastungsfalle der Endpunkt C von der Stütze abheben und man hätte dann nur noch einen Träger über einer Oeffnung AB vor sich, an dessen elastische Linie sich der unbelastete und daher geradlinig bleibende Theil BC als eine Endtangente im Punkte B anschlösse. Hier wird dagegen vorausgesetzt, dass der Punkt C festgehalten sei. Zugleich erkennt man, dass hierzu ein negativer Auflagerdruck — oder ein "Auflagerzug" — im Punkte C übertragen werden muss.

Ihrer allgemeinen Gestalt nach kann die zu dem Belastungsfalle in Abb. 153 gehörige Momentenfläche ohne Schwierigkeit angegeben werden. Man bedenke nämlich, dass die Stütze C auch entfernt werden kann, wenn man dafür nur eine senkrecht nach abwärts gerichtete Kraft an dem Trägerende anbringt, die so bemessen wird, dass sich der Punkt C nicht in senkrechter Richtung — weder nach oben, noch nach unten hin — verschiebt. Der dann nur noch auf den Stützen A

und B aufliegende Träger hat ausser den gegebenen Lasten der Spannweite AB noch die der Grösse nach vorläufig unbekannte Last an dem vorkragenden Ende C aufzunehmen. Das Biegungsmoment setzt sich daher an jeder Stelle aus zwei Theilen zusammen, von denen der eine von den gegebenen Lasten, der andere von der Einzellast im Punkte C herrührt.

Der erste Theil wird mit Hülfe eines Seilpolygons, durch das man die gegebenen Lasten verbindet, nach den Lehren des zweiten Abschnitts leicht gefunden. Ist die Belastung gleichförmig über die Spannweite AB vertheilt, so bildet dieser Theil der Momentenfläche einen Parabelabschnitt; aber auch bei anderer Lastvertheilung kann er immer leicht ermittelt werden. Jedenfalls ist das hierzu gehörige Moment innerhalb der Oeffnung AB überall positiv (nämlich so gerichtet, dass es eine Biegung des Balkens hervorruft, bei der sich die Hohlseite der elastischen Linie nach oben hin kehrt), während es an den Stützen A und B und auf der Strecke BC gleich Null ist.

Der von der Einzellast im Punkte C herrührende zweite Theil des Biegungsmoments ist im Gegensatze hierzu längs des ganzen Balkens AC negativ; nur an den Enden A und C wird er zu Null. Die zugehörige Momentenfläche wird, wie gleich-

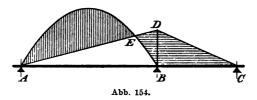

falls aus den Lehren des zweiten Abschnitts hervorgeht, ein Dreieck, dessen Ecken auf den drei Auflagervertikalen liegen.

Setzen wir nun beide Theile zusammen, so erhalten wir im Ganzen eine Momentenfläche von der in Abb. 154 angegebenen Gestalt. Die von den gegebenen Lasten herrührende positive Momentenfläche sowohl, als das Dreieck ADC der negativen Momente sind dabei der besseren Vergleichbarkeit wegen von der Balkenaxe aus nach oben hin abgetragen. Innerhalb der Strecke AB kommt nur der Unterschied zwischen den positiven und den

negativen Beiträgen zum Biegungsmomente in Betracht. Im Punkte E, wo sich die beiden Linien überschneiden, ist das Biegungsmoment Null, links von der durch E gezogenen Vertikalen überwiegt der positive, rechts davon der negative Beitrag. Die hiernach verbleibenden Flächen sind durch Schraffirung hervorgehoben und zwar die zu positiven Momenten gehörigen durch vertikale, die zu negativen gehörigen durch horizontale Schraffirung. Für jeden Punkt der Balkenaxe wird demnach das zugehörige Biegungsmoment nach Grösse und Vorzeichen durch den Abschnitt angegeben, der von einer durch diesen Punkt gezogenen Lothrechten in die schraffirten Flächen hineinfällt.

Um die Figur genau im Maassstabe zeichnen zu können, fehlt uns nur noch die Höhe BD des Dreiecks ADC, also das Biegungsmoment über der Mittelstütze. Dieses soll nun aus der Bedingung ermittelt werden, dass die elastische Linie durch die drei vorgeschriebenen Punkte A, B, C gehen muss.

Wir erinnern uns, dass die elastische Linie ein Seilpolygon bildet, dessen Belastungsfläche die Momentenfläche ist. Es ist dabei nicht nöthig, den Horizontalzug dieses Seilpolygons nach der dafür früher aufgestellten Formel zu wählen, denn wenn er anders angenommen wird, erhalten wir die elastische Linie nur in entsprechender Verzerrung. Das Maass der Verzerrung ist aber hier gleichgültig, denn an der Bedingung, dass die Ordinaten an den drei Punkten A, B, C zu Null werden müssen, wird dadurch nichts geändert.

Wir wollen ferner von der Seilcurve, die zu der Belastungsfläche in Abb. 154 gehört, nur die Tangenten an den drei Punkten A, B, C ins Auge fassen, da dies für unsere Zwecke schon genügt. Die Seilspannungen bei A und B müssen mit den Lasten, die dazwischen liegen und ebenso die bei B und C mit den zwischen ihnen liegenden Lasten im Gleichgewichte stehen. Auf dieser Bemerkung beruht die Lösung der Aufgabe.

Ueber BC bildet die Belastungsfläche ein Dreieck. Die Resultirende der durch sie dargestellten Lasten geht durch den Schwerpunkt des Dreiecks und die vertikale Schwerlinie kann

sofort angegeben werden, wenn man auch von der Höhe des Dreiecks noch nichts weiss; sie muss nämlich jedenfalls von B aus ein Drittel der Länge von BC auf BC abschneiden. Auf dieser der Lage nach bekannten Schwerlinie müssen sich die Tangenten der elastischen Linie in den Punkten B und C schneiden.

Ueber AB denken wir uns die Belastungsfläche wieder in die beiden Antheile zerlegt, aus denen sie vorher zusammengesetzt wurde. Der negative, durch das Dreieck ABD dargestellte Antheil liefert wieder eine nach oben gekehrte Resultirende, die durch den Schwerpunkt des Dreiecks geht, also ein Drittel der Spannweite AB von B aus auf AB abschneidet. Auch der positive Antheil kann durch eine Resultirende ersetzt werden, die durch den Schwerpunkt der betreffenden Fläche geht und nach abwärts gerichtet ist. Da als Beispiel eine gleichförmige Belastung der Oeffnung AB angenommen wurde, geht die Schwerlinie dieses Theiles der Belastungsfläche für die elastische Linie hier durch die Mitte; aber auch in jedem anderen Falle könnte diese Schwerlinie leicht gefunden werden.

Die durch die Punkte A und B gehenden Seilspannungen müssen im Gleichgewichte mit den beiden soeben angeführten Lasten stehen. Dabei ist zu beachten, dass die Richtungslinien beider Lasten bekannt sind, während man nur von der senkrecht nach abwärts gerichteten Last, die durch den Schwerpunkt des positiven Antheils der Momentenfläche geht, von vornherein die Grösse kennt. Auch die Grösse der nach oben gehenden Last zwischen B und C ist vorläufig unbekannt.

Dies hindert jedoch nicht, das zu den der Lage nach bekannten Lasten I, II, III gehörige Seilpolygon 1, 2, 3, 4 in Abb. 155 sofort auszuführen. Man ziehe von C aus den Seilstrahl 1 in beliebiger Richtung. Diese Linie kann als die Tangente an die in entsprechender Verzerrung aufgetragene Seilcurve im Punkte C aufgefasst werden. Der Seilstrahl 2, der die Tangente an dieselbe Seilcurve im Punkte B darstellt, schneidet sich mit 1 auf der gegebenen Richtungslinie I und

folgt hieraus sofort. Um die Seilspannung 2 ferner mit der Last II zusammenzusetzen, beachten wir, dass sich 1 und 3 jedenfalls auf der Resultirenden der dazwischen liegenden Lasten I und II schneiden müssen. Wenn uns nun auch diese beiden Lasten der Grösse nach vorläufig nicht bekannt sind, so kennen wir doch ihr Verhältniss. Denn I stellt das senkrecht nach oben gehende Gewicht des Dreiecks BCD in Abb. 154 und II das von ABD dar und die beiden Dreiecksflächen verhalten sich zu einander wie ihre Grundlinien AB und BC oder wie die beiden mit  $l_1$  und  $l_2$  in Abb. 155 bezeichneten Spannweiten. Die Resultirende der beiden parallelen

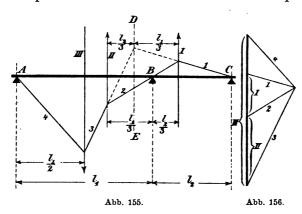

und gleich gerichteten Kräfte I und II liegt zwischen beiden und theilt den Abstand zwischen ihnen im umgekehrten Verhältnisse zu den Grössen beider Kräfte. Tragen wir daher  $\frac{l_1}{3}$  von I aus nach links oder  $\frac{l_2}{3}$  von II aus nach rechts hin ab, so erhalten wir die Richtungslinie DE der Resultirenden aus I und II. Wir brauchen jetzt nur 1 bis zum Schnittpunkte mit DE zu verlängern, um den durch diesen Punkt gehenden Seilstrahl 3 zu erhalten. Der Seilstrahl 4 endlich schneidet sich mit 3 auf der Richtungslinie von III und geht durch den Punkt A.

Von den vier Seilstrahlen des soeben construirten Seil-

polygons haben nur 1, 2 und 4 eine unmittelbare Beziehung zur elastischen Linie des Balkens, indem sie deren Tangenten in den Punkten C, B, A unter der Voraussetzung einer entsprechend gewählten Verzerrung darstellen. Der Seilstrahl 3 ist nur zur Ermöglichung der Construction dazwischen geschoben und hat mit der elastischen Linie unmittelbar nichts zu thun.

Nachdem das Seilpolygon gefunden ist, können wir nachträglich auch den ihm zugehörigen Kräfteplan in Abb. 156 Hierbei ist zu beachten, dass III auch der Grösse nach gegeben ist, indem es den von vornherein bekannten positiven Antheil der Momentenfläche in Abb. 154 darstellt. Die Strecken I und II, die man durch Ziehen der Parallelen zu den Seilstrahlen in Abb. 155 erhält, geben die Inhalte der Dreiecke BCD und ABD in Abb. 154 im gleichen Maassstabe Man braucht hierbei nur auf das Verhältniss der Strecken II und III im Kräfteplane, der in ganz willkürlichem Maassstabe gezeichnet sein kann, zu achten. Da der positive Antheil der Momentenfläche in Abb. 154 und das Dreieck ABD zur gleichen Grundlinie AB gehören, liefert das aus Abb. 156 entnommene Verhältniss II: III unmittelbar das Verhältniss der durchschnittlichen Höhen beider Flächen. Trägt die Oeffnung AB des durchlaufenden Trägers eine gleichförmig vertheilte Last, so ist der positive Antheil der Momentenfläche ein Parabelsegment, dessen durchschnittliche Höhe  $\frac{2}{3}$  der grössten. Höhe ausmacht. Bezeichnen wir daher die Pfeilhöhe dieser Parabel mit f, so ist die Höhe BD des Dreiecks ABD gleich  $-\frac{4}{3}f\cdot\frac{\text{II}}{\text{III}}$ . Nachdem BD auf diese Weise ermittelt ist, kann Abb. 154 sofort im richtigen Maassstabe aufgetragen werden. Ausserdem können, nachdem die Momentenfläche bekannt ist, auch die zugehörigen Auflagerkräfte oder die Scheerkräfte für gegebene Querschnitte unter Zuhülfenahme des zur Momentenfläche als Seilpolygon gehörigen Kräfteplanes leicht in von früher her bekannter Weise gefunden werden. Die zunächst gestellte Aufgabe ist hiermit als gelöst zu betrachten.

Hat der Träger in beiden Spannweiten gegebene Lasten aufzunehmen, so ermittelt man zuerst die Momentenfläche unter der Voraussetzung, dass nur eine Spannweite belastet, die andere unbelastet sei, wiederholt dann das Verfahren für den Fall, dass die zweite Oeffnung belastet und die erste unbelastet ist und addirt beide Momentenflächen zu einander. Die dem gegebenen Belastungsfalle entsprechende Momentenfläche setzt sich daher aus zwei positiven Antheilen zusammen, von denen zu jeder Spannweite einer gehört und die ebenso gross und ebenso gestaltet sind, als wenn diese Spannweite durch einen einfachen Träger überdeckt wäre, der die zugehörigen Lasten aufzunehmen hätte, sowie aus einem negativen Antheile, der wiederum ein Dreieck ADC, wie in Abb. 154 bildet, dessen Höhe BD jedoch gleich der Summe der Höhen ist, die zur Belastung der linken und der rechten Oeffnung für sich genommen gehören.

Für einen über drei oder noch mehr Oeffnungen durchlaufenden Träger lässt sich dieselbe Construction ohne wesentliche Aenderung gleichfalls durchführen, solange nur eine der beiden Endöffnungen belastet ist. Es ist daher nicht nöthig, hierfür ein besonderes Beispiel vorzuführen. Dagegen muss noch ein Hülfsverfahren dazu treten, wenn eine der Mittelöffnungen belastet ist. In Abb. 157 ist ein über drei Oeffnungen durchgehender Träger gezeichnet, dessen Mittelöffnung BC eine gleichförmig vertheilte Belastung aufnehmen soll, während die beiden Endöffnungen als unbelastet vorausgesetzt werden. An Stelle der gleichförmig vertheilten kann übrigens auch eine irgendwie anders angeordnete Belastung der Mittelöffnung treten, ohne dass sich darum die Betrachtung zu ändern brauchte.

Man denke sich die beiden Stützen A und D entfernt und die Auflagerkräfte durch passend gewählte Lasten ersetzt, die so zu bestimmen sind, dass die Punkte A und D keine Bewegung in vertikaler Richtung ausführen. Wenn diese Kräfte von vornherein bekannt wären, könnte man die Momentenfläche mit Hülfe eines Seilpolygons sofort construiren. Jedenfalls kennt man aber aus dieser Ueberlegung bereits die allgemeine Gestalt der Momentenfläche. Die Lasten an den Enden A und D des auf B und C gestützten Trägers bringen nämlich überall negative Momente hervor, die durch das Viereck AEFD in Abb. 158 dargestellt werden. Dazu kommen die positiven, durch das Parabelsegment über BC dargestellten Momente, die

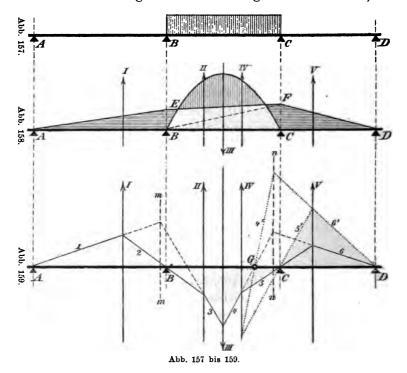

durch die gegebenen Lasten in der Oeffnung BC unmittelbar hervorgerufen werden. Beide Momenflächen überschneiden sich wieder und die Unterschiede zwischen ihnen, die durch Schraffirung hervorgehoben sind, geben wie im früheren Falle, die im Ganzen auftretenden Biegungsmomente an. Um Abb. 158 richtig auftragen zu können, bleiben nur die Höhen BE und FC, d. h. die Momente über den Mittelstützen zu ermitteln. Dies geschieht wieder auf Grund der Erwägung, dass die

elastische Linie, die als Seilpolygon zur Momentenfläche als Belastungsfläche construirt werden kann, durch die vorgeschriebenen Punkte A, B, C, D gehen muss. Wir achten nur auf die durch diese Punkte gehenden Seilspannungen der in beliebiger Verzerrung gezeichneten Seilcurven, von denen wir wissen, dass sie mit den zwischen ihnen liegenden Lasten, die wir in geeigneter Weise zusammenfassen, im Gleichgewichte stehen müssen. Diese Lasten für das "zweite" Seilpolygon sind in Abb. 158 eingetragen. In den beiden Endöffnungen kommt nur je eine Last in Frage, die durch den Schwerpunkt des zugehörigen Belastungsdreiecks geht. In der Mittelöffnung geht III durch den Schwerpunkt des Parabelsegments; diese Last ist von allen allein ihrer Grösse nach sofort bekannt. da sie durch die Fläche des Parabelsegments dargestellt wird. Das Trapez BEFC vom negativen Antheile der Momentenfläche zerlegen wir durch die Diagonale BF in zwei Dreiecke und führen die nach oben gekehrten Lasten dieser Dreiecke gesondert ein. Wir erreichen dadurch, dass auch die Richtungslinien II und IV, die durch die Schwerpunkte der Dreiecke gehen, sofort angegeben werden können, wenn man auch die Inhalte der Dreiecke noch nicht kennt. Ebenso muss man übrigens auch verfahren, wenn eine Endöffnung belastet ist.

Wir tragen jetzt die hiermit ermittelten Richtungslinien der Lasten von I bis V in Abb. 159, die nichts mehr enthält, was noch als unbekannt anzusehen wäre, von Neuem ein. Zugleich ziehen wir die Linie mm als Richtungslinie der Resultirenden von I und II, die ebenso wie im früheren Falle gefunden wird, da sich auch jetzt die Lasten I und II oder die Dreieckflächen AEB und BEF in Abb. 158 wie die Spannweiten AB und BC zu einander verhalten müssen. Ebensokann die Linie nn als Richtungslinie der Resultirenden aus IV und V gefunden werden, indem man den Abstand zwischen IV und V im umgekehrten Verhältnisse der Spannweiten BC und CD theilt, d. h. indem man den Abstand von C bis V von IV aus nach rechts hin aufträgt.

Wir zeichnen ferner das durch die vorgeschriebenen Punkte-Föppl, Graphische Statik. 28

A, B, C, D gehende Seilpolygon zu diesen Lasten, indem wir die Seilspannung 1 in beliebiger Richtung — entsprechend der beliebig zu wählenden Verzerrung der elastischen Linie — eintragen. Auf 1 folgen 2 und 3 sofort, da sich 1 und 3 auf mm schneiden müssen, während 2 durch B gehen muss. Die Fortsetzung 4, 5, 6 macht indessen zunächst einige Schwierigkeiten, da man vorerst nicht wissen kann, in welcher Richtung 4 weiter zu führen ist.

Man bedenke jedoch, dass die Richtungslinien von 4, 5, 6 ein Dreieck mit einander bilden müssen, das sechs vorgeschriebene Bedingungen zu erfüllen hat, wodurch es ausreichend gekennzeichnet wird. Die Seiten müssen nämlich durch drei vorgeschriebene Punkte gehen (4 durch den Schnittpunkt von 3 mit III, 5 durch C und 6 durch D) und die Ecken müssen auf drei gegebenen Graden liegen, die parallel zu einander sind, nämlich auf den Geraden IV, nn und V. Das Dreieck kann daher nach einem schon oft benutzten Verfahren ermittelt werden.

Wir zeichnen zuerst irgend ein Dreieck, das nur fünf der aufgezählten Bedingungen erfüllt. Zu diesem Zwecke ziehen wir die Linie 6' in beliebiger Richtung durch D und reihen daran in leicht ersichtlicher Weise die Seiten 4' und 5'. Das Dreieck 4'5'6' erfüllt nur die eine Bedingung nicht, dass 4' durch den Endpunkt von 3 gehen sollte. Denkt man sich das Dreieck 4'5'6' veränderlich, so dass es stets dieselben fünf Bedingungen erfüllt, so muss sich die Seite 4' ebenfalls um einen festen Punkt drehen. Dieser Punkt G muss auf der Balkenaxe liegen, da eines der Dreiecke 4'5'6' mit allen Punkten und Seiten auf die Balkenaxe fällt. Punkt G ist daher als Schnittpunkt von 4' mit der Balkenaxe bekannt.

Auch das gesuchte Dreieck 456 bildet eines der Dreiecke 4'5'6' und wir wissen jetzt, dass 4 durch den Punkt G zu ziehen ist. Nachdem dies geschehen ist, macht auch die Fortsetzung 5, 6 keine Schwierigkeiten mehr.

Von den Seilpolygonseiten 1 bis 6 sind 1, 2, 5, 6 Tangentan die in entsprechender Verzerrung aufgetragene elastisch

Linie in den Auflagerpunkten, während die dazwischen eingeschobenen Seiten 3 und 4 in keiner unmittelbaren Beziehung zur elastischen Linie stehen.

Nachdem das Seilpolygon gefunden ist, kann man dazu, wie im früheren Falle, nachträglich den Kräfteplan zeichnen. Da die Last III ihrer Grösse nach bekannt ist, folgen daraus auch die Grössen der übrigen Lasten. — Hiermit findet man die Inhalte der Dreiecksflächen I, II, IV, V in Abb. 158, so dass dem richtigen Auftragen von Abb. 158 kein Hinderniss mehr im Wege steht. — Auch für den Fall, dass mehrere Oeffnungen belastet sind, kann man so verfahren, wie es schon vorher bei dem einfacheren Falle des über zwei Oeffnungen durchlaufenden Trägers auseinandergesetzt worden ist.

#### § 63. Gleichung von Clapeyron.

Wenn jede Oeffnung des durchlaufenden Trägers nur eine gleichförmig vertheilte Belastung trägt, die aber bei den einzelnen Oeffnungen verschieden gross sein darf (und bei einigen daher auch gleich Null sein kann), erhält man die Biegungsmomente über den Stützen, die man zum Auftragen der Momentenfläche nöthig hat, auch sehr einfach auf analytischem Wege, mit Hülfe der von Clapeyron aufgestellten "Gleichung der drei Momente".

Die Zahl der Oeffnungen kann jetzt beliebig gross sein. Wir denken uns zwei aufeinanderfolgende Oeffnungen, die wir als die n-te und die (n+1)-te bezeichnen, herausgegriffen. Die positiven Antheile der Momentenflächen bestehen wieder aus Parabelabschnitten, die negativen aus Trapezen. Abb. 160 gibt den zu den beiden Oeffnungen gehörigen Theil der Momentenfläche an. Die Pfeilhöhen der Parabeln sind mit  $B_n$  und  $B_{n+1}$  bezeichnet. Trägt die n-te Oeffnung eine Belastung  $q_n$  für die Längeneinheit, so hat man für das Biegungsmoment  $B_n$ , das in der Mitte dieser Oeffnung entstehen würde, wenn diese durch einen einfachen Träger überdeckt wäre,

436 Siebenter Abschnitt. Theorie der Gewölbe u. der durchlauf. Träger.

$$B_n = \frac{q_n l_n^2}{8}$$
 und ebenso  $B_{n+1} = \frac{q_{n+1} l_{n+1}^2}{8}$ . (86)

Die Momente  $M_n$ ,  $M_{n+1}$  und  $M_{n+2}$  über den drei Stützen sind dagegen vorläufig unbekannt.

Im unteren Theile von Abb. 160 ist der zu den beiden Oeffnungen gehörige Abschnitt der elastischen Linie des Balkens gezeichnet. Wir wissen, dass die elastische Linie als ein Seilpolygon aufgefasst werden kann, dessen Belastungsfläche durch die Momentenfläche gebildet wird. Wie schon früher, ersetzen

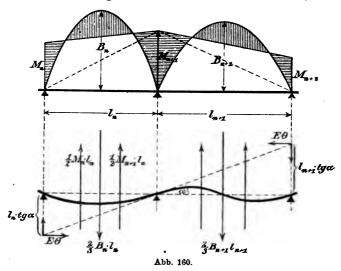

wir die zu jeder Oeffnung gehörigen Lasten durch drei Resultirende von bekannter Lage. In der n-ten Oeffnung erhalten wir die durch die Mitte der Spannweite nach abwärts gehende Belastung  $\frac{2}{3}B_nl_n$ , indem der Inhalt der Parabel gleich Zweidrittel von dem Produkte aus Grundlinie und Höhe ist. Freilich ist  $B_n$  nicht eigentlich selbst die Höhe der Parabel, sondern das Biegungsmoment, das aus der Ordinate der Momentenfläche durch Multiplikation mit dem Horizontalzuge  $H_I$  des ersten Seilpolygons gefunden wird. Wir können uns aber alle Lasten mit dem constanten Faktor  $H_I$  multiplicirt denken, falls wir

dann nur auch den Horizontalzug  $H_{II}$  des zweiten Seilpolygons, der nach Gl. 27 (S. 107)

$$H_{
m II}=rac{E\Theta}{H_{
m T}}$$

ist, mit  $H_{\rm I}$  multipliciren, ihn also gleich  $E\Theta$  setzen. — Das Trapez mit den Seiten  $M_n$  und  $M_{n+1}$  zerlegen wir in zwei Dreiecke, deren Lasten mit  $\frac{1}{2}$   $M_n l_n$  und  $\frac{1}{2}$   $M_{n+1} l_n$  anzusetzen sind. Beide gehen nach oben hin und theilen die Spannweite  $l_n$  in drei gleiche Theile. Ebenso verfahren wir in der zweiten Oeffnung.

Die durch die n-te und die (n + 1)-te Stütze gehenden Seilspannungen müssen mit den drei zuvor aufgeführten Lasten im Gleichgewichte stehen. Wir schreiben dafür eine Momentengleichung in Bezug auf den n-ten Stützpunkt als Momentenpunkt an. Die durch diesen Stützpunkt gehende Seilspannung fällt aus der Momentengleichung fort. Der Winkel, den die durch den (n + 1)-ten Stützpunkt gehende Seilspannung mit der Horizontalen bildet, sei mit α bezeichnet. Wir verlegen den Angriffspunkt dieser Seilspannung auf die durch die n-te Stütze gehende Auflagervertikale und zerlegen sie dort in eine vertikale und eine horizontale Componente. Die vertikale Componente geht durch den Momentenpunkt und tritt daher nicht in die Momentengleichung ein. Die horizontale Componente ist der vorher schon zu  $E\Theta$  festgestellte Horizontalzug des zweiten Seilpolygons. Dessen Moment ist gleich —  $E\Theta l_n \operatorname{tg} \alpha$ . Die Momente der drei Lasten lassen sich ebenfalls sofort anschreiben und im Ganzen erhält man daher

$$-E\Theta l_n \lg \alpha - \frac{1}{2} M_n l_n \cdot \frac{l_n}{3} + \frac{2}{3} B_n l_n \cdot \frac{l_n}{2} - \frac{1}{2} M_{n+1} l_n \cdot \frac{2l_n}{3} = 0.$$

Eine Momentengleichung von derselben Form schreiben wir ferner auch für die (n + 1)-te Oeffnung und zwar in Bezug auf den (n + 2)-ten Stützpunkt als Momentenpunkt an. Auch hier wird wieder die durch den (n + 1)-ten Stützpunkt

gehende Seilspannung zum Schnitte mit der durch den Momentenpunkt gehenden Vertikalen gebracht und dort in zwei Componenten zerlegt, von denen nur die Horizontalcomponente  $E\Theta$  in die Momentengleichung eintritt. Die Gleichung lautet

$$-E\Theta l_{n+1} \operatorname{tg} \alpha + \frac{1}{2} M_{n+2} l_{n+1} \cdot \frac{l_{n+1}}{3} - \frac{2}{3} B_{n+1} l_{n+1} \cdot \frac{l_{n+1}}{2} + \frac{1}{2} M_{n+1} l_{n+1} \cdot \frac{2 l_{n+1}}{3} = 0.$$

Wir wollen beide Gleichungen, nachdem die in ihnen vorkommenden Faktoren  $l_n$  bezw.  $l_{n+1}$  weggehoben sind und mit 6 multiplicirt ist, noch einmal unter einander schreiben. Sie lauten dann

$$\begin{array}{l}
-6E\Theta \operatorname{tg} \alpha - M_{n}l_{n} + 2B_{n}l_{n} - 2M_{n+1}l_{n} = 0, \\
-6E\Theta \operatorname{tg} \alpha + M_{n+2}l_{n+1} - 2B_{n+1}l_{n+1} \\
+ 2M_{n+1}l_{n+1} = 0.
\end{array}$$
(87)

Subtrahirt man sie von einander, so heben sich die mit dem unbekannten Winkel  $\alpha$  behafteten Glieder gegen einander fort und nachdem man die Glieder passend geordnet hat, erhält man die Clapeyron'sche Gleichung

$$\begin{array}{l}
M_{n}l_{n} + 2M_{n+1}(l_{n} + l_{n+1}) + M_{n+2}l_{n+1} \\
= 2(B_{n}l_{n} + B_{n+1}l_{n+1}).
\end{array} (88)$$

Zwischen je drei aufeinanderfolgenden Stützenmomenten  $M_n$ ,  $M_{n+1}$  und  $M_{n+2}$  besteht eine Gleichung von dieser Form, in der alle übrigen Grössen bekannt sind, da man für die B die dafür vorher schon aufgestellten Werthe einsetzen kann. Schreibt man alle diese Gleichungen für je zwei aufeinanderfolgende Oeffnungen an, so erhält man ebenso viele Gleichungen als unbekannte Stützenmomente. Diese lassen sich daher durch Auflösen der Gleichungen ermitteln, womit die gestellte Aufgabe gelöst ist.

Bei einem Träger, der über nur zwei Oeffnungen durchgeht, sind z. B. die Momente  $M_n$  und  $M_{n+2}$  an den Endegleich Null zu setzen und die Gleichung der drei Momententhält nur noch das unbekannte Moment  $M_{n+1}$  über d

Mittelstütze, das daraus sofort gefunden werden kann. Bei einem Träger über drei Oeffnungen sind nur die Momente über der zweiten und der dritten Stütze unbekannt und die Gleichung kann zweimal angeschrieben werden, einmal für die erste und zweite und das nächste Mal für die zweite und dritte Oeffnung. Bezeichnet man allgemein die Zahl der Oeffnungen mit m, so ist die Zahl der unbekannten Stützenmomente gleich (m-1) und ebenso viele Gleichungen lassen sich auch nach der Clapeyron'schen Formel ansetzen.

Hierbei ist vorausgesetzt, dass die Enden frei aufliegen. Sollten diese eingespannt sein, so sind die zugehörigen Stützenmomente freilich nicht gleich Null zu setzen und man hat zwei Unbekannte mehr, als Gleichungen vorhanden sind. Dafür kann man aber in diesem Falle auch noch zwei neue Gleichungen angeben. Man nehme z. B. an, dass die (n+1)-te Oeffnung in Abb. 160 die letzte und der Träger über der Endstütze (n+2) eingespannt sei. Dann muss auch die zugehörige Endtangente der elastischen Linie horizontal gerichtet sein. Schreibt man daher nun noch eine Momentengleichung für den (n+1)-ten Stützpunkt an, so hebt sich das Moment der letzten Seilspannung fort und man erhält unter dieser Voraussetzung

$$-\frac{1}{2} M_{n+1} l_{n+1} \cdot \frac{l_{n+1}}{3} + \frac{2}{3} B_{n+1} l_{n+1} \cdot \frac{l_{n+1}}{2} - \frac{1}{2} M_{n+2} l_{n+1} \cdot \frac{2 l_{n+1}}{3} = 0,$$

oder nach Wegheben der gemeinsamen Faktoren u. s. f.

$$M_{n+1} + 2M_{n+2} = 2B_{n+1} \tag{89}$$

und eine Gleichung von derselben Form gilt auch für die erste Oeffnung, wenn der Träger auch über der ersten Stütze eingespannt ist, nämlich

$$M_2 + 2M_1 = 2B_1. (90)$$

Die Clapeyron'schen Gleichungen reichen daher in Verbindung mit diesen beiden auch bei eingespannten Enden aus, um alle unbekannten Stützenmomente zu berechnen. Sobald

aber diese bekannt sind und die Momentenfläche mit ihrer Hülfe aufgetragen ist, kann man daraus auch alle übrigen Fragen, wie über die Grössen der Auflagerkräfte u. s. f. ohne Weiteres beantworten. Man muss sich hierzu nur erinnern, dass die Momentenfläche ein Seilpolygon zu den gegebenen Lasten und den zugehörigen Auflagerkräften bildet. Der Kräfteplan zu diesem Seilpolygone kann nachträglich gezeichnet werden und er liefert dann die Grössen der Auflagerkräfte. — Ausserdem lassen sich auch die Scheerkräfte V an jeder Stelle aus der Momentenfläche mit Hülfe der Gleichung  $V = \frac{dM}{dx}$  ableiten.

## Aufgaben.

37. Aufgabe. Für ein symmetrisch gestaltetes und symmetrisch belastetes Gewölbe soll eine Drucklinie eingezeichnet werden, die durch die Mitten von Scheitel- und Kämpferfuge geht.

Lösung. Die Hälfte des Gewölbequerschnitts ist in Abb. 161<sup>a</sup> gezeichnet: AB sei die Belastungslinie und BC die Symmetrieaxe. Man ziehe durch den Anfangspunkt F der inneren Wölblinie einen lothrechten Fugenschnitt DE und theile die zwischen DE und BCliegende Belastungsfläche in eine Anzahl lothrechter Streifen von gleicher Breite. In der Abbildung sind sechs Belastungsstreifen gewählt, eine Zahl, die schon ausreicht, um die einzelnen Streifen näherungsweise als unendlich schmal betrachten zu können und die andererseits auch noch nicht so gross ist, dass dadurch die Ausführung der Zeichnung erschwert würde. Die einzelnen Streifen können genau genug als Trapeze betrachtet werden, deren Schwerpunkte aufgesucht und durch kleine Kreise hervorgehoben wurden. Die durch diese Schwerpunkte gehenden Lasten 1, 2 u. s. f. sind wegen der gleichen Breite der Streifen den mittleren Höhen proportional. Im Kräfteplane, Abb. 161b wurden die Lasten durch 1/6 der mittleren Streifenhöhe dargestellt. Hierauf wählt man einen Pol O beliebig und vereinigt die gegebenen Lasten durch das im unteren Theile von Abb. 161° gezeichnete Seileck SS. Durch den Schnittpunkt der äussersten Seilstrahlen geht die Schwerlinie a der ganzen Belastungsfläche. Ausserdem ermittelt man auch noch die Schnittpunkte der übrigen Seilstrahlen mit dem horizontalen Anfangsstrahle und zieht durch sie die Lothrechten b, c, d, e. Man kann diese Linien als Schwerlinien jener Theile der Belastungsfläche ansehen, die vom Scheitel bis zum fünften, vierten, dritten oder zweiten Belastungsstreifen reichen.

Nach diesen Vorbereitungen kann man leicht jede gewünschte Drucklinie in den Gewölbequerschnitt eintragen. Zunächst beachte man, dass wegen der vollständigen Symmetrie des Gewölbes und seiner Belastung auch die Drucklinie symmetrisch sein muss, dass also der Druck in der Scheitelfuge jedenfalls horizontal gerichtet ist. Da in der Aufgabe verlangt wird, die Drucklinie durch die Mitten von Scheitel- und Kämpferfugen zu führen, ziehen wir eine Horizontale durch die Mitte der Scheitelfuge, suchen deren Schnitt



mit der Schwerlinie a auf und verbinden den Schnittpunkt mit der Mitte der Kämpferfuge. Die Verbindungslinie gibt die Richtungslinie des Kämpferdruckes an, da sich diese Kraft mit dem Drucke in der Scheitelfuge und dem Gewichte der Gewölbehälfte im Gleichgewichte halten und daher mit ihnen in demselben Punkte treffen muss. Zieht man zu dieser Linie eine Parallele im Kräfteplane durch den Endpunkt der Last 6, so erhält man den Pol O' des neuen, zur gesuchten Drucklinie gehörigen Kräfteplanes.

Anstatt aber die Drucklinie durch Ziehen von Parallelen zu den Polstrahlen im Kräfteplane zu construiren, ist es bequemer, darauf zu achten, dass sich jeder andere Seilstrahl der Drucklinie mit dem horizontalen Seilstrahle auf einer der Linien a, b, c, d, e schneiden muss. Dies folgt sowohl aus dem in § 11 bewiesenen Satze über die zu denselben Lasten, aber zu verschiedenen Polen im Kräfteplane gehörigen Seilecke, als auch daraus, dass jene Linien als Schwerlinien der zwischen der Scheitelfuge und den übrigen Fugenschnitten gelegenen Theile der Belastungsfläche angesehen werden können.

Um nachträglich aus dem Kräfteplane auf die Grösse des Fugendrucks und die dadurch hervorgebrachte Kantenpressung zu schliessen, beachte man, dass jede Strecke im Kräfteplane zunächst einen Flächeninhalt angibt, nämlich ein Rechteck, dessen Grundlinie gleich der Breite jedes Belastungsstreifens und dessen Höhe gleich dem sechsfachen der betreffenden Strecke ist. Dieser Fläche entspricht ein Mauervolumen und diesem ein Gewicht. — Um z. B. die Materialbeanspruchung in der Scheitelfuge, über die sich der Druck gleichförmig vertheilt zu finden, multiplicire man den Polabstand von O' bis zur Lastlinie mit dem Verhältnisse der sechsfachen Breite eines Belastungsstreifens zur Fugenlänge im Scheitel. Die dadurch gefundene Strecke gibt sofort die Druckhöhe an, die, wenn man will, nach der dafür in § 55 gegebenen Anleitung auch noch in Atmosphären umgerechnet werden kann.

38. Aufgabe. Nach welchem Gesetze muss die innere Wölblinie gestaltet sein, wenn die Belastungsfläche nach oben durch eine horizontale Grade begrenzt wird und eine Stützlinie möglich sein soll, die mit der inneren Wölblinie zusammenfällt?

Lösung. In Bezug auf ein durch den Bogenanfang in horizontaler und vertikaler Richtung gelegtes Coordinatensystem seien die Coordinaten eines Punktes der gesuchten Wölblinie x und y, die Höhe der Belastungslinie über dem Coordinatenursprunge a, die Spannweite l und die als gegeben zu betrachtende Pfeilhöhe des Bogens f. Die Höhe der Belastungsfläche bei der Abscisse x ist dann gleich a-y zu setzen und die Differentialgleichung der Wölblinie lautet, da sie mit einer Stützlinie zusammenfallen soll,

$$H\frac{d^2y}{dx^2} = y - a.$$

Die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist

$$y = a + Ae^{\frac{x}{VH}} + Be^{-\frac{x}{VH}}.$$

Die Integrationsconstanten A und B folgen aus den Grenz-

bedingungen, nach denen y=0 für x=0 und y=f für  $x=\frac{l}{2}$  werden muss. Dazu kommt zur Bestimmung des gleichfalls unbekannten Horizontalschubs H die Bedingung, dass im Scheitel, also für  $x=\frac{l}{2}$  der Differentialquotient von y zu Null werden muss. Die drei Gleichungen lassen sich nach den Unbekannten A, B und H ohne Schwierigkeit auflösen und durch Einsetzen der gefundenen Werthe erhält man für y

$$y = a - \frac{a - f}{2} \left\{ \left( \frac{a + \sqrt{2af - f^2}}{a - f} \right)^{\frac{2x - 1}{l}} + \left( \frac{a + \sqrt{2af - f^2}}{a - f} \right)^{\frac{l - 2x}{l}} \right\},$$

womit die Aufgabe gelöst ist.

Eine mit der inneren Wölblinie zusammen-Anmerkung. fallende Stützlinie kommt zwar in Wirklichkeit gar nicht in Be-Gestaltet man aber nachher auch die äussere Wölblinie so, dass sie mit einer möglichen Stützlinie zusammenfällt, so steht der ganze Gewölbequerschnitt für den Verlauf von Stützlinien offen und auch die Bogenmittellinie wird sehr nahe mit einer möglichen Stützlinie zusammenfallen. Die hiernach bestimmte Gewölbeform ist daher als eine der günstigsten zu betrachten. — Im Uebrigen ist es, namentlich bei beliebig gegebenen Belastungslinien, zweckmässiger, die günstigste Gewölbeform graphisch durch Probiren, als durch eine solche Rechnung zu bestimmen. Man nimmt zu diesem Zwecke zuerst irgend eine Bogenform an, construirt die zugehörige Stützlinie und ändert die Bogenform dem Verlaufe dieser Stützlinie entsprechend ab. Wiederholt man dies noch einmal, so erhält man die Bogenform in so genauem Anschlusse an die gestellte Bedingung, als irgend wünschenswerth oder nöthig ist.

39. Aufgabe. Auf einen Pfeiler stützen sich von beiden Seiten her Gewölbe in ungleicher Höhe (Abb. 162); man soll die Stabilität des Pfeilers untersuchen.

Lösung. Der rechts angreifende Bogen ist halbkreisförmig angenommen. In einem solche Falle ist der untere Theil des Bogens nicht mehr zum Gewölbe, sondern schon als Bestandtheil des Widerlagers zu rechnen. Jedenfalls muss nämlich der Pfeiler den vom Gewölbe kommenden Horizontalschub aufnehmen. Dies kann aber nicht oder wenigstens nicht ausschliesslich durch die horizontale Kämpferfuge geschehen, sondern die unteren Theile des Gewölberückens, die vom Pfeilermauerwerke gegen eine horizontale Verschiebung gestützt sind, müssen sich daran wesentlich mit betheiligen. Die bei der Behandlung der Gewölbe vorangestellte

Annahme, dass auf den Wölbrücken nur Lasten in lothrechter Richtung einwirkten, ist demnach im unteren Theile des halbkreisförmigen Bogens sicher nicht mehr erfüllt, d. h. dieser Theil ist bei der Untersuchung des Gewölbes nach den dafür früher gegebenen

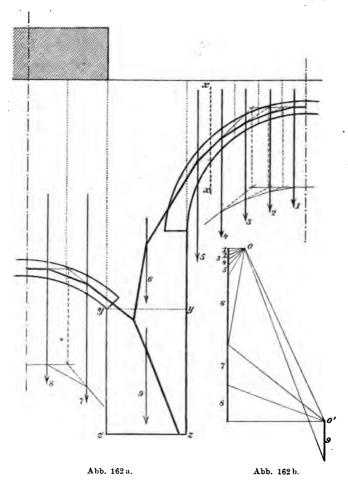

Lehren ganz auszuschliessen und dafür als Bestandtheil des Widerlagers zu behandeln.

Nun fragt sich freilich, wie weit man diesen unteren Theil rechnen soll. In der Abbildung ist der Fugenschnitt xx gezogen und angenommen, dass der rechts davon liegende Theil als Gewölbe, der links davon liegende als Widerlager anzusehen sei. Man könnte aber xx ganz gut auch etwas mehr nach links oder mehr nach rechts rücken. Im Allgemeinen empfiehlt es sich in solchen zweifelhaften Fällen, die beiden äussersten Lagen, die man schätzungsweise noch für annehmbar halten kann, in Aussicht zu nehmen und die Betrachtung für die beiden extremen Fälle gesondert durch-Dabei muss nicht gerade verlangt werden, dass das Gleichgewicht auch für beide extreme Fälle noch hinreichend gesichert sei; man weiss vielmehr umgekehrt, dass Gewölbeeinstürze nur dann zu erfolgen pflegen, wenn überhaupt auf keine Art mehr Gleichgewicht zu Stande kommen kann. Immerhin wird man sich nicht damit beruhigen, nachgewiesen zu haben, dass das Gewölbe gerade noch an der Grenze des Gleichgewichts steht, sondern man wird noch einen gewissen Spielraum für die Gleichgewichtszustände verlangen, die keinen Einsturz befürchten lassen. Hierüber wird man sich am besten dadurch einen Ueberblick verschaffen, dass man die äussersten Fälle in Betracht zieht. In Abb. 162 ist indessen nur für eine mittlere Lage des Schnittes xx die Construction durchgeführt; für andere Annahmen von xx wäre sie in derselben Weise zu wiederholen.

Für den rechts von xx liegenden Theil des Bogens zeichnet man nun eine Stützlinie, die durch die Mitten der Scheitelfuge und der Fuge xx geht. Dies wird genau so durchgeführt, wie in Aufg. 37 und bedarf hier keiner weiteren Besprechung. Den zum Schnitte xx gehörigen Fugendruck setzt man dann mit dem Gewichte des links von xx gehörigen Abschnitts 5 und die daraus hervorgehende Resultirende weiterhin mit dem Pfeilergewichte 6 zusammen, das bis zum Kämpfer des unteren Bogens, also bis zu dem mit yy bezeichneten horizontalen Fugenschnitte gerechnet ist.

Hierauf zeichnet man auch die zum unteren Bogen gehörige Drucklinie, die durch die Mitten von Scheitel- und Kämpferfuge gelegt wird. Im Kräfteplane Abb. 162<sup>b</sup> kann O' als der zu dieser Drucklinie gehörende Pol angesehen werden. Die für die erste Zusammensetzung der Lasten dienenden Seilpolygone wurden übrigens mit Hülfe von Kräfteplänen construirt, die in die Abbildung nicht mit aufgenommen sind. — Vereinigt man die vom oberen Bogen und dem Pfeilergewichte 6 her stammende Kraft mit dem Kämpferdrucke des unteren Bogens, so erhält man den im Kräfteplane durch die Strecke OO' dargestellten resultirenden Fugendruck für den Fugenschnitt yy. Dieser ist dann ferner noch mit dem zwischen yy und zz liegenden Pfeilergewichte 9 vereinigt, womit der Druck

auf den Pfeilerfuss gefunden wird. — Wenn man will, kann man zwischen yy und zz auch noch einige andere horizontale Fugenschnitte einschalten und die zugehörigen resultirenden Fugendrücke in derselben Weise construiren. Man erhält dann den Verlauf der Stützlinie im Pfeiler noch etwas genauer. Die Berechnung der Kantenpressung in der Fuge zz kann nach den früher gegebenen Anleitungen nun auch noch leicht ausgeführt werden.

In Abb. 162 ist angenommen, dass die Belastungslinie der bleibenden Last nach oben durch eine horizontale Gerade begrenzt sei, dass aber auch eine über dem linken Bogen stehende verhältnissmässig grosse bewegliche Last hinzukomme, die ebenfalls in einer Uebermauerungshöhe ausgedrückt ist. Diese könnte ebenso gut auch über dem rechten Bogen stehen und die Untersuchung wäre für diesen Belastungsfall zu wiederholen. Dabei zeigt sich indessen, dass der hier betrachtete Fall der gefährlichere für den Bestand des Pfeilers ist.

Schliesslich bemerke ich noch, dass ausser den durch die Mitten von Scheitel- und Kämpferfugen gezogenen Stützlinien natürlich auch noch andere möglich sind und darunter solche, die dem Bestande des Pfeilers günstiger sind, als jene. Es ist daher selbst dann, wenn für keine Lage der vorher eingeschätzten Linie xx Gleichgewicht des Pfeilers ohne Ueberschreitung der zulässigen Kantenpressung möglich ist, immer noch keineswegs zu erwarten, dass der Pfeiler nun auch wirklich einstürzen wird. Zu erwarten ist weit eher, dass nach geringen Bewegungen des Pfeilers ein anderer Gleichgewichtszustand in den Wölbbögen zu Stande kommt, der für die Beanspruchung des Pfeilers günstiger ist. Erst dann, wenn es auch durch solche Veränderungen in den Lagen der Stützlinien in den Gewölben nicht möglich sein sollte, einen mit der Festigkeit des Materials verträglichen Gleichgewichtszustand herzustellen, wäre ein Einsturz ohne Zweifel zu erwarten. Billigerweise ist aber zu verlangen, dass der Pfeiler stark genug construirt sei, um der Beanspruchung gewachsen zu sein, die durch den zunächst in Aussicht zu nehmenden Gleichgewichtszustand der Wölbbögen hervorgerufen wird, so dass ein merkliches Ausweichen des Pfeilers zur Herbeiführung eines für ihn günstigeren Gleichgewichtszustandes nicht zu erwarten ist.

40. Aufgabe. Ein Träger ist auf beiden Seiten eingespannt und trägt die in Abb. 163 angegebenen Lasten. Man soll die Gestalt der Momentenfläche nach der in § 62 besprochenen Methode ermitteln.

 $L\ddot{o}sung$ . Die Momentenfläche wird jedenfalls aus einem Seilpolygone ABCDE in Abb. 164 gebildet, dass zu den gegebenen

Lasten sofort gezeichnet werden kann, dessen Schlusslinie FG aber vorläufig unbekannt ist, da deren Lage von den Auflagerkräften und Einspannmomenten abhängig ist. Die Endtangenten 1 und 4 der elastischen Linie in Abb. 165 müssen beide horizontal sein und auf dieselbe Gerade fallen. Zwischen den Seilspannungen 1 und 4 des zweiten Seilpolygons liegen die aus der Momentenfläche hervorgehenden Lasten I, II, III. Man ermittelt die Schwerlinie und den Inhalt des positiven Antheils ABCDE der Momentenfläche und kennt damit die Last II nach Lage und Grösse. Von der Lastlinie I weiss man, dass sie eine Schwerlinie des Dreiecks AFG bildet und daher um ein Drittel der Spannweite vom linken Auflager entfernt ist. Die zum Dreiecke AGE gehörige Lastlinie

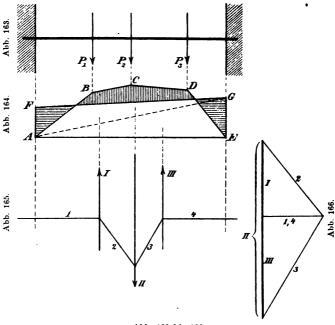

Abb. 163 bis 166.

ist um ebenso viel vom rechten Auflager entfernt. Man zieht die Seilspannung 2 in Abb. 165 in beliebiger Richtung (entsprechend der willkürlichen Verzerrung der elastischen Linie) und schiebt 3 dazwischen. Hierauf kann der zu dem Seilpolygone gehörige Kräfteplan in Abb. 166 construirt werden, indem man die der Grösse nach bekannte Last II in einem passend gewählten Maass-

448 Siebenter Abschnitt. Theorie der Gewölbe u. der durchlauf. Träge

stabe abträgt und Parallelen zu den Seilstrahlen zieht. Di durch findet man die Grössen der Lasten I und III in demselbe Maassstabe, d. h. die Flächen der Dreicke AFG und AGE i Abb. 164. Hiermit kennt man auch die Höhen AF und G. dieser Dreicke, d. h. die beiden Einspannmomente des Balker und die Verbindungslinie FG liefert die gesuchte Schlusslini womit die Aufgabe gelöst ist.

# Zusammenstellung der wichtigsten Formeln.

 $H_{dx^2}^{d^2y} = -q,$  (2) So Seite

Differentialgleichung der Seilcurve, H Horizontalzug, q Belastung auf die Längeneinheit bezogen.

$$Hy = \frac{q \, l \, x}{2} - \frac{q \, x^2}{2},\tag{4} 81$$

Gleichung der Seileurve für gleichförmige Lastvertheilung.

$$f = \frac{q \, l^s}{8 \, H} = \frac{Q \, l}{8 \, H}, \tag{5}$$

f Pfeil der Seilcurve, l Spannweite, Q gesammte (gleichförmig vertheilte) Last.

$$b = l + \frac{q^2 l^3}{24 H^2} = l + \frac{8}{3} \frac{f^2}{l},$$
 (7) u. (8) 83

Näherungsformel für die Bogenlänge b des Parabelbogens.

$$H\frac{d^2y}{dx^2} = \gamma \frac{ds}{dx},\tag{9}$$

Differentialgleichung der Kettenlinie,  $\gamma$  Belastung für die Längeneinheit.

$$s = \frac{H}{\gamma} \sinh \frac{\gamma x}{H}, \tag{14) 87}$$

Formel für die Bogenlänge s der Kettenlinie, vom Scheitel bis zu einem Punkte mit der Abscisse x.

$$y = a \cosh \frac{x}{a}, \tag{17}$$

Gleichung der Kettenlinie, a deren Parameter.

Föppl, Graphische Statik.

$$S = \gamma y, \tag{18) 88}$$

Reite

S Seilspannung der Kettenlinie an einem Punkte mit der Ordinate y.  $\Theta = F \cdot F'$ , (20) 102

 $\Theta$  Trägheitsmoment einer Querschnittsfläche vom Inhalte F. Die Fläche F' wird von einer Seilcurve und ihren beiden Endtangenten eingeschlossen.

$$H_{\Pi} = \frac{E \Theta}{H_{\Pi}}, \qquad (27) 107$$

 $H_{\rm II}$  Horizontalzug der Seilcurve, die die elastische Linie eines Balkenträgers angibt, wenn die Momentenfläche als Belastungsfläche gewählt wird, E Elasticitätsmodul,  $\Theta$  Trägheitsmoment des Trägerquerschnitts und  $H_{\rm I}$  Horizontalzug des ersten Seilpolygons, das die Momentenfläche darstellt.

$$m = 2n - 3,$$
 (33) 195

m Zahl der Stäbe für das statisch bestimmte ebene Fachwerk von n Knotenpunkten.

 $X = -\frac{T_e}{u_e}, \qquad (36) 218$ 

X Spannung eines Stabes in einer Grundfigur (Methode von Henneberg), T<sub>e</sub> Spannung im Ersatzstabe unter den gegebenen Lasten, u<sub>e</sub> Spannung in Folge eines Zuges von der Lasteinheit längs der Richtungslinie des beseitigten Stabes.

$$[m = 3n - 6] (54) 269$$

m Zahl der nothwendigen Stäbe im räumlichen statisch bestimmten Fachwerke von n Knotenpunkten.

$$m = n + f - 2, (58) 275$$

Satz von Euler, m Zahl der Kanten, n Zahl der Ecken, f Zahl der Flächen in einem einfach zusammenhängenden Polyedermantel.

$$r = \frac{l}{EF}, \tag{59} 820$$

r Stab-Constante, die zu einem Stabe von der Länge l und dem Querschnitte F gehört, E Elasticitätsmodul;

$$\Delta l = rS, \tag{60} 320$$

 $\Delta l$  elastische Längenänderung des Stabes unter der Spannung S.

Seite

$$x = \frac{1}{P} \sum T \Delta l = \frac{1}{P} \sum rST, \tag{62}$$

Maxwell-Mohr'sche Formel für die elastische Verschiebung x eines Knotenpunktes im Sinne der Lastrichtung von P; S Stabspannungen, die zu den wirklich vorhandenen Lasten gehören, T die Spannungen, die durch die willkürlich hinzugedachte Last P hervorgebracht würden.

$$X = -\frac{\Sigma u r T}{\Sigma u^2 r}, \tag{67}$$

Maxwell-Mohr'sche Formel für die Spannung X im zähligen Stabe eines einfach statisch unbestimmten Fachwerks, T Spannungen, die im "Hauptnetze" (nach Fortnahme des überzähligen Stabes) durch die gegebenen Lasten hervorgebracht würden, u Spannungen im Hauptnetze infolge einer längs der Richtungslinie des überzähligen Stabes angebrachten Zugspannung von der Lasteinheit, r Stabconstanten. Summen sind über den überzähligen mit. zu erstrecken.

$$X = \frac{\sum urT \cdot \sum v^{2}r - \sum vrT \cdot \sum uvr}{(\sum uvr)^{2} - \sum u^{2}r \cdot \sum v^{2}r};$$

$$Y = \frac{\sum vrT \cdot \sum u^{2}r - \sum urT \cdot \sum uvr}{(\sum uvr)^{2} - \sum u^{2}r \cdot \sum v^{2}r};$$
(71) 350

dasselbe für den Fall des zweifach statisch unbestimmten Fachwerks, X, Y die Spannungen in den beiden überzähligen Stäben, v die Spannungen im Hauptnetze für eine Zugspannung von der Lasteinheit längs der Richtungslinie des zweiten überzähligen Stabes.

$$X = -\frac{\eta l_k t}{\sum u^2 r},\tag{72}$$

X Spannung im überzähligen Stabe (k) eines einfach statisch unbestimmten Fachwerks, wenn die Temperatur des überzähligen Stabs um t<sup>0</sup> erhöht wird, η Ausdehnungs-Coefficient.

 $\sigma = \frac{R}{f} \pm \frac{6 R u}{f^2},$ (82) 895

Formel für die Kantenpressung o im Gewölbe, die durch den im Abstande u von der Fugenmitte angreifenden Fugendruck R (für die Längeneinheit) hervorgebracht wird, wenn sich

Seite

die Spannungsvertheilung über die ganze Fuge von der Länge f erstreckt;

 $\sigma = 2 \cdot \frac{R}{3\left(\frac{f}{2} - u\right)},\tag{83) 396}$ 

dasselbe für den Fall, dass sich die Fuge auf der anderen Seite öffnet.

$$y = -\frac{1}{H} \int dx \int q \, dx + C_1 x + C_2, \tag{84}$$

Gleichung der Stützlinie eines Gewölbes für lothrechte Fugenschnitte, H Horizontalschub,  $C_1$  und  $C_2$  unbestimmte Integrations-Constanten, q Belastungsintensität (Last für die Längeneinheit) an der Stelle x.

$$A = \frac{1}{2E} \int \left(\frac{R^2}{f} + \frac{12M}{f^3}\right) ds, \tag{85}$$

A Formänderungsarbeit im Wölbbogen, R Fugendruck, E Elasticitätsmodul, M Moment des Fugendrucks für die Fugenmitte, f Fugenlänge.

Gleichung der drei Momente für den durchlaufenden Balken (Clapeyron);  $M_n$ ,  $M_{n+1}$ ,  $M_{n+2}$  die unbekannten Momente über drei aufeinanderfolgenden Stützen,  $B_n$  und  $B_{n+1}$  die von den zugehörigen, gleichförmig vertheilten Lasten in den Mitten beider Oeffnungen unter der Voraussetzung getrennter Ueberdeckung der einzelnen Oeffnungen hervorgerufenen Biegungsmomente,  $l_n$  und  $l_{n+1}$  die Spannweiten der beiden Oeffnungen.

$$M_{n+1} + 2M_{n+2} = 2B_{n+1} (89) 489$$

und

$$M_2 + 2M_1 = 2B_1, (90) 489$$

Gleichungen für die beiden Trägerenden, die den Clapeyron'schen Gleichungen (88) hinzutreten, wenn der Träger an den Enden eingespannt ist; n+2 letzte Stütze, sonst dieselben Bezeichnungen wie im vorigen Falle.







# LIBRARY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING HARVARD UNIVERSITY

Please sign your name and address on this card, and deposit in box provided.

This book may be kept

ONE WEEK

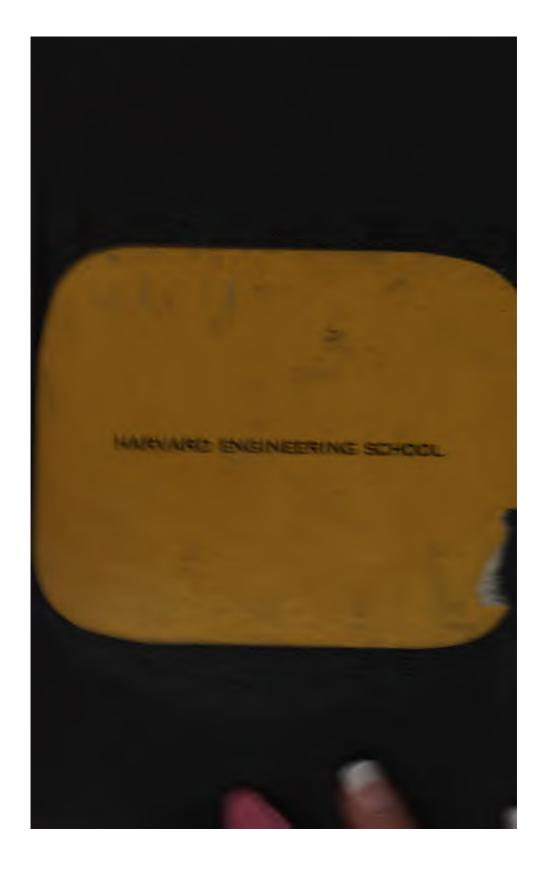